

LEIPZIG,

1800-13





281916e

Two.



27/1

## MONATLICHE

# CORRESPONDENZ

ZUR BEFÖRDERUNG

DER LOUR Simone

ERD - UND HIMMELS-KUNDE,

herausgegeben LIBR.

Fr. von ZACH.

H. S. Oberstwachtmeister und Director der Sternwarte
Seeberg.

ERSTER BAND.

GOTHA,

im Verlage der Beckerischen Buchhandlung 1800.

1. 1. 1. 7

g of the mass € the second

A STATE OF THE STA

## VORREDE.

Mit demselben Vertrauen, mit welchem ich vor zwey Jahren dem Publicum meine Allgemeinen geographischen Ephemeriden übergeben habe, überreiche ich hiermit den Freunden der Erd- und Himmels-Kunde dies erste Stück meiner Mongtlichen Correspondenz; in der sichem Hossung, das Sie diese Zeitschrift mit derselben Güte und Nachstht aufnehmen werden, welche Sie bisher den A. G. E. haben angedeihen lassen.

Als ich vor zwey Jahren die Herausgade der A. G. E. unternahm, kannte ich noch manche Hindernisse und Schwierigkeiten nicht, welche die Besorgung einer solchen Zeitschrift mit sich bringt. Ich wurde aber sehr bald gewahr, wie beschwerlich mir, bey der X 2 susten.

Jystematischen Einrichtung dieser Journals, die Aussüllung bestimmter Facher ward; infonderheit erfuhr ich, dass die Redaction, wegen der zu bestimmten Vertheitung der zu recensprenden Bücher und Karten, und wegen des, dessalb mit den Recensenten zu führenden mechanischen Briefwechsels, viel zeitraubender war, als ich ansangs vorhersehen konnte. Allen diesen Schwierigkeiten und Hindernissen glaube ich nun durch den freyern und ungebundenern Plan der Mon at. Corresp. und durch die, unsern Freunden und Mitarbeitern überlassen, ehre Massahl der zu beurtheilenden Bücher und Karten abgehossen zu haben.

Dadurch verlieren die Leser, die meine A. G. E. bisher mit ihrem Beysalle beehret haben, nicht nur nichts in Anslehung der Neuheit und Mannichfaltigkeit des Inhales der in der M. C. anzuzeigenden literarischen Producte des In- und Auslandes, sondern sie gewinnen vielmehr bey der künstigen Vergrößerung des Umsanges dieser Zeitschrift. Denn, so reich auch bisher die A. G. E. an auswärtigen Nachrichten gewesen sind, so darf ich doch künstig eine noch reichlichere und mannichfaltigere Erndte versprechen, da meine erweiterte Correspondenz, mit den verdientesten Gelehrten des Inund Auslandes mich noch mehr in den Stand setzen wird, alles Wissenswerthe aus dem Theil der Gelehrmanich, alles Wissenswerthe aus dem Theil der Gelehrfam-

samkeit, welcher die Kenntniss der Erde und des Himmels zum Gegenslande hat, zu sammelm, die gegenseitigen Beobachtungen der Astronomen in Verbindung zu
bringen, und daraus mit Beyhälfe der mit mir
werbundenen Freunde und Mitarbeiter die interefsantesten Resultate zu ziehen, welche nicht allein zur
Befriedigung der blossen Wissbegierde, Sondern auch
zur Ernetterung und Berichtigung der Erd- und Himmels-Kunde dienen sollen. Die Monatliche Correspondenz ist demnach, so wie bisher die A. G. E.
der gemeinschaftliche Vereinigungs- Punct der Astronomen und Geographen.

Die Behandlungsart meiner Freunde und Mitarbeiter ist den Lesern aus den A. G. E. hinlanglich bekannt. Da die Gelehten, die mich bey jener Zeitschrift unterstätzten, größtentheils auch an der gegenwärtigen Theil haben; so wissen unsere Leser, was sie auch künstig zu erwarten haben: Die Monattiche Correspondenz wird sich nämlich an die ehemahligen A. G. E. nicht nur vollkommen anschließen, sondern die kinstigen Correspondenz-Nachrichten werden auch in immerwährender Beziehung mit den dort gegebenen bleiben, und so jene ältere mit dieser neuen Zeitschrift ein Ganzes bilden, wie man diess schon aus dem Januar-Hest der M. C. selnen wird. Ich benutze diese Gelegenheit noch, allen meinen verehrungswürdigen und schätzbaren Freunden, Correspondenten, Theilnehmern und Besörderern meiner A. G. E. hiermit meinen össenlichen und verbindlichsen Dank für Ihre, mir bisher so thätig geleistete Beyhülfe zu erkennen zu geben, und Sie um fernere gätige Ausmunerung und wirksame Unterstützung zu bitten. Denn urd adurch ward ich in den Stand gesetzt, diese Zeisschriften zu unternehmen, und etwas zur Verbreitung mitzelicher Wissenschaften zu unrken.

Geschrieben auf der herzogl. Sternwarte Seeberg bey Gotha, den 1 Januar 1800.

Fr. v. Zach.

### MONATLICHE

# CORRESPONDENZ

ZUR BEFÖRDERUNG

DER

### ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

JANUAR, 1800.

I.

Uber die

Lage, die Lagunen, Hafen

das Seeweien von Venedig.

Paris, don 28 Nov. 1799.

— Venedig hat, als selbstitändiger Staat, in der Geschichte eine so bedeutende Rolle gespielt, und ist noch, als Theil einer großen Moriarchie siir die Staaten und Handels Verhältnisse Europens so wichtig, das ich nicht zweisle, eine detaillirte, von einem Sachkundigen an Ort und Stelle ausgenommene Nachricht von der sonderbaren Lage und dem Seewelen dieser einst om achtigen Republik, und von der Beschaftenheit des letzten im Augenblicke ihrer politischen Vernichtung werde den Lesern der Monatlichen Correspondenz angenehm seyn. Meine Quelle ist eine Monat Corr. iges 18 auf 19 auch 19

von Forfait, Affocie des Nat. Instituts und bisherigem Ingenieur-conftructeur der Marine\*) gegen das Ende des Monats Vendemfaire und zu Anfang des Brumaire im Nat. Institut gehaltene Vorlefung, aus der ich Ihnen einen getreuen Auszug liefere.

Burckhardt.

Ein Staat', der während drevzehn Jahrhunderten unter den Nationen Europa's einen ausgezeichneten Rang behauptet, der allein die Last einer furchtbaren, zu feiner Vernichtung bewaffneten Verbindung ausgehalten hatte; ein Staat, der lange über das Meer geherricht & Conflantinopel gedemüthigt und den Handel des Orients ganz an fich gezogen hatte, verschwand in einem Augenblicke. Auf seinem eigenen Grund und Boden. in der Wohnung feines erwahlbaren Hauptes hat ihm ein Federstrich vernichtet. Sein Arfenal, das älteste und berühmteste in der Welt, feine zahlreiche und kostbäre Artillerie, die Lage seiner Hauptstadt in der Mitte des Wassers auf unzugänglichen Infeln, die Vorsicht und der Machiavellismus feiner, wegen einer tiefen Politik fo fehr gerühmten Regierung - nichts hat den Sturm, der ihm drohete. beschwören, und den Streich, der ihn vernichtete, abwenden können.

Dem Tuckus, der die wunderbaren Begebenheiten der Franz. Revolution befchreiben wird, gehörtes zu, der Nachwelt die Uzfachen und Umfände die fer Revolution zu überliefern: zu erzählen, wie ein fanftes

<sup>1. 7)</sup> Seit dem 22 Novemb. 1799 Minifer der Marine,

unsten und menschliches Volk sich den äusersten Ausschweifungen des Verbrechens und der Treulosigkeit überliefs, wie es alle Widersprüche zu vereinigen wußte: die Liebe der Freyheit mit einer unglanblichen Anhäuglichkeit an eine auf die unerträglichste Inquisition gegründete Statsverfassung; den aufs höchle getriebenen religiösen Fanatismus mit der siesten Sittenverderbnis; den Geschmack für Wissenlohaften und Künste mit der vollkommensten Unwissenheit.

Ich kenne die Gränzen meiner Kräfte und werde es nicht wagen, sie zu überschreiten. Ich habe in dieses Land den Geschmack für die Marine und einige Kenntniffe mitgebracht, um diesen wesentlichen Theil der Kraft des Venetianischen Staats richtig zu sehen. Die Geschäfte, die mir übertragen waren, haben mich in alle Geheimpisse eingeweiht, in welche fie die Venetianer versteckt hatten, um einen in alten Zeiten erlangten, aber nicht verdienten Ruhm zu be-Ich werde diese Geheimnisse enthüllen. haupten. Einige Unterfuchungen über die topographische Lage. über die Fortschritte der Künste, die auf die Schiffahrt Bezug haben, über ihren Zustand zu der Zeit der Krifis, die alles zerstörte, werden eine vollständige und genaue Vorstellung der venetianischen Marine geben,

#### Topographie von Venedig.

Seit der Gründung Venedigt haben alle Umflände lich vereinigt, um aus dieler Stadt den Hauptlitz einer Seemacht zu machen. Das Genie der Einwohner, die topographische Lage, die Nothwendigkeit, lich mit der Seefahrt zu beschäftigen, die Unmöglichkeit, A z auf auf eine andere Art verfahren zu können; alle diese Ursachen vereinigten sich ansangs, und haben seit dieser Zeit nie aufgehört, es zu seyn. Sie werden auch in Zukunst, wenn Ruhe auf den Sturm folgen wird, der itzt den schönen Boden Italiens verheert, dem Sechandel im Grunde des Italienischen Meerbulens seine ganze Thätigkeit wieder geben.

Das Meer erstreckt sich bis auf ohngefähr oo Myriameter (1211 geogr. Meil.) in das Innere des Landes und bildet einen Busen, der im Mittel ohngefähr 15 Myriameter (201 geogr. M.) enthält. Die Kufte Italiens ift platt, ungefund und ohne Zufluchtsort: die Seefahrer besuchen sie nicht häusig; sie nähern sich lieber der entgegengesetzten Küste, wo die Provinzen Istrieus und Dalmatiens und die Küsten Albaniens von einer großen Anzahl Inseln bedeckt werden, zwischen welchen es guten Ankergrund gibt. Sie landen in diesen sichern und bequemen Häfen, wo man Unterftützung an Menschen, Lebensmitteln und Schiffsvorrath, fo viel man nur wünschen kann. findet. Die Schiffahrt ist während der schönen Jahrszeit in diesem Busen leicht. Der herrschende Wind ift zum Ausgang aus dem Bufen günstig und folglich der Fahrt nach Venedig entgegen; man braucht 18 bis 20 Tage, um fich vom Meerbusen Tarent's oder Corfu's nach Venedig zu begeben. Oft find 3 oder 4 Tage hinreichend, um von diesen beyden Puncten zurück zukehren, die man als die Ecksteine, (Muffoirs) der natürl. Hafen-Dämme (Jetees) ansehen kann, welche die Einfassung des Adriat. Meerbusens ausmachen. Im Winter richten die S. O. Winde schreckliche Verheerungen in dem Busen an. Es ist den Schiffen unmöglich. fich fich ihrer Gewalt zu entziehen; sie andern sich bey jeder Spitze, die Wellen folgen schnell auf einander. and find fehr tief: man kann fie nicht vermeiden und man läuft die größte Gefahr. Das einzige Zufluchtsmittel ift, einen Ankerplatz in den Inselgruppen oder in den Häfen der nördlichen Küfte zu fuchen.

Man darf nur einen Blick auf die Karte werfen. um zu fehen , dass die erste Wirkung der Stürme nothwendig darin besteht, alle Anschwemmungen der bevden Ufer in ihren Vereinigungspunct zu treiben. Es ist sichtbar, dass die N. O. und N. W. Windstöße die Sandbänke nicht zerstören können, welche die S. O. und S. W. herbey geführt haben, weil die erften durch die Gebirge Friants aufgehalten werden, da hingegen die letzten kein Hinderniss von den Ufern Afrika's an in einer Weite von mehr als 300 Myriameter (405 geogr. M.) finden.

Eine andere nicht weniger fruchtbare Quelle von Unordnungen auf diesen Küsten findet man in den Flüssen, die in den Meerbusen ausströmen, und die in den Zeiten des Wachsens eine ungeheure Menge Schlamm, Sand und Kiefel mit fich führen. Der Po, die Adige, der Bachiglione, die Brenta, der Marfenego, der Sile, die Piave, die Livenza, der Tagliamento, diese Ströme und Flüsse haben sammt. lich ihre Mündungen auf einer Strecke, die nicht 20 Myriam, (27 geographische Meilen) Länge hat. Sie haben fast sämmtlich ihre Quellen in sehr geringen Entsernungen in den Gebirgen Kärnthens, Friauls und Tyrols, wo die Alpen fehr fchnell fteigen, und sie verursachen daher häufige Ueberschwemmungen, verheeren das Land, das fie bewällern, und ftürzen Ieine Trümmern ins Meer. Der ganze schmahle Lindflrich, der zwischen dem Fuße der Gebirge und dem
Meere im ganzen Umkreise der Lagunen enthalten
Meere im ganzen Umkreise der Lagunen enthalten
sit, entspringt aus diesen Anschwemmungen, die sich
immer vergrößern. Die Flüsse haben ihren natürsichen Lauf mit tausend Biegungen in diesen angeschwemmten Ländern. Die Kunst hat ihnen einige
Canäle beygefügt und die Felder, die zwischen diesen fließenden Wassern übrig bleiben, sind selbst mit
siehenden und sumpfigen Wassern bedeckt, und bringen nur Binsen, Rohr, Schilf, Weiden, Insecten
und pestilentalische Dünste hervor.

Die Natur, welche immer Gleichgewicht und Ruhe fucht, obschon die Bewegung ihr Wesen ausmatht, hat hier mitten unter den Gewässern einen natürlichen Infel Damm (Barrage) gegründet, welcher eine Gränze zwischen den durch die Stürme des Meeres und zwischen den durch den Niederschlag der Flüsse entstandenen Anschwemmungen bildet. Es entftehet daraus ein Deich (Damm), der fich heut zu Tage von den Mündungen der Adige und der Brenta bis an die der Piene erftreckt. Der hinter diesem Deiche fich befindende Raum ift mitten unter den Stürmen ruhig. Diess ist ein großer Sumpf, der 10 bis 12 Quadrat-Myriameter (18 bis 22 geogr. Quadrat-Méilen) hat. Er hat ohngefähr die Figur eines gleichschenkligen Dreyecks, das 7 bis 8 Myriameter ( of bis 104 geogr. Meil.) Grundlinie und 3 bis 4 (34 bis 470 geogr. M.) zur Höhe hat. Er ift mit Infeln, Sandbanken und Untiefen angefüllt, zwischen welchen die Wirkung des Waffers selbst oder die Hand der Menschen einige tiefere Canale gebildet hat, die zur Schiffahrt dienen. Diefe nennt nenne man die Lagunen. Die beträchtlichsten Inseln find bewohnt; Venedig allein enthält deren mehrere,

Diese unangenehme und ungefunde, aber ischitte Lage Venedigt machte ihm die Schiffahrt unerläßlich nothwendigt. Es hat keine andere Producte als die der Fischerey; dies erfordert anunterbrochene Verbindungen mit dem selten "Lande, um allen übrigen Bedütsnissen Gnüge zu thun. Venedig selbst hat keine Stafen; jedes Hans hat verschiedene Schiffe und Schiffer zu seinem Dienste. Es kann alle in keiner anders Stadtant der Welt fo viel Schiffswersten, Barken und Seeleuteals zu Venedig geben, und es gibt wenig, we der Geist der Schiffahrt so allgemein verbreitet ist.

Venedig schlos sehr bald alle benachbarte Seestädte von den Handelsplätzen aus, weil es sich nothwendig ganz alleig und ausschließend der Schiffahrt ergeben mulste, da hingegen die übrigen Seestädte ihre Kräfte zwischen dem Landbau, und dem Handel, zwischen dem innern Landhandel und der Schiffahrt wertheilen. Sie schlossen anfangs Verbindungen und Handelsverträge, in welchen die Venetianer blossihre Handlungskenntniffe zum Besten gaben, und dagegen folgendes erhielten: von Romagna Holz, Hanf, Leinwand; von Polefine Leinewand, Tücher; von den Trevilaufchen Märkten und von Frigul Maften. Schiffsbauholz und Eifen; von Ifirien und Dalmatien aufser denselben Producten einen fehr großen Ueberflus von Lebensmitteln aller Art, Seeleute in Menge, einen fichern Zufluchtsort in den vortrefflichften Hafen; von allen Seiten Getreide von der besten Güte. Mit diesen Mitteln bemächtigte fich Venedig des Handels des Mittelländischen Meeres, und da die einzige A 4

Verbindung zwischen Asien und Europa durch des Hasen von Alexandrien und durch Cairo Statt fand; fo maste es sich bald das ansschließende Privilegium derselben an. Seine Alliirten wurden bald seine Unterthanen: es hatte eine große Seemacht, und es bemächtigte sich der benachbarten Inseln, die seine Herrschaft sicher stellen konnten, und aller angränzenden Provinzen des Adriatischen Meerbusens, in welchen sich alle zur Unterhaltung einer Kriegs- und Handlungs- Marine nöthige Hülfsmittel in hinreichendem Uebersus vereinigt besanden; um bey einer weisen Verwaltung nie eine Erschöpfung derselben an stirchten zu haben.

Diess war der physische Zustand Venedigs zur Zeit feines größten Glanzes; dies war er auch noch zur Zeit der Franz, Revolution, Aber sein politischer Zustand hatte. Schreckliche Aenderungen erfahren, Die Entdeckung der Fahrt nach Indien hatte ihm den Handel des Orients entzogen. Vier Seemächte hatten sich auf dem Ocean gebildet, von welchen nach und nach eine oder mehrere im Mittel-Meere herrschten. Die Venetianische Marine lag in den Lagunen verborgen, als alle Meere die Flaggen Europens wehen sahen; als alle Meere, der Herrschaft einiger Männer des Nordens unterwörfen, bisweilen der Schauplatz ihres Ruhms und sast immer dei Schauplatz der Verbrechen waren, welche eine Hablucht ohne Gränzen nach sich zieht.

Der Handel Vonedigs hatte jedoch einen großen Theil seiner ehemahligen Thätigkeit wieder erlangt, Ich spreche hier von Venedig selbst und von einigen andern Städten der Lagunen; denn dieser Wohlstand erstreckerstreckte sich nicht auf die Besitzungen des festen Landes. Die Hauptstadt verdankte ihn erstlich seiner Lage, die ihr ausschließend das Recht gab', den mittäglichen Theil Deutschlands zu versorgen , und iht dadurch die Verforgung Italiens mit Genua theilen liefs. Es verdankte ihn ferner der Weisheit oder Muthlofigkeit feiner Regierung. Der Senat, von feiner Nichtigkeit überzeugt, unterhielt eine Kriegs-Marine nur zum Luxus, und Landtruppen, blofs um die Provinzen des festen Landes im Zaum zu halten. Sein so berühmtes Arfenal verdankte seinen großen Ruhm nur dem undurchdringlichen Geheimnis, mit welchem der oligarchische Despotismus es .. umgab. Die Kunft der Regierenden bestand darin, eine genaue Neutralität in allen Kriegen zu beobachten, und der Handel fand, unter dem Schutz einer von den kriegführenden Nationen respectirten Flagge, in den Verheerungen des Krieges felbst die Quelle großer Vortheile.

Beschreibung der Lagunen, und Aufzählung ihrer vorzüglichsten Häfen.

Die Lides, so nennt man den natürlichen InselDamm (Barrage), welcher die Lagunen vom hohen
Meere trennt, haben seins Oessnungen, die der Ebbe
und Fluth des Meeres einen Durchgang geben und
eben so viele Häsen bilden. Fängt man von Westen,
von der Mündung der Brenta an, so erstreckt. sich die
verlängerung des Users des sessen handes bis aum ersten Einschnitt und bildet den Hasen Grieggis oder
Chiozzia. Dieser Hasen ist sehr alt; Strabo erwähnt
ihn; er hies lango Edrone. Das User außenthalb der

A c Lagu-

Lagunen ift noch mit Sümpfen bedeckt, funter welchen fich der alte Hafen Brondelo befindet, der mit der Fossa Glodia oder Fossa Lilistena der Römer zufammenhing. Der Hafen von Chioggia hat keine andere Verbindung mit der Hauptstadt, als durch einen fehr wenig tiefen Canal, der höchstens Galeeren einen Durchgang verstattet. Er ift fogar verstopft, Die Genuefer belagerten und nahmen ihn im Jahr 1335 eins man fürthtete für Venedig und man füllte diesen Zugang, indem man Schutt und Muschelschalen in ihn warf und fogar Schiffe verfenkte. Die geringe Aufmerkfamkeit, die man feitdem auf feine Unterhaltung verwandte, hat ihn vollends angefüllt. Man findet in den großen Fluthen höchstens 4 Meter (12 Fuss) Waller. 5 22 24 .

Die andere Seite des Hafens von Chioggia wird vom äußersten füdlichen Ende der Infel Palefiring gebildet, welche einen Theil des einschließenden Deiches (Barrage) ausmacht und fich bis an den Hafen Malamocco erstreckt. Diess ift der beträchtlichste und beste Hafen der Lagunen; er hat aber nicht immer dieses Vorrecht besessen. Chioggia ward ihm lange vorgezogen : aber seit dem Angriff der Genueser kann er nicht mehr die Vergleichung aushalten. Der Hafen von S. Nicolo war ein gefährlicherer Nebenbuhler von Malamocco, Zwischen dieser Insel und der Verlängerung der Ufer des felten Landes gegen N. W., welche Verlängerung den Namen Littorale di Cavallino führt, findet man eine kleine Infel; zwey Canale befinden fich zwischen dieser kleinen Insel und der Insel Malamocca; fie bilden auf der Seite der letzten den Hafen S. Nicolo, und auf der Seite der kleikleinen Insel den Hafen S. Erasmo; man findet endlich auf der andern Seite der kleinen Insel zwischen ihr und dem Littorale di Cavallino den Hafen. der unter dem Namen der drey Hafen bekannt ift. S. Erafmo und die drey Hafen find ganzlich verfandet, fie konnen nur Fischer-Barken Zuflucht geben. S. Nicolo hatte lange Zeit die ganze Aufmerkfamkeit der Regierung. Er hatte eben fo viel Tiefe als die übrigen; sein Eingang war leicht, und er war der herrschenden Stadt am nächsten. Malamocco hingegen hat an feinem Eingange veränderliche Sandbanke; die Piloten mussten täglich die Durchgange fondiren, die fehr zahlreich find, und unter welchen die vier vorzüglichsten und die einzigen für große Schiffe gangbaren häufig ihre Richtung andern. Hierzu füge man noch, dass die Regierung im Kriege mit den Gemiefern, aus Furcht, große Laftschiffe in die besten Durchgänge versenkt hatte, Diese Betrachtungen ließen den Gedanken entstehen. den Hafen von Malamocco gänzlich zu verstopfen, und durch diess Mittel seine Gewässer in den Hafen von S. Nicolo zurückzutreiben, der fich dadurch hätte vertiefen können. Es erhuben fich große Streitigkeiten darüber, die vom Jahr 1468 bis 1682 dauerten, und während diefer Zeit schien die Natur ein Vergnügen daran zu finden, bald das eine, bald das andere Project zu begünstigen. Jeder Sturm brachte in dielen beyden Häfen entgegengesetzte Wirkungen hervor, und verschaffte abwechselnd bald ihren Beschützern, bald ihren Gegnern Gründe. Ein ftrenger Winter entschied endlich den Streit und Malamocco siegte. Das Meer füllte fast gänzlich die drey Hafen

Hafen, S. Erafmo und S. Nieolo an, die jetzt nur kleinen Handlungsfahrzeugen Zuflucht geben können,
Hieraus entstand ein anderer Gedanke, nämlich der,
die Mündungen von S. Erafmo und S. Nieolo zu füllen, um die Wassen aber immer lange berathschlagt und
viele unterrichtete Männer um Rath gefragt, wenn
von Operationen dieser Art die Rede war, und die
Ungewisheit und die wenige Uebereinstimmung der
von Gelehrten und Seeleuten erhaltenen Berichte
laben sie bis jetzt etwas zu unternehmen gehindert.

Ganz am Ende des Littorale di Cavallino bildet die Mündung der Piave den letzten Hafen, dellen Name der Hafen von Giefolo oder der Piave ift, und welcher izt von keiner Bedeutung ift.

Die Ebbe und Flath bringt in diesen Lagunen ziemlich bemerkbare Wirkungen hervor. Das Meer fleigt und fällt in den Neu - und Vollmonden der Nachtgleichen um 1,2 Decimeter (4,4 Parifer Zoll) und um 0,8 (3,0 Parifer Zoll) in den Sonnenwenden. Die Gränzen zwischen diesen Schwankungen des Wassers nähern sich einander, so wie man sich dem andern Ende des Adriatischen Meerbulens nähert. Das Meer fluthet höchstens 22 Centim. (12 Zoll) in dem Hafen von Corfu und 15 (51 Zoll) in dem Hafen von Zante. Bey den großen füdöstlichen Windstößen steigt das Meer viel höher; es erhebt sich bisweilen 14 - 16 Decimeter (52-59 Zoll) über die Quais von Venedig, welche 12 Centimeter (12 Zoll) über die Höhe des Waffers in den Fluthen der Nachtgleichen find. Aus diesen gewöhnlichen und periodischen Bewegungen des Wasfers fers in den Lagunen, und aus den außerordentlichen, welche Stürme ihm zufällig mittheilen, entfyringen zwey fehr fehätzbare Wirkungen. Sie bringen Ströme hervor, welche die Canale und die Hisfen vertiefen, und fie führen die Unreinigkeiten in das Meer, die fonst die Atmosphäre verderben würden.

Die Geschwindigkeit der Ströme in den Lagunen ändert fich mit dem Abhange dieser Canale und mit ihrer Wallermalle; je geringer diele Gelchwindigkeit ift. desto mehr müffen sich die Anschwemmungen häufen: Urlache und Wirkungen vermischen sich so unter einander. Die Ströme und die Anschwemmurgen haben fich aber feit langen Zeiten fo geordnet. dals die ganze Lagune fich in fünf verschiedene Lagunen getheilt hat; dass jede derselben mit dem Meere durch einen der Häfen zusammen hängt , von welchen wir gesprochen haben; dass es keine Verbindung zwischen ihnen, als durch kleine künstliche Canale gibt, deren Gewässer fich nur bey der Fluth berühren. um fich hernach gänzlich von einander zu trennen. Die Anschwemmungen erheben fich ohne Aufhören in den Lagunen und ihr Abhang ( Talut ) fürzt fich bey Stürmen in die Haupt- Canale, die fich dadurch endlich verstopfen und nicht mehr schiffbar fevn würden.

Die Venetianische Regierung erkannte bald diese Wahrheit, und nahm sogleich Massregeln, um der ganzlichen Verstopfung seiner Häsen zuvor zu kommen. Die ältesten Gesetze dieser Art sinden sich jedoch nur im vierzehnten Jahrhundert. Die Änderung in der Marine erforderte Canale und Häsen

von größerer Tiefe. Allein die Commission zur Aufsicht der Gewässer bestaad aus einer großen Anzahl Patrizier und aus wenigen Künstlern; man berathschlagte viel und that wenig.

Die Commission verbot zuerst. Unreinigkeiten jeder Art; selbst die Spreu der Hälsenfrüchte und die Farbe-Wasser der Färbervere ins Wasser zu wersen, und bestimmte die Anzahl und die Lage der Werste, Diese bedrückenden Gesetze beraubten die Kinwohner alles Vortheils ihrer Lage und verursachten ihnen bestächtliche und immer erneuerte Kossen.

Man hatte der Fischereyen wegen an vielen Orten Pfähle (Pilotz) sestgesetzt; die Bestzer der Inseln hatten Pfähle (Pieux) einschlagen lassen, um inte Anschwemmungen zu verlängern und ihr Eigenshum zu vergrößern; der Lauf des Wassers einlet
dadurch eine fremde Richtung und ward langsamer.
Diese Arbeiten gereichten aber zum Vortheil der Reichen; man griff sie zuletzt und sast immer vergebens su.

Die Commission hette erkannt, dass die Anfehwemmungen beträchtlicher sind längs den angebauten Feldern als längs den Wiesen und Hölzern. Man besähl also, die ans Meer gränzenden Felder nur auf diese letzte Art zu benutzen, und man verbot, das Hornvieh darauf weiden zu lassen, um dem Einstutz der User zuvorzukommen; man verbot das Aussotten des Rohrs und anderer an den Usern wachsender-Pflanzen. Die Regierung sahe sich selbst aus Schwäche oder aus Ehrfurcht für das Eigenthum genötingt, eine Demarcationslinie am User zu ziehen und alle innerhalb derselben liegende Länder zu kaufen.

fen, um sie dann so bebauen zu lassen, wie es iht zur Vermeidung der Anschwemmungen am bequemsten schien.

Man machte zu derfelben Zeit weise Verordnungen über die Unterhaltung der Quais, und über die Frottchaffung des Schuttes. Man rise an mehreren Orten die Pfähle der Privatpersonen aus, und behielt von den auf Besehl der Regierung eingeschlagenen Pfählen nur diejenigen bey, die zur Anzeigung der Durchfahrten und der Canäle unumgänglich möttig waren.

Man wird fich ohne Zweifel verwundern, daß der Zustand der Lagunen, ohngeachtet aller dieser Vorsichtsmaßregeln, täglich erbärmlicher ward. Man frägte Sachverständige um Rath und man anternahm nach ihren Untersuchungen eine ungehpure Arbeit; man änderte den Laas der Brenta. Ihre Gewäßer, die durch verschiedene Canäle, wo sie oft Verheerungen anrichteten, gingen und sich zum Theil in den Canal von Fusina ergossen, wo sie Sändberge anhäußten, wurden sämmtlich in einen schönen Canal geleitet, der längs dem Ufer der Lagunen geht und sich außerhalb ihres Umfangs in den Hasen won Brondoloergielst. Ein Ableitungs-Canal mit Schlensen (Saz), wegen des zu großen Ealles, unterhielt die Schisshatz zwischen den Lagunen und Padua ohne Geshifthatz

Die Wasser der Pieter innd des Sile richteten ebenfalls Verwültungen in N. O. der Lagune an. Man hat vermittelst einiger Geradrichtungen (Durchschnitte) die Pieter an das Ende des Littorale die Castallino geführt, und ihr eine Ableitung gegeben, welche beyte Wachsen des Wassers einem Eheil deleben in den Ha-

fen

fen S. Marguerita, nahe bey den Mündungen der Livenza, führt. Man hat eben so den Sile in das Bett der Piave geführt durch einen Canal, der durch einen Theil der Sümpse, Las Fössetza, geht. Man hat so alle große Rlüsse aus der Lagune verwiesen und nur kleine Rüsse und Ströme, wie z. B. die Deze, den Zero; Marenezo, Meolo und Vallio übrig gelassen.

Man hat fehr viele Mittel zur Verbellerung und Unterhaltung der Lagunen vorgefchlagen. Der Senat beguüßte sich, langlam und mit großen Kosten durch Reinigungs- Maschinen (machines à curer) die Auschwemmungen wegzuschäffen und unterhielt mühfam und mit wenigem Erfolg vier Hanpt- Canale; der eine führt nach Mestre, der under nach Padua, der dritte nach Broudolo, der vierte nach der Pinne; alle übrige Canale wurden vernachlässigt und der Unbeständigkeit des Meeres und der Winde überlassen. Man grub endlich, es sind 60 Jahre, den Canal von Malamoceo zur Durchsahrt der Kriegsschisse ins Meer, Seit dieser Zeit hat man wenig für seine Unterhaltung gethan und man fühlt unglücklicher Weise die Folgen dieser Vernachläßigung.

Auch die Lidor: (Ichmahle Infeln) welche die Laugunen begrünzen, haben von Zeit zu Zeit beunrühfgende Aeinderungen erfahren. Man fchützte fie vorzüglich an den Eckfteinen (Muffoirs.) welche die Durchgänge bilden; durch vielfache Reihen von Pfählen; durch Fafchinenwerk und eingefakte Steine (Eurockeineits). Das Meer fpielte aber mit diesem schwachen Widerfande. Es zerftörte fie Emmittich im Jahr 1661. Die Einwohner der Lagunen waren hicht zureichend, um diese Unglücksfälle vor. der Zurnickkunft der Schlimiter.

men Jahreszelt wieder herzustellen. Die Einwohner des festen Landes von Padua und Treviso wurden zu Hülfe gerufen, um die Natur zu bestreiten. Die Magistrate jeder Gemeine mussten einen Mann schaf-Die Deiche wurden mit größerer Festigkeit hergestellt : man bewaffnete sie mit schiefen Buhnen (Epis), die in das Meer verlängert wurden, um feine Wellen zu brechen. Man sparte weder Mühe noch Koften, und doch ließ ein Sturm im folgenden Jahre nichts von ihnen stehen. Man erbaute Abhänge (Talus) mit gebrannten - und mit Bruchsteinen . um zu verhindern, dass das Meer sie nicht im Rücken angriff, indem es fich über dieselben erhob. Mangründete Deiche von vier, Meter (12 Fuss) Erhöhung über dem Boden. - Vergebene Bemühungen; im Jahre 1708 ward alles zerstöret. Der Zustand der Lidos verschlimmerte sich so fehr, dass man einen ganzlichen Einsturz der Lagunen befürchtete und dass man fich zu den größten Aufopferungen entschloß. Man umfaste den schwächsten und der Würkung des Meeres in den Stürmen am meisten ausgesczten Theil in einer Länge von 1400 Meter (4300 Fuls) mit einer Mauer aus großen Istrischen Marmorblöcken, die mit Pozzolan · Kitt verbunden wurden. Diese Mauer war unterhalb des niedrigen Wassers auf einen Wald von Pfählen gegründet, und er hob sich drey Meter (o Fuss) über das hohe Waster; diess ist ein Werk, das der Romer würdig ift. Die übrigen Ufer wurden mit geringern Koften befestiget, aber mit einer dem Angriff angemessenen Kraft; und seit dieser Zeit hat eine geringe, wenig kostbare Unterhaltung zugereicht, um sie gegen alle Ereignisse zu schützen,

Mon, Corr. 1800. I. B.

В

Es ift außer Zweifel, dass das Ufer des festen Landes fich ohne Aufhören verlängert; man mus fich aber vor Übertreibungen hüten. Die Ebenen, · wo die kleine Stadt Mestre ist, find niedrig, fehr wenig über die Meeresfläche erhaben, und mit falzigen Sümpfen erfüllt; es ist augenscheinlich, dass diess Land von dem Meere verlaffen worden ift. Man findet ähnliche Gefilde zwischen den Mündungen der Adige und des Po. Man zählte zu Zeiten des T. Livius 14 Millia zwischen Padua und dem Meeresufer; izt zählt man fechs Italienische Meilen, welches 20 Millia macht; die Anschwemmungen erstrecken sich hier wegen der Brenta am weitesten. Die Lagunen wurden lange vor der Gründung Venedigs bebaut: diels zeigen die mit Inschriften gefundenen Gränz-Auf der Seite von Aquileia haben die Ufer des Meeres fich noch weniger geändert. Pompejus lieferte zwischen dieser Stadt und Concordia den Dalmatiern ein großes Treffen, und man erwähnt in der Beschreibung desselben keinesweges die Nähe des Meeres.

Die Römer hatten hier zwey Heerstrassen; die eine, zwischen Adria und dem Meere, sihrte auf die Inseln und auf den Einschluß der Lagunen. Die Couriere passirten in Barken die Einschnitte zwischen diesen Inseln, wo die fünf Häsen sind. Die andere umgab die ganze Lagune und ging von demselben Puncte aus; sie ging durch Mestre, Altino, Aquileja und Concordia; Aquileja war lange Zeit eine Niederlage für die Marine der Römer.

Diese authentischen Nachrichten beweisen, dass das Adriatische Meer sich ohne Aufhören und mit ei-

ner fortschreitenden Bewegung vom User entsernit; sie beweisen aber anch, dass diese Bewegung äußerst langsam ist. Der Fortschritt der Anschwemmungen in den Lagunen war für die Seemacht der Venetianer zu wichtig, um der Regierung nicht Unruhe und den Sachverständigen Stoff zu interessamenen über die Bewegung der Flass- und Seewässer werden über die Bewegung der Flass- und Seewässer nich herfabstürzenden Ströme verursachten, dass man die Beobachtungen über die fließenden Wasser weiter trieb, sich habe jedoch nichts in allen Werken, die ich mir zum Lesen habe verschaften können, gesehen, was der großen Aufgabe der Erhaltung der Lagunen vollkommen Gnüge thun könnte.

Cornaro schlug im Jahr 1560 vor, einen Deich um die Lagunen zu erbauen und einen einzigen Canal zu graben, der durch diesen Deich beschützt worden wäre, während dass man den übrigen Theil sich anfüllen ließ.

Morozini wollte im 17 Jahrbundert alle Lides; den Umfang der Hauptinseln und die Ufer der großen Canile mit einer Bekleidung von großen Bruchsteinen umgeben. Die Ausdehung hätte wenigsten 57000 Meter (18000 Toilen) und die Tiese im Mittel ... 4 M. (0—12 Fuß) betragen.

Ein Ungenannter schlug vor, den ganzen Theis der Lagunen, wo die Ströme eine gewisse Geschwindigkeit haben, durch einen Deich von demjenigen abzusondern, wo die Bewegung des Wassers wenig berächtlich ist; man würde den letzten Theil ausgeopfert haben,

B 2

Frascatoro schlug vor, alle Flüsse, Bäche und Ströme in ein einziges Bett zu vereinigen, die Anschwemmungen in den Lagunen auf dieselbe Art zu vereinigen und nur die Haupt Canäle und ein großes Walserbecken zu erhalten,

Man findet diese und einige andere Vorschläge bey Christophoro Tentorie niwickelt und bestritten, Er behauptet, dass das einzige zulässige Mittel die Reinigungsmaschinen sind. Es fanden sich im Arsenal zo Reinigungsmaschinen, denjenigen ähnlich, wovon ein Schwedischer Ingenieur dem National-Institut eine Zeichnung vorgelegt hat. Diese Maschinen bringen eine weit geringere Wirkung hervor, als die unsrigen; die unsrigen würden aber bey den Lagunen nicht anwendbar seyn, weil die Tiese, auf welche der Lössel herabsteigt, unbestimmt ist, da man hingegen bey den Venetianischen bis auf ein Centimeter, (‡ Zoll) sicher ist, den Boden nicht tieser anzugreifen, als man will.

Ich bin hier absichtlich umständlich gewesen, um zu zeigen, das diese berühmten Lagunen, die ehemahls die erthe Marine der Welt verbargen, izt sieht geringe Hülfaquellen darbieten. Man hat auch bemerken können, wie sehr der menschliche Geist eingeschränkt und wie schwach die Kräste sind, die er den großen Wirkungen der Natur entgegen setzen kann. Hätte man das Arsenal nach lörten verpflanzt und die Lagunen dem Handel überlassen; so würde man wahrscheinlich ohne Kosten alles gesunden haben, was zur Erhaltung des gemeinschasslichen Wohlstandes während 15 bis 20 Jahrhunderten nöthig war.

II. Au-

#### IT.

# Authentische Nachricht

# einem zu Burgtonna gefundenen "

vollständigen Elephanten-Gerippe.

— Es wird hossentlich den Liebhabern der Naturgeschichte und Geologie nicht unangenehm seyn, eine nähere Beschreibung der Sandgruben zu Burgtoma und des im Frühjahr 1799, aus Besehl des Herzogs zu Sachsen-Gotha darin ausgegrabenen Elephanten-Gerippes zu lesen; da das Vorkommen des selben in unsern Gegenden immer höchst merkwürdig bleibt, und da wir hauptsichlich durch die genaue Angabe aller Umstände, unter welchen solche Entdeckungen gemacht werden, zu wichtigen Ausschlüssen über die großen Erd-Revolutionen geführt werden können.

Bekanntlich hat man schon in mehrern nördlichen Ländern, besonders aber in verschiedenen Gegenden Deutschlauft eine Menge Elephanten- und andere fremde Thierknochen, und schon 1696 in den nämlichen Sandgruben zu Burgtonna ein ganzes Elephanten- Gerippe ausgegraben, wovon der größte Theil in die herzogl. Kunst. und Naturalien-Kammer zu Gotha geliesert worden ist. Der damahlige Bibliothekar Teutzel hat dies umständlich beschrieben, und B anach

nach ihm haben mehrere Schriftsteller von seinen Nachrichten Gebrauch gemacht. Das gegenwärtige fand fich ungefähr funfzig Fuls weiter gegen Mittag, und wurde eben so zufälligerweise, wie das erste, von den Arbeitern in diesen unterirdischen Gruben, welche der Gemeinde zu Burgtonna gehören, entdeckt. Schon west über hundert Jahre find sie vorzüglich deswegen betrieben worden, um den darin befindlichen fandigen Kalkmergel zum Scheuern und zur Düngung zu gebrauchen. Die Sohle derselben ist abwechselnd vierzig bis sechzig Fuss tief unter Tage, und die Arbeiter führen in der bergmann, Sprache einen unregelmäßigen Pfeilerbau, indem sie blos da ihre Oerter oder Gänge weiter treiben, wo sie den Mergel ohne große Mühe mit der Keilhaue gewinnen können, und das festere aus Tuffflein (dichtem und röhrförmigen Kalklinter) bestehende Gebirge, oder auch nach Beschaffenheit den Mergel selbst, der in der Grube einen großen Zusammenhalt hat, und pur erst beym Austrocknen zerfällt, zur Unterstützung des Daches stehen lassen. Auf diese Weise hat ihnen der Zufall zuweilen auch schon außer Elephanten und Rhinoceros - Knochen und Zähnen, Hirschgeweihe, and Knochen und Kinnbacken von Thieren aus dem Hirschgeschlechte, Land . Schildkröten, und mehrere schwer zu bestimmende Knochen von gröfsern Landthieren in die Hände geliefert.

Da sich eine ausführliche mineralogische Beschreibung der Herrschaft Towna, und der Gegend bey Burgtoma insbesondere, schon in des Bergraths Voigt mineral, bergm. Abhandl, und im 10 B, des Magazins der Bergbankinde sindet, wo Freiesleben S. 51 sehr richrichtig bemerkt, daß in den niedrigern Gegeuden Thitringens, besonders in dem Unstrut- Thale faß alle Schluchten des Flötzkalksteins mit ähnlichen Tusfisien Lagern, wie bey Burgtonna, ausgefüllt sind, so sey es mir erlaubt, zur bessern geognostischen Übersicht nur im Allgemeinen noch einige Bemerkungen über die dortige Gegend, nebst der genauern Beschreibung des dassgen Tusssteinstelle Schreibung der neuerlich ausgegrabenen Elephantenknochen fortschreite.

Der Tuffftein füllt nämlich abwechselnd mit Leimlagern zu beyden Seiten des Holzbergs, dessen Rücken von ziemlich beträchtlicher Höhe sich einige Stunden weit gegen Morgen ins Erfurtische zieht, alle Hauptschluchten nach Tonna, Fahnern, Langenfalz und Ballstädt zu aus, und erreicht bey Burgtonna, Tonna und Langenfalz, als den tiefften Puncten der daligen Gegend, seine größte Ausdehnung. len diesen Orten steht der dichte und röhrförmige Tuffftein zu Tage aus, was auch in der Nähe der Gruben zu Burgtonna an mehrern Puncten der Fall ift, In den Gruben felbst kömmt er aber nur in einzelnen Partien vor , und die übrige ganze Masse ist in einen fandig anzufühlenden Kalkmergel aufgelöft, der so wie der dichte Tuffstein allenthalben eingewachsene größere und kleinere, vollständig erhaltene Schaalen-Gehäuse von Landschnecken enthält, welche größtentheils Helix flagnalis Linn, zu feyn fcheinen. Im dichten und röhrförmigen Tuffftein finden sich außerdem die deutlichsten Abdrücke von, dem Anschein nach einheimischen, Sumpf-Pflanzen, von Rohr und Schilfgewächsen, und in der Grube selbst, jedoch felten.

felten, die schönsten Blätterabdrücke, welche große Ähnlichkeit mit Welden- und Erlenblättern haben, Einzelne Knochen von Landthieren finden sich allenthalben, aber immer nur selten, und mehr nach der Sohle des Lagers zu in der Masse zerstreut, und die Hirschgeweihe kommen, vorzüglich in dem Tussfein, in der Gegend bey Tonna und Fahnern vor. Die Schichtung des Tussfeins ist größtentheils söhlig, (horizontal) und scheint einen sehr ruhigen Niederschalg der Kalktheilchen aus stehenden Sümpfen und Landgewäßfern zu verrathen, welches letzte die gänzliche Abwesenbeit von allen Meerproducten, und das häusige Vorkommen von Landthieren, Landschnecken und Sunpsgewächsen wol hinreichend bestätigt \*)

Schr wahrscheinlich ist es, dass die benachbarten Leimlager mit dem Tustilein zieullich gleichzeitiger Entstehung sind, da sich ebenfalls Elephanten- und Rhinocerosknochen und Zähne bey Nägelflädt und Ballflädt, jedoch weit seltener, nebst jenen Landschnecken darin sinden, und überdiess der Tussstein, wenn er gleich zuweilen den Leimen unterteuft, an mehreren Stellen sogar zu Leimen aufgelöst und verwittert zu seyn scheint. Auf der Stelle selbst, wo die Gruben

<sup>\*)</sup> In mehrern Gegenden Thainagens sieht mass in den Tossßeinbrüchen ganz deutlich an den schichtweise vonkommenden Rohr- und Schiligewächten, welche ausweilen,
s. B. bey Greusen, durch einige Zoll starke Lager von
bitmminoste Erde unterbrochen werdem, wie sich die
Sohle des chemahligen Sumpis nach und usch erhöht hat,
und wie der Tussisein aus diesen sehenden Gewällern allmählig schichtweise näedergeschlagen worden ift.

Gruben angelegt worden find, kömmt unter der Dammerde zuerst eine Schmale Schichte von dichterm etwas röhrförmigen Tuffstein zum Vorschein, die sich allmählig in jenen fandigen Kalkmergel verläuft, den man bev den nämlichen Bestandtheilen wol bloss als aufgelösten zerreiblichen Tuffstein betrachten kann. da zumal der dichtere Tuffstein auch wieder partienweise darin vorkömmt, und unter dieser Beschaffenheit setzt er, wie schon angeführt worden, in eine Tiefe von so bis 60 Fuss fort. Hier wird er wieder etwas dichter und an einigen der tiefften Puncte kömmt der dichte Tuffftein auch über Tage wieder zum Vorschein. Unter diesem zieht sich an einigen Stellen ein Lettenlager hin, das einzelne kleine Gypsnieren enthält, die mit dem neuern Gyple am Faifanerieberge, den Freiesleben im Magazin der Bergbaukunde so schön characterisist hat, von gleicher Bildung zu feyn scheinen, an andern Stellen aber scheint der Tuffftein unmittelbar auf dem Flötzkalkstein auf. zuliegen.

Die beyden Elephantengerippe, welche, wie schon gelagt, nur ungesähr 50 Fust von einander entfernt lagen, fanden sich in der ausgegebenen Tiese von ungesähr 50 Fust in der jetzigen Sohle der Gruben, wo sich der Mergel schon wieder dem dichten Tussitein zu nähern ansängt, und vielleicht war die Schwere derselben die Ursache ihres tiesern Versinkens. Das neuerlich ausgegrabene Gerippe besand sich in einer sehr verdrückten und gekrümmten Lage, so das die Hintersüsse beynahe an die Spitzen der großen Wassenzahne siessen, welche sich einander durchkreuzten, und aus den Kinnbacken an der Wurferenzten, und aus den Kinnbacken an der Wurferenzten.

zel herausgebrochen waren. Ihre Länge betrug beynahe zehn Schuh. In die Höhlungen an ihren Wurzeln konnte man bequem mit dem Arm hineinfahren. und bis in die äußerste Spitze waren sie vollkommen erhalten. Die Masse derselben hatte zwar noch völlig die Structur des Elfenbeins, wenn gleich die äußere Rinde ihre gewöhnliche Glätte und den fogenannten Schmelz der Zähne verloren hatte; aber das Ganze war so weich, dass man sehr leicht mit dem Nagel Eindrücke machen konnte, und bey der mindesten unvorsichtigen Behandlung fielen größere und kleinere Schaalen ab, die auf ihren Ablöfungen kleine Dendriten zeigten. Noch von einer weit mürbern Beschaffenheit war der Hirnschädel und der größte Theil der übrigen Knochen, welche fogleich beym Angreifen zerfielen, daher auch nur ein Theil der Unterkinnbacken mit den größten beyden Backenzähnen, welche, wie die Backenzähne des Asiatifchen Elephanten, in die Quere gefurcht find, und einige Hauptröhren nebst ihren Kugeln und Pfannen vollständig erhalten werden konnten; das Übrige konnte, so wie die Rippen, nur stückweise herausgebracht werden. Sonderbar bleibt es immer, dass der obere Theil des Kopfs pur stückweise und die übrigen Backenzähne alles Nachfuchens ohngeachtet gar nicht zum Vorschein gekommen sind, und entweder müssen diese Stücke schon vom Gerippe abgerissen, und vielleicht noch an einer andern Stelle dieser Gruben befindlich feyn, oder sie sind gleich anfänglich, ehe noch die Ausgrabung auf herzogl, Befehl geschah, entwendet worden. Der Kopf lag übrigens hart an den großen Zähnen, nur etwas auf die Seite gedrückt,

und von dem fo merkwürdigen zelligen Hirnschädel find wenigstens noch große Stücke vorhanden, wenn er gleich nicht vollständig herausgebracht werden konnte. Zur rechten Seite, und zum Theil unter dem Kopfe felbst lagen die Schulterbeine und Röhren der Vorderfüße, und das Rückgrat zog fich alsdann ganz auf die Seite gestürzt, so dass mehrere Rippen schon in ihrer natürlichen Lage auf der untern Seite abgebrochen waren, in der oben angegebenen Krümmung nach dem Ende der großen Waffenzähne hin, wo auch die Röhren und Knochen der Hinterfüße. jedoch fehr verschoben, wieder zum Vorschein kamen \*). Das feine zellige Gewebe im Innern der Knochen und Röhren fühlte fich fast immer etwas fet- . tig an, und häufig waren die Zellen mit graulichweißem krystallisirten Kalkspat ausgefüllt \*\*). Der Raum.

<sup>\*)</sup> Aus der Menge der ausgegrübenen Knochnen het man schließen wollen, daß fie vielleicht mehr als einem Elsphanten ausgehörten; dies kömmt mir aber deswegen nicht wahrscheinlich vor, weil alle Theile beschriebener Mafisen in ihrer gehörigen Ordnung, wenn gleich schr verdrückt, lagen, und da die mehressen Knochen nur stackweise herausgebracht werden konnten, so hat sich auch dadurch natürlich ihre Menge dem Anschein nach vermehrt.

<sup>\*\*)</sup> Ans des fo eben in vorstehender Note angeschrten Urfehe läst fich auch nun das Mais einiger vollständig erhaltenen Knochen bestimmt angeben. Ein Backenzahn, deren fich im Ganzen nur swey vorsanden, war auf der Enha usen Zoll lang und drey Zoll breit, die Tiese der Wurseln, welche noch in einem Theil des Unterkinnbackens stecken, mag ungesähr sechs bis acht Zoll beurgen.

Raum, den das ganze Gerippe nach der Hauptdiagonale einnahm, betrug einige 20 Schuh, und er würde, wenn die großen Waffenzähne in gerader Richtung gelegen hätten, beynahe 30 Schuh betragen haben; aber freylich würde diese Ausdehnung geringer ausgefallen feyn, wenn man fich das Thier als aufrecht stehend denken will. Aus dem Vorhergehenden scheint mir übrigens hinreichend zu erhellen, dass man die so sehr veränderte theils gelblich. theils graulichweise Knochenmasse als völlig kalcinirt, oder vielmehr in eine dem Tuffftein ähnliche Masse verfleinert betrachten kann, weil der Grad der Härte und Festigkeit bey einer Versteinerung gar nicht wesentlich nothwendig ift, indem wir auch fehr viele weiche und zerreibliche Steinarten und Versteinerungen kennen.

Da fich, wie schon gesagt, nicht die mindesten' Spuren von Seeproducten im Tuffstein und Leimen, als den Lagerstätten diefer großen Landthiere finden, und diese Lager ossenbar zu unsern' jüngsten Flötznnd aufgeschwemmten Gebirgen gehören; so möchte es wol ziemlich ausgemacht seyn, dass sie bey einer der jüngsten Revolutionen unseres Erdbodens durch Landgewäller fortgeschwemmt, und nach und pach beym Stillestande und bey eintretender Ruhe derselben, nach Beschaffenheit ihres mehr kalk- oder thomartigen Niederschlags mit Tuffstein oder Leimlagern bedeckt wurden. So viel sich bey den sehr zerstreu-

ten

tragen. Eine vollfändige Röhre des Unterbeins zwey Schuh vier Zoll lang, und an den Wirbel Enden sechs bis 8 Zoll fark. Die Kugel eines Schenkelbeins über sechs Zoll im Durchmesser.

ten Nachrichten auffinden läßt, so sind größtentheils an verschiedenen Orten in Deutschland schon über 100 mehr oder weniger vollständige Gerippe von Elephanten, und außerdem eine Menge ungewöhnlich großer Bären - und anderer Thierknochen ausgegraben worden, die zum Theil ebenfalls nicht einheimisch gewesen zu seyn scheinen. Einige Gelehrte haben daher geglaubt, dass die Auffindung dieser füdlichen Thierarten in unsern Gegenden hinreichend berechtige, auf eine veränderte Lage der Erd-Axe zu schließen, und suchten unsere großen Erd-Revolutionen hieraus fehr finnreich zu erklären. Man hat aber aus astronomischen Gründen dagegen sehr wichtige Einwendungen gemacht, und Pallas hat daher nicht ohne Wahrscheinlichkeit eine andere Vermuthung geäussert, welche darin besteht, dass jene füdlicheren Thierarten durch große Überschwemmangen, welche in den füdlichen Gegenden ihren Anfang nahmen, genöthigt wurden, nach Norden zu flüchten, wo sie entweder durch die Ungewohnheit des Himmelsstrichs, oder durch die nacheilenden Gewäffer felbst umkamen, und auf diese Weise in unsern Gegenden ihre Grabstätte fanden. Mehrere geognostische Beobachtungen über die Schichtung und Gestalt der Gebirge in verschiedenen Ländern haben eine folche Strömung von Süden gegen Norden zum Theil bestätigt, und dadurch dieser Meinung einiges Gewicht verschafft. Dem Hofrath Blumenbach haben wir aber noch eine andere Erklärung zu verdanken, welche dieser große Naturforscher ebenfalls durch wichtige Gründe zu unterstützen weiß. Es ist namlich bekannt, das ihm hauptfächlich die Menge der ühri-

übrigen Versteinerungen, wozu wir blos ähnliche, aber noch keine wahren Originale aufgefunden haben, veraplasste, diese als Pra-Adamitisch, und als Überbleibfel und Monumente einer vorigen Schöpfung zu betrachten, welche eben bey jenen großen Revolutionen, die unfere Erd Oberfläche erlitten hat, und wovon uns das Studium der Mineralogie und' Geognofie die überzeugendsten Beweise liefert, vernichtet wurde. Er theilt daher nach einer neuerlich erhaltenen mündlichen Außerung auch die aufgefundenen großen Landthierknochen in folche ein, welche ihm offenbar von einer frühern Schöpfung herzurühren scheinen, als der Elephas americanus, wovon fich am Ohio foffile Knochen fanden; in folche. von denen'es noch zweifelhaft bleibt, und rechnet hierzu das Burgtonnaische und die mehresten Elephantengerippe, die ausgegrabenen riesenmässigen Rennthiere in Irland, und die ebenfalls fo riefenmälsigen Bärenknochen und Zähne vom Urfus fpelaeus, welche fich ganz neuerlich zu Altenfiein im Meiningischen \*), und früher in den Scharzselder bnd

Nach den neuerlich erhaltenen Nachrichten, rühren die im Meininglichen aufgefundenen Knochen offenbar von Biren her, welche in jenen Hohlen, als in dem Orte ihres gewöhnlichen Aufeathalts, geftorben, und keinesweges dahin gefchwemmt find. Die dortigen Local-Umafinde follen dies aufest allen Zweielle fatten; auch has man aufeerdem Hafen- und andere kleinere Thierknochen, die wol ohnftreitig von den Biren dahin gefchleppt worden find, darin gefanden, und die fammtlichen Koochen find nicht einmahl kalcinirt oder mit Tropfflein überfintert, wenn fie gleich ein hohes Alter verrathen. Es möchte

und Bamberger Höhlen; und im Liptauer Cominate fanden; und endlich in folche, die obsigireitig von unferer gegenwärtigen Schöpfung herrühren. Seiner Vermuthung nach machte z. B. das Original des zu Burgtonna ausgegrabenen Elephantengerippes eine befondere Abart des Elephanten aus, welche bey der vorigen Schöpfung in den hießigen Gegenden einheimisch war.

Hierbey dringen sich mir nur noch nachstehende Bemerkungen auf, die ich hier folgen lasse, ohne im mindesten diese Meinung, welche Blumenbach gewiss durch noch mehrere triftige Gründe zu unterstützen vermag, bestreiten zu wollen.

- 1) Scheint es mir bey der großen Ähnlichkeit der folfilen Elephantenknochen mit den noch lebenden Originalen um fo mehr noch einer genauern Prüfung zu bedürfen, ehe wir fie als Pri-Adamitifch, betrachten können, da wir fo felten Gelegenheit hahen, Elephanten-Skelette gehörig damit zu vergleichen.
- 2) Möchte es wol das Vorkommen der Rhinocerosknochen und Zahne in ihrer Nähe und in den nämlichen Schichten, in Verbindung mit Landschildkröten und Sumpfgewächsen, die ein so einheimisches Ansehen haben, nicht unwahrscheinlich machen, das sie ebenfalls unserer Schöpfung angehören.
- 3) Haben uns schon mehrere Erfahrungen belehrt, dass die größern Landthiere, als Elephanten, Bären, Löwen, und z. B. auch die Elennthiere in den

daher bey den angegebenen Umfländen auch wol mehrern Schwierigkeiten unterworfen feyn, diese Knochen für Prä-Adamitisch zu halten. den unbewohnten Gegenden ein weit höheres Alter und eine viel beträchtlichere Größe erreichen, und die cultivirten Gegenden des Erdbodens so sehr Altehen, daß am Ende bey zunehmender Cultur mehrere solcher Thiergattungen gänzlich aussterben würden \*). Sollten uns daher nicht unter den sossen zuweilen gerade einige Exemplare von faßt unglaublicher Größe aus jenen Urzeiten, wo die Erde noch faß gar nicht cultivirt war, ausstoßen können, und sollten nicht vielleicht bey der zunehmenden Cultur auch schon ein oder mehrere Thiergattungen ausgestorben sevn?

4) Sind uns noch immer große Striche des Erdbodens in Ansehung ihrer Thiergatungen und Naturproducte fast gänzlich unbekannt, wie wir denn erst seit ungefähr 30 Jabren das Daseyn der Giraffe mit hinreichender Gewißheit erfahren haben, und noch ganz kürzlich durch einen Engläuder mit den fogenannten Arnis, den großen 14 Schuh hohen Ochsen mit ungeheuren Hörnern, die im nördlichen Indöstan leben, bekannt geworden sind, Nach dieser Entdekung wird es sehr wahrscheinlich, daß das große Ochsengehörn, was zu Schömwoerda an der Unstrut ausgegraben worden, und wovon ein Horn vom andern am obern Ende gegen 8 Fuß entsent seyn soll, von jenen Indischen Ochsen herrührt, und so könnte

<sup>\*)</sup> Diefer Fall scheint unter andern beym Dudu, (Didus inspins) der an Ende des 16 Jahrh, von dem Holland. ORindionsharen auf des Mauritius Iness (Ind de France) entdekt wurde, und wovon in Cabinetten noch mohrere Exemplare vorhunden sind, den neuern Nachrichten au Folge, ebenfalls wirklich eingestreten, zu seya.

es ja vielleicht möglich feyn, dass wir noch auf ähnliche Art sogar das Original von den am *Ohio* gefundenen Thierknochen ausfundig machten?

Ohne Zweifel werden wir bey dem großen Eifer, womit jezt Naturgeschichte und Geologie fast an allen Enden des Erdbodens betrieben wird, bald hinreichende Ausschlüsse über mehrere dieser Gegenstände hossen dirsten, und vielleicht könnte es schon etwas hierzu beytragen, wenn man noch besonders darüber mehrere Ersahrungen sammelte, ob

a) die großen Landthierknochen durchgängig in den jüngern Flötz- und aufgeschwemmten Gebirgen vorkommen, wie es bey den hier gefundenen der Fall ift, und ob fie fich, wie uns bereits einige Erfahrungen zeigen, hauptfächlich entweder in den benachbarten Schluchten größerer oder kleinerer Gebirgsrücken, oder in den Hauptthälern zu den Seiten der Flüsse finden, wo alsdann alle Anzeigen bestätigen, das fie hingeschwemmt find. Auf das letzte wiirde man deswegen besonders aufmerklam seyn müssen. weil es leicht feyn könnte, das jene Thierknochen. welche man in den großen Höhlen in der Nähe der Hauptgebirge findet, wie im Meiningischen, von Thieren herrührten, welche vor undenklichen Zeiten Alters halber darin gestorben wären, deren Knothen durch die Länge der Zeit mit mehr oder weniger Kalksinter überzogen seyn können.

knochen und Naturproducte vorkommen, von welchen fich ungezweifelt in unferer Schöpfung noch täglich die Originale auffinden lassen. Gotha, im November 1799.

# III.

# Spaniens

Portugals Communication mit ihren auswärtigen Besitzungen.

Von C. A. Fischer.

Dresden, den 7 Dec. 1799.

— Vielleicht find Ihnen einige Nachrichten von der Correspondencia ultramariua, oder den Packetbooten nach den Spanischen und Portugiessischen Colonien nicht unwilkommen, da selbit Bourgoing der efften nicht erwähnt, ob sie gleich schon seit 1764 bestehen.

In der Corunna befinden sich nämlich sieben Fregatten und sechs Brigantinen: jeue von 160 — 350 Tonnen, und 12 — 20 Kanonen; diese von 120 — 150 Tonnen, und 16 — 20 Kanonen. Von diesen Fahreugen gehet zu Anfang jedes Monats, ohne Unterschied in Kriegs und Friedenszeiten, eins nach der Hawana ab, nimmt Briese für sämmtliche Spanische Colonien mit, und berührt Puerto-Rico. Von der Hawana gehet ein anderes nach Veracruz, so wie zwischen Puerto-Rico, Cartagena, Portobelo und Pamand hin und her. Von Puerto-Rico wird alle zwey Monat

Monat wieder eins nach Buenos-Ayres, und von da in der nämlichen Ordnung nach Chili, Perú und den Philippinen abgeIchickt. Überdieß geht auch feit 1767 noch alle zwey Monat ein beIonderes Packetboot von der Corunua für Buenos-Ayres, Chili, Perú und die Philippinen nach Montevideo ab, von wo die Briefe auf obige Art weiter befördert werden.

Zur Erleichterung der innern Communication find Posten von Veraeruz nach Mexico, so wie von den übrigen Häsen nach dem Innern des Landes angelegt. Es ist eine Straße über die Cordilleras geführt, und Arrieros oder Mausesehreiber durchziehen die Provinzen, wie in Spanien.

Alle jene Embarcaciones Corréos nehmen einigo Waaren, und auf befondere Erlaubnis auch Paffagiere mit. Eine solche Überfahrt kostet dann an 150 Piaster, und die gewöhnliche Reise dauert 50 bis 60 Tage. Ein Brief nach Lima gibt drey Piaster Porto.

Auch von Lissabon gehen regelmäsig Packetboote nach den Portugiessschicht. Amerikanischen Bestungen, ach wehl zu merken, nur erss seit Ansang des Jahres 1798. Alle zwey Monat geht nämlich eins geradesweges nach Assi, und ein zweytes nach Bahid, und von da nach Riojaneyro. Auch nun erst sind Posten im Innern von Brostieut, so wie auf der Insel Madera und den Avoren eingerichtet worden. — Damit jene Packetboote sich erhalten können, durfen keine Briefe mehr mit Schistsgelegenheiten bestellt werden; die Postdirection mäßte sich denn derselben bedienen wollen. — In Spanien sit diese Freyheit unbeschränkt.

#### IV.

### Über Schwedische See-Karten.

Aus einem Schreiben des Commandeur-Capitains und General-Adjudanten im Dänlichen, Seedieuft, Directors des Königl. Seekartep-Archivs, Ritters von Löwenörn.

Kopenbagen, den 12 Nov. 1799.

Ich habe Ihnen eine Anzeige Schwedischer See Karten versprochen; ich halte Wert, und habe die Ehre. Ihnen von Karten Nachricht zu geben, welche bis jezt einen für nordische See-Fahrer äußerst schätzbaren und wichtigen Band ausmachen. Ich solge der Zahlen-Ordnung, nach welcher sie numerirt sind.

Nro. 1. General Charta til Sveriges Sjö Atlas förfta Delen etc. 1797. D. i. Erfter Theil der General-Karte des Schwedischen See-Atlasses. Man sieht oft Karten-Sammlungen oder Atlanten mit prächtigen und großen Titelkupsern geziert; das kann sehr schön und angenehm seyn, wenn die Zeichnung gut ausgedacht und der Kupserstich meisterhaft ausgesticht ist; aber immer sind solche kostbare Verzierungen von gar keinem reellen Nutzen. Hier dient diese General-Karte zu einem nützlichen Titelblatt; sie stellt in einem Überblicke alles dasjenige vor, was dieser Band im größern Detail enthält. Sie reicht von 53° 20' bis 61° 35' N. Breite, und von 24° 25' bis 18° O. Länge von Ferro; das ist: sie begreist alle Küsten von Dänemark,

mark, einen Theil von Norwegen, das ganze Balstiche Meer, mit dem Finnischen Meerbusen bis nach §t. Petersburg, und einen Theil des Bothnischen Meer-Busen. Die Größes dieses Blattes ist 36 Zoll Länge, und 24½ Zoll Höhe Dänisches oder Rheinländisches Maß.

Nr. 2. General Charta til Šveriges Sjö Atlas, andra Delev 1795. Diels ist der zweyte Theil der General-Karte, der auf dem ersten Blatte nicht Platz fand, ohue den Maßstab zu klein anzunehmen, denn er reicht bis zum 66° N. B. und enthält den Hintergrund des Bothnischen Meerbufens.

Nro. 3. Pafs Charta ofver Cattegatt, forbättrad Uplaga 1702. Karte des Kattegatts, verbefferte Ausgabe. Die erste erschien 1782. Diese Karte enthält mehr, als der Titel verspricht, da sie von 55° 42' bis 50° 56' N. B. und von 26" 16' bis 31° 23' O. L. reicht. und außer dem eigentlichen Kattegatt die öftliche Küste bis an die Gränze von Norwegen und auch noch einen Theil der Küste dieses Königreichs, nämlich den ganzen Meerbusen von Christiania, begreift. es gleich sehr angenehm seyn mag, diesen Meerbusen auf derfelben Karte mit dem Kattegatt zu haben, fo scheint mir doch, dass eben deshalb der Masstab derfelben viel zu klein wird. Ich glaube daher, dass die Dänische Karte des Kattegatts, welche nur den Kattegatt allein enthält, das ift: von 55° 40' bis 58° 6' N. Br. bey weiten den Vorzug verdient. Die Details find darauf viel größer und deutlicher, welches, meines Ermessens, bey einer Particular-Karte eines Meeres, dessen Befahrung so schwer und gefahrvoll, sehr nothwendig ift. Die Küfte von Norwegen ift gewifs Cz darauf

darüuf mit allem möglichen Fleifs, und nach den beflen Quellen, die man dazumahl hatte, niedergelegt
worden; allein die Fortietzung der Küften-Karten
von Norwegen, welche ich herausgebe, die nenen
Sondirungen, die in den letzten Jahren von Dänichen Officieren im Kattegatt gemacht worden find,
werden freylich unfern Nachbarn, den Schweden,
eine neue Auflage diefer Karte wünschenswerth machen, welche auch, wie ich nicht zweisse, zu seiner
Zeit Statt haben wird.

Nro. 4. Pafs Charta ofver Balterne Sundet, ogh Sydvestra Delen af Öster Sjön 1789, forbättrad Uplaga. Karte der Belte, des Sunds und des füdwestlichen Theils des Baltischen Meeres. Verbesserte Auflage. Diese Karte stellt eigentlich die Durchfahrten zwischen den Dänischen Inseln, die östliche Küste von Holftein, Mecklenburg und Pommern vor, mit einem Theile der füdlichen Küste von Schweden und der Insel Bornholm. Sie geht von 53° 24' bis 56° 20' N. Br., und von 26° 46' bis 34° 37' O. L. Diefe Karte übertrifft alles, was bisher über diese Gegenden herausgekommen ift. Vielleicht dürften wol auf der Karte, welche über dieselbe Gegend in diesem Jahre (1799) in Danemark erschienen ist, einige Details, besonders was unsere Kusten betrifft, richtiger seyn, So strebt man fort und fort nach einer immer größern Vollkommenheit. Es ift feltsam genug, dass es einen Theil des Baltischen Meeres gibt, welcher wegen seiner Untiefen und Sonden noch fehr unbekannt ift; diels ift der Theil zwischen der Küste von Pommern und der Insel Bornholm. In dieser Karte hat man zwar, fo wie in allen andern, mehrere Untiefen und fehr

fehr viele Faden - Tiefen angezeigt; allein alles diefes beruhet auf ungewiffer oder auch auf gar keiner Gewährschaft. Man hat dasselbe auch auf Dänischen Karten thun müssen, in Ermangelung besserer Nachrichten. Wenigstens macht diess die Seefahrer in so fern'e aufmerklam, dals diese Durchfahrt insonderheit für große Schiffe nicht sehr sicher ift. Im J. 1796 schickte die Dänische Admiralität auf meine Vorstellung ein Fahrzeug dahin . \welches von einem Officier von Verdienst commandirt wurde, um diese Gegend zu unterfuchen. Allein unglücklicher Weise verlor er seinen großen Mast in einem heftigen Sturme, und er rettete das Schiff nur mit vieler Mühe, welches für diessmahl die ganze Expedition vereitelte. Andere Umstände haben einen wiederholten Versuch verhindert, allein man hat diesen Gegenstand nicht aus dem Gesichte verloren,

Nro. 5. Pafs Charta öfver Süd Öfre Delen af Öfter Sjön 1788, forbättrad Üplaga. Karte des lüdöllichen Theils des Baltischen Meeres. Verbesserte Auslage. Sie enthält einen Theil der Pommerschen und Preussischen Küße, einen Theil von Curlaud, und der östlichen Küßen von Schweden mit der Insel Oeland; das ist, von 54° 5′ bis 57° 0′ N. Br. und von 31° 15′ bis 40° 0′ O. L.

Nro. 6. Pass Charta öfver midden af Öster Sjön, tillika med Rigsika Wiken 1792, renvoared 1794. Karte vom Mittel des Baltischen Meeres, mit dem Rigaischen Meerbusen, herausgegeben 1792, verbesert 1794. Sie enthält die Fortsetzung der östlichen Küste von Schweden, Curland, Liesland, und einen Theil von Eschland, sammt den Inseln Gottland, Oesel C4 und

-

und Dagoe etc. von 56° 30' bis 59° 23' N. Br. und

von 33° 53' bis auf 41° 48' O. L.

Nro. 7. Pafs Chartà ófver Norra Delen af Ofter Sjón, Alandeshaf med Södra Delen af Bottenhafvet 1791, forbüttrad Uplaga. Katte des nördlichen Theils des Baltichen Meeres, mit dem Meere von Aland (die Durchfahrt zwischen Schweden und Finuland), und des sidlichen Theils des Bothnischen Meerbusens von 5° o' bis 61° 33' N. Br. und von 33° 30' bis 41° 11' O. L.

Nro. 8. Pafs Charta ôfver Finska Wiken 1791, forbättrad Uplaga. Katte des Finnischen Meerbusens, verbeslerte Auslage. Sie erstreckt sich von 58° 13' bis auf 60° 50' N.Br. und von 40° 4' bis auf 48° 0' O.L;

Nro. 9. Pafs Charta ofver Norra Delen af Botten Hafvet 1791. Karte eines Theils des Bothnischen Meerbusens, von 61° 28' bis 63° 50' N.Br. und von 33° 5' bis 40° 55' O. L.

Nro. 10. Pafs Charta ofver Botten Wiken 1790. Karte des hintersten Theils des Bothnichen Meerbufens, der sich von 63° 40' bis 65° 45' N. Br. und von

36° 40' bis 44° 28' O. L. erstrecket.

Nro. 11. Speciel Charta ófver Kuflen ifran Sö-derlamn til Stokholm, forbüttrad Uplaga 1790. Special-Katte der Kiifle von Söderhamn bis Stockholm, verbefferte Auflage, das ift, von 50° 20′ bis 61° 18′ N. Br. und von 34° 39′ bis 37° 13′ O. L.

Alle diese Karten sind auf Besehl des Königs, unter der Direction des Vice-Admirals, Ritters v. Nordeutanker, General-Adjudanten, Mitglieds des Admiralitäts-Collegiums, und der k. Academie der Wissenschaften herausgekommen. Was diesem vortresslichen Werke noch mehr zum Ruhm gereicht, ist der Eiser, mit dem es betrieben worden ist; denn der zienlich lebhafte Krieg, in welchem Schweden in den letzten Jahren mit Russland begriffen war, hat auch im geringsten nicht den Fortgang dieser, für die Schiffahrt so verdienstlichen Arbeit gestört, und die Herausgabe dieser Blätter gehindert.

Nto. 12. Speciel Charta ofver Pater Nofter Skären, tillikamed Inloppet til Marstrand etc. pa H.K.H. Heitigen af Södermanlans Befalning, af Erik Klint, ofversle Lots Directeur, och Stor Kors Riddar etc. Special-Karte des Einganges des Hafens von Marstrand, mit den Durchgängen zwischen den Inseln und Klippen, die Pater Nofter genannt; auf Befehl des . Herzogs v. Südermanland, Groß-Admirals von Schweden, herausgegeben von dem Obersten Erik Klint, Director der Lotlen, Grofskreuz des k. Schwerd-Ordens, Marstrand ist eine Festung, oder vielmehr ein besestigter Hafen auf der westlichen Küste von Schweden, im Kattegatt, welcher in den Kriegen zwischen Dänemark und diesem Königreiche allemahl ein Angriffspunct war. Die Bekanntmachung dieser prächtigen und fehr detaillirten Karte beweift mehr, als man mit Worten fagen kann, wie weit man über alte Vorurtheile hinweg ift, wenn es darum zu thun ift, Wiffenschaften zu befördern, dem Publicum nützlich zu seyn, und die Scefahrer, welche wegen des Handels, oder der allgemeinen Verbindung zwischen allen Nationen. so mancherley Gefahren bestehen, durch dieselben ficher hindurch zu leiten. Vormahls hätte man denienigen als einen Verräther des Vaterlandes behandelt. der nur eine folche Bekanntmachung vorge-C fchla-

Schlagen hätte. Die Scheeren und Klippen, Pater Noster genannt, find zu allen Zeiten von den Seeleuten, die den Kattegatt paffiren, als fehr gefährlich angesehen worden. Wenn man von den Winden und Strömen ergriffen und gegen diese Klippen getrieben wird, sieht man sich fast für verloren an, und man ist es wirklich sehr oft. Außer dem großen Maßsftabe, und dem deutlichen Detail dieser Karte, findet man an dem Rande eine fehr umständliche Beschreibung der Durchfahrten zwischen den Eilanden, und der Plätze, auf welchen die Schiffe vor Anker gehen Die Festung von Marstrand, auf welcher ein alter Thurm auf einer fehr beträchtlichen Höhe ficht, ift fowol bey Tag als bey Nacht einer der ausgezeichnetsten Erkennungs Puncte im Kattegatt. Es ift eine Leuchte von fechs großen Reverberen darauf. zu welchen man seitdem noch drey kleine hinzugefügt hat, welche alle zusammen vermittelst eines Räderwerkes, wie in einer Uhr, herumgetrieben werden, und ihre Revolution in 5 Minuten vollenden, wodurch sich dieser Leuchtthurm von allen übrigen unterscheidet \*). Er ift über 250 Fuss über der Meeres Fläche erhaben.

Dies

<sup>2)</sup> Es ift derfelbe Plan, nach welchem Mendoza den Louchtthurm bey Gedis (A. G. E. II B. S. 572 III B. S. 563) angelegt hat. Vielleicht hat derjenige, der Ihnen zu fehreiben die Ehre hat, unmittelbar hierau bevgetragen; denn es find (elhon verfehieden Jahre, dafs ich den Plan und die Befehreibung dieser finnreichen Idee der Academie de Marine von Breft, von welcher ich correspondirendes Mitglied war, eingeschickt habe; man hat mir geschrieben, daße er von de nach Spanien gekommen soy.

Dies find die Karten, welche auf Befehl der Schwedischen Regierung bekannt gemacht worden ind. Ich kann nicht genau fagen, auf welche Autorität sie sich gründen, aber so viel ist gewiss, dass die Schwed, Regierung oft Schiffe ausgeschickt hat, welche von Officieren der k. Marine commandirt wurden, um Beobachtungen anzustellen. Was die Schwedischen Küsten seibst betrifft, so kann man nicht zweiseln, das sowol trigonometrische als geodätische Ausmessengen dabey zum Grunde liegen. Auf den meisten dieser Karten sind auch Landes Ansichten besindlich, und besondere Plane der verschiedenen Häsen in einem sehr großen Masstabe. Sie sind alle sehr fauber gestochen, und auf Papier, das in Schwedsn versfertiget worden, abgedruckt.

Außer diesen Karten, welche eigentlich den Schwedissen See. Atlas ausmachen, hat Gustav Klint. Schiffs-Capitain, und beym See-Cadetten-Corps angestellt \*), noch drey andere Karten herausgegeben, nämlich: 1. Charta öser Nord-Sjón 1797. Karte der Nord-See. Sie reicht-von 50° 32' bis 63° 40′ N.Br. und von 14° 20′ bis 29° 40′ O.L. Sie ist ohne allen Zweisel die beste Karte, die wir von diesem

Wir arbeiten jetzt hier an der Ansführung eines Leuchtthurms von derfelben Art, der auf einem Punct unferer Kußen errichtet werden foll. Inzwirfelen gebührt die Ehre der ersten Erfindung den Schweden.

\*) Ein Sohn des Obersten Klint, dessen Name auf der Karte von Marstrand vorkommt, und der großen Antheil an der Aussührung aller dieser Karten hatte, Meere haben \*). 2. Charta öfver Engelska Canalen, Franska Bugten, Portugifiska Sjón, och en Dal af Medel Hafvet. Karte des Englischen Cauals (la Manche), des Meerbusens von Biscaya, der Külle von Portugal, und eines Theils des Mittell. Meeres. Sie begreist von 34° 40′ bis 52° 20′ in der Breite, und von 5° 30′ bis 21° 30′ in der L. 3. Charta öfver Södra Delen af Nord Sjón, jemta Opunigen til Engelska Canalon. Karte des stüdlichen Theils der Nord-See mit dem Pas de Calais von 50° 43′ bis 53° 53′. N.B. und 17° 30′ bis 25° 25′ 0.L. Eine sehr schöne und sehr sauber gestochene Karte.

Hier in Dänemark hat erst neuerlich der Oberst von Ozholm, der selbst Mitglied der Regierung auf den Dänischen Inselu in West-Indien war, eine geographische Karte der Inselu 5c. Croix herausgegeben, die er selbst aufgenommen hat, und welche die schönste und vollkommenste Karte ist, die man nur wünchen kann. Das Blatt ist 2 Fuls 1 ½ Zoll hoch, und 5 F. 7 Z. lang. Alles ist darauf mit der größten Genausgkeit und Umständlichkeit verzeichnet, und von Angelo, dem Kupferstecher der k. Acad. d. Wilsenschwortrestlich gestochen: Von Ozholm hat auch eine statistische Übersicht von diesen Dänischen Inseln gegeben, nehst Plan von einer Zuckersiederey, mit einer kurzen Beschreibung von der Art, den Zneke

<sup>\*)</sup> Ich habe mir ebenfalle vorgenommen, eine Karte vom Nord-Meer au entwerfen; allein ich werde warten, bis ich mit den Karten der Norwegischen Kuften und des westlichen Thails von Jütland weiter vorgerückt feyn werde.

zu bereiten. Meine häufigen Reisen und Abwesenheiten in verschiedenen andern Ants-Geschäften verzügern sehr die Arbeiten im See-Karten Depöt. Inzwischen ist die neue Auslage der Karte des Kattegatte, die ich angeskündiget habe, so wie auch die
Karte der Dänischen Inseln mit dem westlichen Theile
des Baltischen Meeres erschienen, und die Sie im
May-Stück der A. G. E. S. 531 anzuführen die Güte
hatten. Ich hosse, dass dieser Winter nicht vorübergehen foll, ohne dass ich etwas neues zum Vorschein
bringe u. f. w.

#### v.

## Nachrichten über Japan.

G. den 28 Novbr. 1799.

Indem ich die von Charpentier herausgegebene Reise nach Bengalen\*) durchblättere, stoße ich auf eine Nachricht, von welcher ich erwarten kann, dass sie Ihre

\*) Der Titel diefer Reifebeschreibung ift: Voyage au Bengale (en 1789), suivi de notes critiques et polisiques; d'observations, sur ce voyage, par Stavorinus, Ches d'Escudre de la République Beame; d'une notice sur lapon cet, par l'auteur du Voyage à Canton et de plusers autres ouvrages, le Citayen Charpentier Coffigny. T. L. à Paris, ches Emery, an 7 de la Rép. Françaignie de Stanges, von desse Muddung bis oberhalb Ambos und Camptipura.

Ihre Aufmerksamkeit und eine Stelle in der M. C. mit großem Recht verdienen werde. - Wir haben Hoffnung, neuere umftändliche und zuverläffigere Nachrichten über Japan zu erhalten. Titfingh. Gouverneur von Chinfurah, \*) welcher fich volle vierzehn Jahre in Japan aufgehalten, und noch zur Stunde einen fortdauernden Briefwechsel mit den Vornehmsten dieses Reichs unterhalt, arbeitet seit fünf Jahren an einer Histoire politique, civile, religieuse, morale et litteraire du Japon. Er gedenkt, um fein Werk interessanter, brauchbarer und vollständiger zu machen, noch fünf fernere Jahre darauf zu verwenden. Er erhält zu diesem Behaf noch gegenwärtig von Zeit zu Zeit, selbst von dem Schwiegervater des regierenden Kaisers, mit welchem er einen regelmafsigen Briefwechsel unterhält, alle dazu nöthige Aufschlüsse, und in dieser Hinsicht scheint dieses Werk einzig zu werden, und die frühern Arbeiten des von ihm wegen feiner Genauigkeit gepriesenen Kämpfer's und Thunberg's zu übertreffen. Die Engländer in Calcutta haben Titfingh'en bereits zwey Lack Rupien

<sup>\*&#</sup>x27;) Eine Holländische Factorey am Ganges oberhalb Chanderagor, die im jettigen Kriege in die Hinde der Euglinder gefallen ift. Trüngh verwaltete dieselbe als Unter-Kaufmann einige Jahre, kam dann nach Batavia und wurde von hieraus nach Japan geschickt, wo er als Holländischer Abgeordneter einer Nation 14 Jahre lang gelabt hat. Im Jahre 1794 wurde er von Batavia aus mit von Braam Houkgees, dessen Gesandschaftereise Moreau de Saint-Mery, Paris 1798, herausgegeben hat, als Gasander in den Kniter Tichien-Long auch China geschickt.

pien (500000 Francs) für seine Manuscripte geboten. Er hat aber dieles Auerbieten großmuthig von fich ge- . wiesen, indem er seine Arbeit seinem Bruder in Holland als ein Geschenk bestimmt hat, und darauf befieht, das sie zuerst in Holiaudischer Sprache abgedruckt werden foll. Er hat zwar einige Auszuge und einzelne Bruchstücke der Pariser Academie der Wisfenschaften mitgetheilt; diese war auch geneigt, diefelben unter ihrer Auflicht überfetzen und drucken zu lassen. Er fand aber die Übersetzung nicht getreu, oder was glaubbarer ift, er bediente fich dieses Vorwandes, und verbat fich diese Ehre, damit vor der Holländischen Ausgabe keine andere früher erschiene. Diese Nachrichten verdanken wir dem Verfasser der Reife nach Bengalen .. einem nun verstorbeuen Freunde Charpentier's. Aus eben dieser Quelle schreiben fich nachstehende vorläufige Notizen über Japan her. welche der Verstorbene, während seines Umgangs mit Titlingh, aus dessen Erzählung gesammelt, und feinem Freunde, dem Herausgeber diefer Reife, mitgetheilt hat.

Die Japaner letzen den Ursprung der Welt weiter hinaus, als die Chinese und jedes andere bekannte Volk. Sie zählen nach Epochen. Die gegenwärtige, welche im Vergleich mit den übrigen die kürzeste ist, fängt 600 Jahre vor Christi Geburt mit ihrem ersten Dairi an, und reicht bis auf den heutigen Kailer. Der Verstorbene hatte selbst eine, auf das größse Folio schön gedrackte, chronologische Tabelle von Japan in Händen. Sie schien, nach der äußern Einrichtung zu urtheilen, mit Hänault's abressé de Phistoire chronologique de France große Ähnlichkeit zu haben.

haben, ja sogar noch mehr ins Detail zu gehen. Tessingh versicherte auch, dass es Mühe kosten sollte, die Einrichtung besser und sinnreicher zu machen.

Die Regierung in Japan, an deren Spitze der Kaifer steht, und gleich seinen Vorfahren die geistliche und weltliche Macht zu gleicher Zeit vereinigt, ist hierarchisch. Er kann aber darum mit den Grofeen, welche in verschiedenen Abstufungen seiner Herrschaft untergeordnet find, nicht nach Willkühr verfahren. Er hat vielmehr Ursache, sie zu fürchten; denn die ganze Regierung des Staats beruht im Grunde auf einer Lehnsverfassung. Der letzte im J. 178; verstorbene Kaifer wollte seine Macht fester gründen. Er suchte sich zu diesem Ende mit dem Schwiegervater des jetzigen Kaifers, der unter feinem Namen regiert, zu verbinden. Dieser Herr, als der reichste und mächtigste Vasall des Reichs, wies, um fich andern Großen nicht verdächtig zu machen, alle Anträge von fich. Er konnte aber doch am Ende feine Einwilligung zur Verheirathung einer feiner Töchter mit einem entfernten Anverwandten des Kaifers nicht versagen. Obgleich dieser Prinz von der Hoffnung zum Thron fehr weit entfernt war; ja fogar unbekannt in einer der Provinzen lebte, und fern vom Hofe erzogen wurde; fo geschah es doch durch eine sonderbare Fügung, dass der Kaiser, welcher im J. 1784 den letzten seiner fünf Söhne, als er ihn eben verheirathen wollte, verlor, Kraft des ihm zuständigen Rechtes eben diesen Prinzen vor andern seiner Verwandten zu seinem Thronfolger ernannte, fer junge Prinz kam auch bald darauf zur Regierung. welwelcher indessen der Schwiegervater vorsteht, so lange der Prinz minderjährig ift.

In Japan gibt der Reichthum allein und ausschließender Weise alles Ausehen und alle Macht. Der Reichthum felbst richtet sich nach dem Einkommen aus den Provinzen, welche den Großen angehö-Der Kaifer ist der Besitzer von zehn der reichsten und weitläuftigsten Provinzen, und er ist aus diefer Ursache allein schon der reichste unter den Fürften. Der reichste nach ihm ist sein Schwiegervater. Diefer hat mehr denn 120 Millionen Franken jährliche Einkünfte. Die Einkünfte anderer belaufen fich auf 100, auf 80 etc. Millionen. Unfer Verfaffer hat im Almanach von Japan die Namen von einigen 60 folcher armen Eigenthumer einverleibt gefunden. Diefer Almanach erscheint jährlich in vier kleinen Duodez Bändchen fehr nett gedruckt. Es find darin enthalten die Namen des Kaifers, seiner Familie, der Großen mit ihren Familien, der Gerichtshöfe, der Staats - und Hof - Bedienten. Man findet auch darin einige erträgliche Knpferstiche, welche größtentbeils die Wappen der Großen vorstellen. In diesem Almanach findet man hinter dem Namen das Einkommen von jeder verzeichneten Person, von der größten Summe an bis auf 10000 Kopans, aber nie unter diefer Zahl. Tafingh versicherte aber unsern Verfasser. dass die reellen Einkünfte eines jeden die beygeschriebene Summe noch ansehnlich übersteigen.

Die Japaner find, wenn fie nicht gereizt werden, das höflichste und sanfteste, und zu gleicher Zeit stolzeste Volk auf der Erde. Kein Japaner wird beleidigt, ohne dass er sich durch das Blut des Beleidigers

Mon. Corr. 1800 I. B.

Genugthung verschafft, oder im Falle, dass er diest nicht vermag, sich selbst entleibt. Diese Rachgierde erstreckt sich bis auf das Frauenzimmer. Diese tragen, so wie die Männer, beständig einen Dolch in ihrem Gürtel, und bedienen sich dessen, wenn es nöthig ist, mit dem kältesten Blute bey den häusigen innerlichen Unruhen, nicht allein gegen ihre Feinde, sondern auch gegen ihre Männer, Brüder, ja sogar gegen sich selbst.

Die Japaner find besser unterrichtet als die Chinefer. Sie find frey von dem dummen Stolz der letzten, welcher alles Auswärtige verachtet. Sie verschmähen im Gegentheil keine Art von Kenntnissen. Der Schwiegervater des regierenden Kaifers, fo wie auch andere Große verstehen das Hollandische so gut. dass sie sich darin sowol mündlich als schriftlich mit aller möglichen Correctheit verständlich machen. Sie lesen auch viel in dieser Sprache. Übrigens ist das Japanische leichter zu erlernen als das Chinesische; man kann in zwey Jahren damit zu Stande kommen, Titfingh, welcher es vollkommen versteht, versichert, dass der dahin einschlagende Artikel in der Encyclopädie von Fehlern voll, und alle Grundfätze, welche darin gegeben werden, irrig find. Er behauptet, dass die gelehrten Japaner das Chinesische verstehen, und leicht erlernen, da im Gegentheil der gelehrteste Chineser nicht einmahl die ersten Aufangsgründe in der Sprache seiner nächsten Nachbarn versteht. Der Grund davon liegt aller Vermuthung nach ganz allein in dem Bauernstolze der Chineser. Unterdessen scheint es doch, als wenn die Japaner von den Chinesern vor andern Nationen noch am meisten geachtet werden;

vielleicht aus der Urlache, weil lie gemeinschaftliche Meinungen und Gebräuche haben, welche einen gemeinschaftlichen Ursprung, obgleich in sehr entfernten Zeiten, verrathen. Übrigens find fchon mehr denn 300 Jahre verfloffen, feitdem beyde Völker fich nicht mehr bekriegen, obgleich der Japaner kriegerisch ift. Seine Waffen find aber größtentheils nur gegen das benachbarte Corea gerichtet, welches mehrere Könige hat, deren ein Theil seinen Tribut nach China, der andere nach Japan zu entrichten hat. Unfer Verfasser glaubt auch, dass es ausser den Kurilen noch andere Infeln gibt, welche Japan näher als jene liegen und nicht weniger wichtig find, mit welchen die Japaner handeln und zuweilen Krieg führen. Er vermuthet dies aus dem Grunde, weil Titfungh der Frage über die auswärtigen Verhältnisse der Japaner, und die noch möglichen Entdeckungen in diesen Meeren, besonders in der Zeit, als La Peyronse diese Gegenden durchichiffte, gefliffentlich und mit vieler Kunst auszuweitsten versuchte. Es schien ihm sogar, als wenn Titfingh die Refultate diefer Seefahrt mit Furcht und Ungeduld erwartet hätte

Bekanntermaßen ist es seit der letzten Revolution \*) den Japanern bey Todesftrafe verboten, einzeln ihr Vaterland zu verlassen. Titsingh erzählte, dals er, feines großen Einflusses bey Hofe ungeachtet, alle Mühe gehabt habe, einigen Japanischen Fi-

fcherni.

<sup>4)</sup> Die Jesuiten - Millionare aus Portugal veranlassten im J. 1616 und besonders 1622 diese Revolution, welche die Folge hatte, dass aller Verkehr der Japaner mit Auswärtigen auf einen einzigen Hafen eingeschränbt und

643

fchern, welche ein Sturm auf eine fremde Küste verfchlagen, und dort von den Hollandern aus der Sklaverey befreyt und nach Japan zurückgeführt worden, das Leben zu retten. Diese Strenge geht noch weiter mit Fischern, welche nach Kamtschatka oder in das Meer von Ochotzk verschlagen werden. Ein unausbleiblicher Tod wartet ihrer, fobald es bekannt wird. dals sie mit Ruffen Gemeinschaft gehabt haben. Der Grund dieser Harte liegt in einer fehr alten Sage. welche fich durch ganz Japan verbreitet hat: Diefes Reich werde einst durch ein rothbürtiges Volk erobert und unterjocht werden. Diese Prophezeihung wird mun auf die Ruffen gedeutet, seitdem diese durch den Belitz von Kanitschatka Nachbarn der Japaner geworden find. Man glaubt aben, dass dieses harte Gefetz unter dem einsichtsvollen und aufgeklärten Schwiegervater des gegenwärtigen Kaifers werde, widerrafen werden. rob ai s

Die veichen Japaner taumeln, fo zu fagen, von einer Art des Vergnügens zur andem. Sie genießen für Dafeyn, aber das Vergnügen der Tafel ziehen fie allen übrigen vor. Bey den Felten, die fie fich wech-felswissie geben, Beraufchen fie fich in einem gegohrene Gettünke, welches fie aufgerordentlich lieben. So wie die böfen Diinste anfangen, fich des Kopfes zu bemeistern, welcht man im Thee eine Messerfitze von einem Pulver, wovon unten die Rede feya wird.

des Besuchen fremder Linder bey Todesftrase unterlage wurde. Die Christen wurden leit derselben aufs sehreckliehste verfolgt, und 1666 das strengste Inquisitions-Geticht gegen sie eingeführt.

H

Eine oder zwey Taffen dieses Getränkes reichen hin, den Rausch zu zerstreuen; aber das Sausgelag fängt fodann von neuen an, und dauert bis zur abermahligen Überfüllung fort.

Die Knaben - Schänderey ift in diesem Lande ein öffentliches und allgemeines Laster. Vielleicht liegt der Grund in dem zu männlichen Character der Weibspersonen. Dieser macht sie weniger geschickt, die Männer durch das ihrem Geschlecht sonst so eigene anmuthige, fanfte und anziehende Wefen zu fesseln. Die Regierung sieht dabey durch die Finger, und scheint diese Ausschweifungen sammt der damit. verbundenen Gleichgültigkeit gegen das andere Geschlecht eher zu begünstigen, als zu verbieten. Vielleicht denkt fie auf diesem Wege einer durch zu große Fruchtbarkeit der Weiber zu weit um fich greifenden Bevölkerung zu steuern. Die Ursache sey aber nun, welche sie wolle, so bleibt doch so viel gewis, dass die Japaner die Neigung der Holländer für ein von ihnen felbst verachtetes Geschlecht auf alle Art unter-Die Gefälligkeit des Kaifers ging fogar in ftützen. diesem Puncte so weit, dass er auf der kleinen Insel, welche den Holländern an der Mündung des Nangafaki \*) zu ihrem Aufenthalt eingeräumt worden, ein wohl

\*) Nangaſaki, eine ſehr groſse Stadt, von unregelmlſsiger, auſ einer Śeite halbzirkeſſormiger Gaſalt, liegt auſ einer Inſel im Fluſſs gleíches Namens, und wird theils vom Waſſer, theils von Hūgein, mit Fruchtbūmen bedeckt, nmgoben. Śie iſt eben ſo wenig, wie irgend eine Stadt von Japan, durch Kunſt beſeſſiget; man ſindet suſ dieſer Inſel bloſs einige beſeſliget Schloſſer. Vor

wohl eingerichtetes und reichlich verschenes Bordel auf eigene Kosten erbauen ließ. Tussingh konnte die Reitze der darin besindlichen juugen, geüstreichen Mädchen, die sich insonderheit durch ihre Geschicklichkeit in der Musik und im Tanze auszeichnen, nicht genug erheben. Doch musste er eingestehen, dass gegen die auch hier zu Lande sehr gewöhnliche Ansteckung keine hinlängliche Vorkehruugen getrofen worden.

Der Stand, welcher in Japan die erste und höchste Achtung geniest, ist der Soldaten-Stand. Diesem
zunächst wird der Stand der Ackerleute in hohen
Ehren gehalten. Der Kausmanns-Stand wird sogar
verachtet, Der Kausmanns-Stand wird sogar
verachtet, Der Kausmanns-AlleinAllein-

der Stadt bildet der Nangafaki eine kleine Infel, an welcher die Schiffe der Hollandischen Compagnie und einige der Eingebornen liegen, und als feste Wohnplätze benutst werden. Die Mundung des Fluffes ift fehr weit: der Eingang in denselben ift wegen der Sandbanke vielen Schwierigkeiten unterworfen, und weiter hinauf finden fich an mehrern Stellen Untiefen, flarke Stromungen und veränderliche Sandbanke, an denen die leichten Fahrzeuge oft anstolsen, aber leicht wieder flott gemacht . werden. Diele kleinen Barken find außerordentlich lenkfam und fo gestaltet, wie die Indischen Chelingues (an der Küste von Koromandel gebräuchliche platte Fahrzeuge, welche Segal und Riemen führen) und die Chitriques der Berings . und Fuchs. Insulaner. Die Japaner bringen darin nichts von Eilen an, weil, wie fie lagen, der Nangafaki voll von Magnet-Fellen ift, die ihrer Meinung nach die Barken auf den Grund herabsiehen wärden.

Alleinhandel, und zieht davon alie Vortheile. ist der auswärtige Handel nicht so beträchtlich , als man erwarten follte. Denn der Boden von Japan ist fruchtbar genng, um beynahe alle Bedürfnisse des Lebens reichlich hervor zu bringen. Was daran fehlt, wird aus China eingebracht, und gegen Seeotter-Felle und blaue Fuchs - Bälge eingetauscht. Die Hollander versehen dieses Reich mit den Waaren des Luxus, welche nur von den Reichen gekauft werden. Sie schicken zu diesem Ende jährlich ein bis zwey, und nur sehr selten drev mit Europäischen in Japan gefachten, und im verlaufenen Jahre specificirten Waaren dahin ab. Diese werden, sobald sie in Nangafaki ankommen, von Japanern ausgeladen, und auf Koften des Kaifers fogleich alle darauf befindliche Effecten in öffentlichen Magazinen niedergelegt. Sobald die Rechnungen verificirt, und die Waaren geschätzt worden, werden die Holländischen Schiffe mit einer Ladung von Landes-Producten befrachtet und fegeln fodann nach ihrer Heimath zurück. Bey diefer Gelegenheit fenden die Hollander jährlich, und zwar nicht länger als auf dieses Jahr, einen Abgesandten an das kaiferliche Hoflager, welcher dort frey unterhalten wird, und alle Ehren und Unterscheidunzen eines Mannes geniefst, deffen Einkünfte fich jährlich auf 10000 Kopans belaufen. Aber auch außerdem bringen einige Hollander ganze Jahre in Japan Wieder andere lassen lich fogar Zeitlebens nieder, unterhalten gute Bekanntschaften und werden bey Hofe fehr gut aufgenommen. Die Hollander find auch die einzigen unter allen Europäischen Nationen, welche sich dieser Vortheile schmeicheln können. Der D a

Der Umgang mit ihnen ist den Japanern zur Gewohnheit und zum Bedürfniss geworden. Die Hollandische Sprache ist auch die einzige aller Europäischen Mundarten, welche die Japaner verstehen und zum Theil sprechen. Aus dieser Ursache würde es jeder handelnden Nation schwer gelingen, sich in Japan festzu-Die Hollander würden zuverläßig nicht ermangeln, um sich ihre Mitwerber vom Halse zu schaffen, ungesaumt einige der hundert Mittel zu benutzen, welche fo fehr zu ihrem Gehote stehen. foigh versicherte freylich unsern Verfasser, dass der Handel nach Japan für die Holländer wenig Gewinn abwerfe. Aber er sprach hier aller Wahrscheinlichkeit zu Folge als Holländer, der, Kraft seines Amtes und seiner Pflicht, nur für das Interesse seiner Nation forgt. Nach seiner Ausserung gewinnen seine Lands leute nur am Kampfer und am Kupfer. Den ersten diefer Artikel liefert der Kaifer ganz allein , und verliert dabey, wie es scheint, Ihm kommt der Taël Kampfer selbst auf 25 Kopans\*) zu stehen, und doch gibt er ihn an die Compagnie um den mässigen Preis von 4 Kopans ab. Aber man glaube ja nicht, dass der Kaifer dabey zu Schaden komme: denn erminmt dafür zur Entschädigung und Vergeltung alle Europäische Waaren weit unter ihrem eigentlichen Wer-Titlingh fuchte einst bey dem Kaiser zu beweisen, wie unbillig diese Art des Handels wäre; er verfuchte es darzuthun, dass beyde Theile ungleich beffer

Nopan, der Collectiv-Name einer Japanischen Münze, die, nach einer muthmasslichen Schätzung des Verfasfere, dreyfeig Franken gleich kommt.

bester fahren würden, wenn jeder contrahirende Theil den gewöhnlichen Marktpreis bezahlte. Aber er predigte tauben Ohren und erhielt zur Antwort: "So ift es feit langer Zeit gewefen , und fo foll es "auch künftig bleiben." Doch gelang es ihm im Jahre 1772, durch seine Klugheit, der Compagnie einen ansehnlichen Vortheil zu verschaffen . und den Preis der eingeführten Waaren von fuufzig auf hundert zu steigern, auf welchem Fuss sie noch zur Stunde bezahlt werden. Die Veranlassung dazu war der damahlige Krieg. Tit fingh vermuthete oder wulste es vielleicht auch , dass die Regierung von Batavia der Unsicherheit wegen für dieses Jahr keine Schiffe mit den gewöhnlichen Ladungen nach Japan absenden würde. Diesen Umstand benutzte er auf eine feine und schlaue Art. Er eröffnete dem Kaifer. dass seine Nation von nun an auf einen so wenig ergiebigen und dabey kostbaren Handel ganz und gar Verzicht gethan habe. Das Ungefähr kam feiner fehr gewagten Erklärung vollkommen zu Statten. Kein Hollandisches Schiff lief in diesem Jahre in dem Hafen von Nangafaki ein. Dies bewog den Kaifer, aus eignem Antriebe den Preis der Einfuhr auf obige Art zu erhöhen. Da der Kaifer fich an den Abnehmern wieder erholt, und noch immer fünf bis fechs gegen eins an fremden Waaren gewinnt, so verliert er dabev wenig. Dies veranlasst aber, dass sich der Schleichhandel außerordentlich vermehrt. Durch denselben gewinnen die Hollandischen Officiere und Matrosen ansehnliche Summen. Einer der einträglichsten Artikel wurde durch ein Ungefähr entdeckt. Ein Holländischer Schiffs-Arzt brachte ohne weitere Absicht

ein Narwals - Horn \*) als einen Gegenstand der blofen Neugierde mit fich nach Nangafaki, Kaum wurden die Japaner dasselbe gewahr, als sie einen ungeheuern Preis dafür boten. Der schlaue Asculap erkundigte fich unter der Hand nach dem Gebrauche dieser Waare, sagte sodann sein Horn in mehrere gleiche Stücke von der Schwere eines Pfundes, und verkaufte jedes derfelben zu 100 Kopans, ungefähr 9000 Franken. Dies erweckte bey den übrigen den Wunsch, sich auf ehen diesem Wege zu bereichern. Sie fuchten ähnliche Hörner aus Europa zu erhalten, und verminderten durch die Concurrenz den Preis ihrer Waare, welcher dessen ungeachtet noch immer fehr ansehnlich und bedeutend ist, indem der Japaner nach dieser Waare, aus welcher er das oben angeführte Rausch-Gegenpulver bereitet, ein zu dringendes Bedürfniss fühlt. Über die Zubereitung diefes Pulvers konnte oder wollte Titfingh keinen Aufschlus geben. Er wulste eben so wenig zu bestimmen. ob das Horn des Narwals auch in Rücklicht unserer Europäischen Getränke ein eben so wirksames Verwahrungsmittel feyn würde. 'Im Falte . dass zu diesem Pulver keine weiteren Bestandtheile genom-

e) Eigentlich der Zahn eines Natwals, Monodon monoceros, eines Stugthiers aus der Ordonag der Cete. Es lebe im nördlichen Ocean und ift mit dem Wellfiche am nächfen verwandt; aus der obern Kinnlade flahen aweg fehr lange, gerade, spiralformig gedrehte Zihne hervor, wovon es gemeiniglich im Alter einen verliert, so date es selten mit zwey Zähnen vorkomme. Deher rührt der Nams See-Einhorn oder Einhorn-File.

men

men werden, mülste lich dieser Umstand durch einen Versuck, der leicht zu machen ist, näher aufklaren.

Nur eine oder zwey Gold Minen werden in Javan bearbeitet; diese find aber um so ergiebiger. Man findet darin das Gold gediegen, in Stücken von der Größe eines Pferdekopfs. In diesem Zustande wird das Gold aus der Erde gewonnen, und unbearbeitet nach einem festen Schloss gebracht, wo es in unterirdischen Gewölben aufgehänft und so lange aufbewahrt wird, bis unruhige Zeiten eine Ausprägung nothwendig machen. Von folchen Japanischen Münzen besitzt Titsugh eine so vollständige Sammlung. das sie bis zum Anfang der gegenwärtigen Epoche (600 J. vor Chr. G.) hinauf reicht. Er will fogar noch einige ältere besitzen. Sie find sammtlich von Gold oder Kupfer; denn Silber gilt in Japan blofs Die größte unter den Münzen seiner als Waare. Sammlung ift eyformig, ungefähr fechs Zoll lang. drey bis 31 breit, zwey Linien dick, und gleich den Europäischen Münzen gerändert. Sie besteht aus dem reinsten Golde. Titfingh schätzt ihren innern Werth etwa auf 300 Franken. Über das Japanische Münzwesen kommen in dieser Nachricht noch mehrere lefenswerthe Bemerkungen vor. Es gibt in Japan noch andere ältere Münzen von so großer Seltenheit, dass sie von Liebhabern zu 4 bis 500 Kopans bezahlt wer-Titfingh besitzt einige derselben, nebst einer andern hierher gehörigen Seltenheit. Diese hesteht in einem großen Japanischen Buche, in welchem alle Miinzeu von der Zeit des ersten Dairi an enthalten und abgebildet find. Zur Seite steht in seinem Exemplare jedesmahl die Holländische Übersetzung nebst meh.

mehrern interessanten Bemerkungen, von der eigenen Hand des Schwiegervaters des jetzigen Kaifers, fehr schön geschrieben. \*)

Wenn

\*) Auf welcher Stufe Wiffenschaften und Kunfte bey den Japanern fiehen, darüber gibt Titfingh's Sammlung Japanischer Merkwürdigkeiten einigen Aufschluss. Zu derfelben gehört unter andern ein botanisches Werk in zwey großen Banden, vortrefflich gebunden, auf den Deckeln mit Muscheln und Schildkrot ausgelegt und in einem Futteral von koftbarem Holse eingeschlossen. Jedes Blatt, vom schönften Seidenpapier, enthält die Abbildung einiger Pflanzen von verschiedenen Arten mit natürlichen Farben, Stengel, Blumen, Früchte, Wutzeln und überhaupt alles bis auf die feinsten Zaserchen ift mit so grofeer Kunft gemalt, und fo täuschend dargestellt, dass man versucht ift, durch sein Gefühl fich zu überzeugen, ob die Pflanzen etwa aufgeklebt find. Unter jeder Pflanse fieht man ihren Namen und ihre Eigenschaften mit den schönsten Schriftzügen angezeigt. Das Ganze ift von der Hand einer Japanischen Dame, der Gemahlin des erfien kaiferlichen Leibarstes, die den jetzigen Besitzer damit beschenkt hat. Auffallend bleibt es aber, dass die Pflanzen nach keinem, une bekannten Syftem, geordnet und die Fructificationstheile nicht bey allen, fondern nur bey folchen abgebildet find, wo die Stellung der Pflanzen fie gerade wahrnehmen liefs; an eine detaillirte Darftellung und Vergrößerung der einzelnen Geschlechtstheile ift gar nicht gedacht.

Eine andere Seltenheit ift eine fehr große und fehr detaillirte Karte der drey Japanischen Inseln, die, insopderheit aber die zweyte, einen größern Umfang, als wir glauben, und deren Kuften nicht gans die Richtung haben, wie auf unfern Karten. Die Hauptpuncte der Infeln find nach denfelben Grundstren, wie die Europăischen.

Wenn auch Titsingh'en die kaiferliche Gunst und sein langer Aufenthalt für Japan zu sehr eingenommen haben sollten, so kann man doch der Erscheinung seines Werks nicht anders), als mit Ungeduldengegen sehen. Die Critik wird södann davon absondern, was keine Prüsung-verträgt, und sehvensindige Leser sinden neusin'Stoff, um das Dunkel, das auf diesem Reiche liegt mehr zu zerstreuen.

VI.



Eine dritts Merkwürsigkeit ist ein Plan der Stadt Namgofaki und ihrer Umgebungen, von einem kaiserlichen Jugenieur fo gut ausgerissen, getuscht und illuminitrt, dass ein Französischer Ingenieur os nicht bessen machen könnte.

Eadlich befützt Tiffingh noch eine illuminire Abbildung eines Vulcans, durch desse letter Ausbrach mehr als 500000 Menschen ihr Leben verlores. Die Darstelung des Ausbrachs ist dem Ispanischen Kanstler sehs gott gerathen, Mitten wirthen den Plammen ragt am mittlern Abhange des Berges ein Schloss hervor, das ebeur so wenig gelitten hat, als sein natchster Benirk, der moch mit grünzenden Binmen bedeckt ist.

и

# chten aus Bagdad,

aus ungedruckten Briefen des vormahligen Grand-Vicaire von Babylon, Abbe Joseph de Beauchamp \*) . ... Il an Do la Lande in Paris.

> Bagdad, \*\*) den 24 April 1783. in Paris angekommen d. 8 Oct. 1783.

Ich habe die Ehre, Ihnen hier eine kleine Karte von meiner Reise-Route von Alexandrette bis Bagdad zu überschicken \*\*\*). Ob sie gleich noch sehr reserve to a legal of

1) Jetst in Türkilcher Gefangenschaft.

"") Im J. 1786 wurde eine formliche Sternwarte auf Koften des Königs von Frankreich Ludwig's XVI in Bagdad erbauet. Beauchamp fetzte folgende Latein. Infchrift, in weißen Marmor gegraben, darauf :

OBSERVATORIUM IN BAGDAD CONSTRUCTUM POST CALDAGOS ARABESQUE RENOVATUM MUNIFICENTIA REGIS CHRISTIANISSIMI EIUSOUS MINISTRI DE CASTRIES

INSTRUMENTIS ORNATUM DIVAE URANIAE IPSIUSQUE AMANTE DILECTISSIMO DE LA LANDE DEDICAVIT ANNO 1786

P. J. DE BEAUGHAMP. BABYLONIAR VICARIUS GENERALIS. . .

) Von diefer Zeichnung, welche die ganse Reife-Route Tog vor Tag, durch die Waste von Aleppo bis Bagdad. leer erscheint, und nur meinen zurückgelegten Weg bezeichnet, fo wollte ich fie Ihnen doch zur Einficht übersenden, damit Sie daraus den Grad von Gewissheit benrtheilen mögen, zu welcher ich durch meine Reise-Routen gelangen kann, wenn mir die Umstände nicht erlauben follten, aftronomische Beobachtungen zu machen, um die geographischen Bestimmungen der vornehmsten Orte festzusetzen. Diese Karte ift blofs nach meinem Beife-Journal entworfen, welches ich Ihnen ungefähr vor drey Monaten geschickt habe. Sie werden daraus sehen, dass ungeachtet der vielen Umwege, welche die Karavanen zu nehmen gezwungen find, um die Brunnen aufzusuchen, von welchen ihre Anführer Kenntnis haben, ich dennoch ziemlich genau die Länge und Breite von Bagdad dadurch herausgebracht habe : die erste nämlich zu 62° 15', die letzte 33° 20'.

Ich habe zwar diesen Winter die Bedeckung der Plejaden vom Moude beobachtet\*), sie aber noch nicht berechnen können. Auch habe ich mich übereilt, indem ich Ihnen die Breite von Bagdad 33° 22′ schickte. Ich hatte nämlich meinen Quadranten in Bagdad inter tectificit\*, und setzte voraus, daß der Collimations-Fehler so wie zu Aleppo 4′ 4″ war; allein sey, daß sich die Fäden im Mikrometer verschonen.

vorstellt, und die *Beauchump* mit dem Compass aufgenommen hat, werden wir bey einer audern Gelegenheit Gebrauch machen. v. Z.

Diese Beobachtung, die beste zur Bestimmung der Länge von Bagdad, ift nie bekannt geworden; der Brief, welleker sie enthielt, ift wahrscheinlich verloren gegangen. ben haben, eder aus was immer für andern Urlachen, der Fehler war nicht mehr derfelbe. Ich habe ihn von neuen untersucht, und aus 20 Mittags - Höhen der Sonne, für welche ich unmittelbar die Abweichung der Sonne für den Meridian von Bagdad berechnet habe, die Breite dieser, durch ihre alten Beobachtungen berühmten Stadt, gefunden 33° 19' 50° \*).

Von ungefähr bin ich diefer Tagen in Bailly's Geschichte der Astronomie, I Band S. 580 auf die Stelle gekommen, wo ich eine Beobachtung der Solftitien fand, welche die Araber zu den Zeiten der Chalifen angestellt haben, und woraus Bailly die Polhöhe 33. 20' berechnet, und vermuthet, dass der Irrthum bey dieser Gattung von Instrumenten nicht über zwey Min. gehen könne. Sie können Bailly nun von der Genauigkeit dieser Beobachtung versichern. Meine Beobachtung der Polhöhe schütze ich bis auf 18° genau; auch rührt diese Ungewisheit hauptsächlich von der Dicke meiner Fäden im Fernrehr her, die wenigstens einen Raum von 8 bis 9 Sec. am Himmel decken.

Es folgen hier auch zwey Jupiters-Trabanten-Verfinsterungen, welche ich in Bagdad sehr gut beobachtet habe: den 12 April Austritt des dritten Trabanten um 4 Uhr 16' 58", 3 wahre Zeit; den 15 April Eintritt des ersten Trab. um 4 U. 33' 14", 5 w. Z. \*\*). Anch

- \*) La Lande in den Mem. de l'Acad. Roy, de Paris 1788 P. 228 fetat die Breite von Bagdad auf 53° 19' 32". In der Conn. des tems Annee IX P. 202 wird fie zu 33° 19' 40" angenommen. v. Z.
- \*\*) Diele beyden Jupiters Trabanten Verfinsterungen find unferes Wiffens noch nirgend im Druck erschienen; wir haben

Auch die Monds Finsterniss vom is März habe ich beobachtet; ich schicke Ihnen aber nur die vier Haupt - Phafen, weil ich mit den übrigen nicht ganz zufrieden bin. Es ift die erfte Monds Finfternife. welche ich beobachtet habe, und ich glaube, dass gegerade diese Gattung von Beobachtungen die meiste Ubung erfordert. Ich hatte mich zwar, was diele Beobachtungen betrifft, durch Lefung des Artikels im dritten Bande Ihrer Astronomie, vorbereitet; allein ich hatte mir den wahren Schatten viel abgeschnittener vorgestellt, und konnte ihn anfänglich vom Halbschatten nicht wohl unterscheiden. Vielleicht werde ich künftigen September zu dieser schwierigen Beobachtungs Art schon geschickter seyn. Anfang der Monds-Finsternis den 18 März 1783 in Bagdad um , 10 U. 32' 20", 5 zweifelhaft; ganzlicher Eintritt in den Schatten 11 U. 31' 3", 5, Austritt aus dem Schatten 13 U. 13' 4", o; ganzliches Ende der Finsternis um 14 U. 11' 5", o.

Eine bewunderungswürdige Sache ist es doch, zu sehen, wie die Araber in einer unübersehbaren Wüste, ohne Compase, ohne irgend einen Erkennungs-Punct,

lrey.

haben auch keine cotrespondirende Beobachtungen dezu finden können. Beauchamp verglich sie mit den Taleia, und fand Meridian Differen mit Paris durch die erste Beobachtung 2 U. 48' 9', 5, durch die letzte 2 U. 47' 57', 5. Trieinecher findet diese Länge aus der beobachten Sonhen Finsternis dene 5 Jun. 968 2 U. 48' 8', 9, welches mit der ersten Jupiters-Trabanten Verfinsterung finnet (A. Q. E. U. 1861, 5, 94.4). Die sepselte Gaum 4. tems An IX. setzt se auf 2 U. 48' 18', v. Z.

Mon. Corr. 1800. I. B.

drev bis vierhundert Franzof, Meilen, ohne fich zu verirren, zurücklegen. Die Wüste gleicht so ziemlich einem Meere, und doch finden die Araber ganz bestimmt die Cisternen, deren Geffnungen mit dem Erdboden ganz gleich find, und fie treffen z. B. von Aleppo ohne Umwege richtig in Baffora ein. 'Noch mehr Verwunderung erregen die Boten, die die Englander oft abschicken, und die ganz allein auf einem fchnell-trabenden Kamel mit ihrem Mund-Vorrath abgehen. Es ist unbegreiflich, fage ich, wie diefe Laute in 10 Tagen von Aleppo nach Bagdad kommen kon en, ohne lich in einer Wuste zu verirren, welche fo grofs, wie das Mittellandische Meer it, und die oft gezwungen find, Umwege zu machen. um den Horden der Araber auszuweichen. die fie in der Entfernung bemerken, und die sie ausplündern wurden; auch vermeiden fie die am meiften befuchten Brunnen.

Cardonne hat mir vorhergefagt, dass mir das Türfische hier viet nützlicher, als dis Arabifche feyn
Werde, welches nicht so allgemein gesprochen wird,
lind auch viel schwerer zu erlernen ist. Allein ich
Wilt diese letzte Sprache nicht vernachläsigen, weil
sie mir bey Nachfuchung Arabischer Bücher, und in
Thakkreich bey deren Überfeitzung von großem Nutzen
Leyn wird. Dies ist wenigstens Ihr und Bailly's Wunsch,
dals ein Astrogom, in dieser Sprache bewandert, die
Arabischen Schätze in der königt. Pariser Bibliothek
behutzen möge. Ich werde mich im Bassora auf das
Türkische, und alsdann auch ein wenig auf des Per
Mette-legenty allein es gehört Zeit datu. Es ist eben

1 2 ng an auch

> (Der zweyte Brief aus Ifpahan in Perfice folgt im nächsten Hefte.)

#### VII

Vermischte astronomische und literarische Nachrichten

Aus zwey Schreiben von De la Lande.

Paris, den 1 Nov. u. 4 Dec. 1790. VV ir haben für die letzte Zulammenktinft der Venus mit der Sonne fehr gute Beobachtungen erhalten, und meine Tafeln stimmen vortresslich. Die Conjunction fand Statt den 16 Octo 1700 um 18 Uhr 13/ 47" mittl. Parif. Zeit in o Z 23° 53' 7". Höchftens waren 5° in der Mittelpuncts Gleichung in meinen Tafeln hinzuzusetzen, und 3", von der Neigung der Bahn und 30" von der Secular Bewegung abzuziehen gallein alles diefes ift fast unmerklich. Wir machen es jetzt eben fo. wie Sie; nämlich wir bestimmen bey wichtigen Planeten-Beobachtungen vorerst den Fehler der Sonnen-Tafeln. Den II. 12, 12 und I COct. waren die Fehler der De Lambre ichen Sonnen - Tafeln in meiner Astronomie, wie folget: -9"; - 8"; - 7"; - 9"; im verfloffenen Solftitium haben wir dielen Fehler 14" gefunden. Sie haben vollkommen Recht zu behaupten, dafa dals unfere Seithen Epochén zu groß find , und dals man fie um o "wermindern musie, ").

Wir haben gar keine Hoffnung, das schöne Palngen Instrument von Ramsden zu erhalten, das wir vor dreyzehn Jahren für unsere National-Sternwarte bestellt und worste wir tauslend kleine Thaler voransbezahlt haben. Graf Brant hat an Mechain geschrieben, dass man nichts von Ramsden erhalten könne. \*\*) Wir können alle nicht mit der Seeberger Sternwarte zivalisten, und Sie verbleiben indessen der Aussenden unserer besten geraden Aussteinigen.

Wir haben aus London fünf Bände Memoiren der Oft-Indischen Academie, in Calcutta erhalten, es ist viel für die Indische Geographie darin.

Man hat mir aus Neapel geschrieben, dass der Geograph Richt's Zammoni mit einem ungeheuern geographischen Porte-feuille nach Paris kommit. Ich bin sehr froh, dass er seine Tage in Frankreich endigem will. Er wird sehr viele Schätze für die Geographie von Italien mitbringen, die er indessen gesammelt haben wird.\*\*\*

\*) Aber auch das Sonnen - Apogeum um 2' 30' vermehren, Man sehe den AV, Band der A. G.E. S. 481. Dasebhi findet men auch die fortgesetzt schöne Übereinstimmunig det La Lande Schon. Venns. - Tasela, mit dem Himmel, bey Gelegenheit der Redeckung dieses Planeten vom Monde. v. Z.

\*\*) Auch wir erhalten untern vor 13 Jahren befiellten gamsen achtfüßigen Krais nicht; wir haben einen andern bey 10 Trotschron bestellt. v. Z.

"."") Nach einer Nachricht des Nespolitanischen Legationsno-Raths Gerning Ioll Rizzi - Zannoni, gegen zwolitaniend El., b

e centre. la wie alterate

Stück Karten und geographische Zeichnungen befitzen. Seine vielen Karten; die er herausgegeben har, find allen Geographen bekannt, besonders feine Pohlnischen, Amerikanischen und Neapolitanischen Karten. Von der Carta geogr. del Regno di Napoli find bis jetat 11 Setick heraus; jedes St. su 1 Rthlr. Sein Atlante maritimo che contiene il perimetro littorale del Regno di Napoli in 25 Blittern ko-Ret 15 Ducati oder 31 Gulden Reichsgeld; feine Carta topografica di Napoli, fchwarz 6 Gulden, in Farben 24 6: Carta del Agro Neapolitano 6 G., Carta del Cratere di Napoli 6G. Sein Atlas von Italien ift unvollstandig geblieben; es find bisher nur 12 Karten heraus. Yom Vemetianischen und Paduanischen Territorium find vicr Blatter heraus, die er für einen Nobile Contarini verfertiget hatte. In den letzten Zeiten beschäftigte er fich mit der Herausgabe elner neuen Karte della Lombardia colle fue Regioni aggiunti, vier Blätter; einer andern Karte della Italia Cisalpina, vier Bl., von den Meer. Alpen an bis Buccari und Fiume; einer Karte von Dalmatien in einem Blatt. Rizzi-Zamnoni, königl. Geograph in Neapel, ifb 1738 zu Venedig geboren; er ging nach Paris, ward im fiebenjährigen Kriege nach Deutschland geschickt, kam wieder nach Paris, schiffte nach Amerika, wo er funf Jahre blieb, und seine Karte vom nordl. Amerika, von Terre neuve bis an den Ontario. See , verfertigte , kehrte dann nach Venedig suruck, wurde vom Naspol. Seeminister Acton nach Neapel berufen, und ift jetzt, wie wir hören, abermahls nach Paris surackzukehren hegriffen, with .... , ... . 1. 15 at V nab als was v. 2. ;

bat! \*) Schubert in feiner Altfonomie 3 Th. S. 226 hat Umrecht zu behaupten, das Jupiter keine merkliche Wirkung auf die Venus äußere; denn La Grange hat in den Berliner Memoiren 1784 S. 244 gezeigt, dafs he 3" ist; ich habe sie bey Berechnung der letzten Conjunction angewendet, fo wie alle übrige Störungen dieles Planeten - 1-3 1 1 1 2000 hor out.

In . Fortia, aus Avignon, laist jetzt den Tractat des Ariftarchus von Samos mit dem Griechischen Text, and einer Lateinischen und Franzöl. Übersetzung drueken, und begleiter ihn mit fehr gelehrten Noten.

Ich habe die Lobschrift auf meinen Freund und Landsmann, (er ift aus demfelben Departement) dem in Italien gebliebenen General Joubert aufgesetzt; Bonsparte hat die Gefälligkeit gehabt, sie durchzufehen und zu verbessern. Ich fchicke sie, sobald sie gedruckt feyn wird.

Burckhardt's Abhandlung über die mittlern Be-Wegungen der Planeten, aus Arabischen Beobachtungen gezogen, ist in dem National-Institut vorgelesen worden.

Unser Depôt de la Marine hat den Chronometer woh Borda wieder an fich gebracht, \*\*) aber fein achyomatifches Fernrohr haben wir fahren laffen, weil die Objectivglafer geleimt waren. Grateloup's Methode

<sup>\*)</sup> Berl. afir. J. B. 1790 S. 115. Wollafton's Specimen of a General aftron. Catal. p. IX. v. Z.

<sup>\*\*)</sup> Er war schon für 1750 Livres an einen Seefahrer verkauft. Man fehe den IV B. der A. G. E. 8. 445.

thode taugt nichts, nach einer großen Anzahl Erfahrungen. \*)

Unfere Com. des tems Année X werde ich Illnen bald schicken; der Druck ist durch die vielen Cartons aufgehalten worden.

Ich habe die Bedeckung Aldebarans von Cafellain Neapel, die Sie mir geschickt haben, berechsier; sch sinde die Conjunction y März 1794 um 7 U. 13' 6'; sur Paris 6 U. 27' 31'. Dies gibt Länge für Neapel 47' 35', es hält das Mittel zwischen mehreren ändern Resultaten. Zur Bedeckung e den 4 Septemb, die Wild in Milheim, Le François und Burchhardt in Paris auf der Kriegs-Schule beobachtet haben, schicke with

") Grateloup hatte im J. 1785 vorgeschlagen, die achromatilchen Objectiv . Glafer mit Juwelier - Maftix (Maftic en lames) zulammensukitten. Der Optique Putois in Paris verfertigte die ersten so geleimten Feruröhre. Die Ablicht war, die Aberration der Sphaericität der Gläfer zu verbeffern. Newton hatte schon et was abuliches in feiner Optik S. 115 vorgeschlagen : die Zwischen - Raume zweyer Glafer mit Walfer zu füllen. Rochon hatte es mit Oel verfucht, und Blair in Schottland mit Butyrum Antimonii, Grateloup und Putois haben ein Objectiv-Glas, das nicht ganz polite war, nur zur Hälfte mit Maftix zusammengekittet; der Theil, welcher geleimt war, ift von der fchonfien Durchlichtigkeit, der ungeleimte Theil liefs kaum einige Licht-Strahlen durch. Bekanntlich brauchen die Juwelirer diesen Maftix, um die Brillanten zu fallen; er gibt ihnen ein großeres Feuer. Die Englischen Optici lachten über diese Erfindung; die Erfahrung hat nun gezeigt, dass sie nichts taugt. Man sche Extrait des Obsero aftron. et phyf. fuites par ordre de Sa Maj. à l'observatoire Royal, Année 1787 P. 108 Année 1791 P. 533.

ich Innen die Abweichung der beyden Sterne für 1790: der erste 18° 58′ 54′, Veränderung + 14′, 15; der zweyte 18° 50′ 29°, Veränd. + 14′, 08. Zu der Beobachtung der Jupiters · Trabanten · Versinsterung, die Bogdanich den 26 März in Carlobago beobachtet hat, kann ich Ihnen aus Paris keine correspondirende schicken; vielleicht gibt es welche im südlichen Frankreich. Ich habe deßhalb nach Viviers, Montauban, Mirepoix und Marteille geschrieben; vielleicht ist diese Beobachtung da angestellt worden.

Von Cafella's Neapolitanischen Beobachtungen habe ich wieder ein Paar berechnet. Die Bedeckung von  $\mu$  im Wallfisch den 5 März 1794 hat mir für die Länge von Neapol 47' 36' gegeben; von  $\phi$  im Schützen d. 21 Aug. 1798 = 47' 29'; die Sonnenfinsterniß vom 3 Nept. 1793 47' 32''. Plazzi in leinem Werke S. 188 sindet 26' Unterschied zwischen Ansang und Ende; sich habe die Zusammenkunst '10' später als er durch das Ende gefunden. Allein da as Beobachtungen, von Neapol gegeben hat, die 47' 23'' gaben, so glaube ich, dass man sich an 47' 30' halten kam.\*)

Auch

Dimmt man das Mittel aus allen obigen La Lande'schen
Bestimmungen , so kommt Linge sitt Neapel 47' 54'.
Triennecher (A. G. E. 1978. 8.56) Jand aus der Bed.
Aldebarans 47' 37'. Die wahre Lange von Neapel dürste
man also wol auf 47' 55' bis 56' setzen. Die SonnenFinsternist wom 55 ept. 1795 wurde von 3 Altronomen berechnet. Triennecher sand daraus Linge von Neapel 47'
20.'6, Warm 47' 40." 2. La Lande 47' 32."o. Diese Unserschiede kommen daher, dass der eine das Mittel aus
Ansang und Ende, der andere nur das Ende, als die zus-

Auch 'für Lilienthal' habe ich die Länge aus der Bedeck, von  $\phi + d$ , 21 'Aug. 1798 berechnet, die Zulammenkunft  $\gamma U' j_3''$  'ir.' w. Z. gefunden, daraus Längen-Unterschied mit Paris 26' 31'. Das ist zu groß; man nimmt sonst nur 36' 15' an. Es pflegt aber zu geschehen, dass man Austritte kleiner Sterne zu spät bemerkt. Übrigens hat ja die Sonnen-Finsternis von 1788 auch 26' 30' gegeben, \*)

Messier hat den Cometen den 25 Oct. 1799 zum letztenmahl gesehen; er ständ neben einem Stern sechster Größe im Knie des Schlangenträgera, um 6 U. 32 '45' w. Z. ger. Ausst. 254 '57' 50', fildl. Abweich. 13 '2' 12' etwas zweischlass. Der Comet konnte nur einmahl mit dem Stern verglichen werden; der Himmel bedeckte sich pistralich.

5 Hier

verlassignere Beobachtung, jeder eine verschiedene Breiten-Verbesterung in seinen Rechauugen angenommen hat: Stern Bedeckungen behalten demnach immer den Vorzug vor Sonnen Fissternissen, daher den letten auch einige Astronomen, wie Triennecker und Wurn, mit Recht durchaus nur die Halste des Werths von einer Stern-Bedeckung zugesteben. r. Z.

"O Obiges Refultat der Lange von Lilienthal ist meines Ecschens ganz zu verwerten. Sieben Beobachtungen von Stern - Bedeckungen, Op Finstern, Ø Durchgängen, die Triesniecker berechungen, die Wurm in Rechnang genomiemen hat; geben 26'12'. Es Scheint allo aufer Zweisle zu sich liche Beobachtungen, die Wurm in Rechnang genomiemen hat; geben 26'12'. Es Scheint allo aufer Zweisle zu sern, das die Lange von Lilienthal nicht aber 26'13' seyn kann. Anch ist mir nicht bekannt, das die Ö finsternist von 1988 is 26'30' gegeben habe. Triensecker hat im II Bande der A. G. E. S. 512 betechnet, und nur 26' 20' gefunden. Die Länge von Lilienthal muß also auf 26'12' scherenten hat bei beiten.

Hier überschicke ich Ihnen den Stern, den D. Olbers zu seinen Cometen Beobachtungen verlangt hat; er hat auch dem Mchain gedient: Ger, Ausst. für 1790 — 134 32 59°, Abweich 10° 13′ 58°. Von den vier andern, die Bode mit «Oph. verglichen hat, finde ich nur den letzten, den wir den 14 Jul. 1797 beobachtet haben, ger, Ausst. in Zeit 18 U 6′ 15. 6, Zenith Distanz 58° 18′ 18′; der Collimations Fehler, des Maner Quadranten ist schon angebracht. Sonst haben wir in dieser Gegend nur einen Stern achter Größe beobachtet: ger, Ausst. in Zeit 18 U. o′ 47. 75 Zen. Dist. 57° 35′ 14′. Er ist 8 Min. von dem Bode′schen verschieden. \*)

Darquier in Toulouse hat mir aufgetragen, Ihnen ein Exemplar seiner Beobachtungen zu schicken; fie gehören eigentlich zu dem ersten Bande der Histoire céleste, und es sind nur 50 besondere Abdrücke zum Vertheilen gemacht worden. Der Druck diefer Hift. celefie, fo wie auch meiner Bibliographie aftronomique ist jetzt wegen Geldmangel eingestellt worden. Ich habe mich darüber bey unserm neuen Minister des Innern , La Place, beklagt; er fagt mir aber. er hätte kein Geld, der Kriegsminister nehme alles für fich. Zur Histoire celefle fehlen nur noch 120 Seiten , Beobachtungen von Dagelet. La Place möchte so gern den Druck der Decimal-Sinus-Tafeln beendigen lassen, die Borda von Cerifier hat berechnen

S. A. G. E. IV B. S. 449, 450. Obige Bellimmung des. Sterns F ift von der Bode ichen am s. O. um 18, 76 in ger. Aufft, und um 51 in der Abweichung verschieden. Iliernach mustes also auch der berechnete Ort des Cometen den 19 Oct. verbellert werden. 2. Z.

nen laffen \*) und wofür er ihm thoo Livres gegeben hat. Er hatte den Drack auf feine Kolten unternommen; allein feine Erisen haben ficht noch nicht entfehloffen, ob fie diefe Ausgabe auf ihre Rechnung nehmen, oder fie verkaufen wollen. Die Tafeln findelhr fehlerhaft gedruckt; Callet hat vor feinem Tode die Correctur beforgt und viele Fehler werbeffert, Darquier geht jetzt ine 81 Jahr; er beobachtet und rechnet noch fleifsig. Welche fehöne Haffnung für mish?

"Ich gebe jetzt eine hübsche kleine Ausgabe logarithmicher Tafeln mit sechs Zissen im Tafehenformat heraus, die zugleich Stéreotype seyn wird; sie wird also lange dauern, eine der correctesten, und sür Feldmesser, Reisende, Geographen, auch für Altronomen, wenn sie nur Minusten brauchen, die bequemstelya. Sie wird noch sehüner aussallen, als die kleiner Ausgabe, die ich 1760 mit La Caille herausgegeben habe, und die nur nach ihm genannt wurde \*\*).

Flaugergues findet aus einem Mittel von 15 Refultaten die Länge von seinem Beobachtungs-Ort VIviers

- \*) A. G. E. III B. S. 520. 623. In Deutschland find Decimal. Sinus Tafeln, fowol mattrikehe als logarithmiche, fehon im vorigen Jahre erschienen. Hoberi und Mieler haen fie in Betlin zu Stande gebracht. Eine Apzeige davon sieht im IV Bande der A. G. E. S. 227. v. Z.
- \*\*) Diese geschmeidigen Taseln, fast im Duodes-Format, erlebten 1768 und 176 neue Auflagen. Sie enthalten die Grade, Minnten, Secunden, die jeder natürlichen Zahl zukommen, und stur die drop ersten Grade den Unterschied zwischen Zahl. v. Z.

eiers 9' 23", 7. Die Französischen Triangel geben

Könnten Sie mir nicht irgendwo das Planisphaerium Ptolemæi auftreiben; ich kann es, alter anged wandten Mühe ungeachtet, in Paris nicht ethalten: Es ilt ein kleiner Band in 4 zu Venedig 1678 gedruckt; wahrscheinlich gibt es noch andre Ausgaben \*\*).

Ich habe in meinen astronomischen Vorlesungen 100 Zuhörer gehabt; jetzt sind nur 60 geblieben. In einer derselben kam vor, dass im Jahr 1754 gar keine Sonnen-Finsternis Statt gehabt habe; allein es war ein Irrthum. In der Coun, des teins von Maraldi, und in den Ephemer. des mow. oelestes von La-Cuille, stand es freylich, dass sich keine zutragen würden; allein ich habe es untersucht; und gefunden; das in diesem Jahre vier Sonnen-Finsternisse sich ereignet haben, zwar unsichtbar zu Paris, allein sie hätten doch angezeigt werden sollen. Maraldi und La-Cuille hatten sie vergessen

Mon-

<sup>\*)</sup> So groß fand fie auch Triesnecker und Wurm. Erster aus der Sonnen-Finstenis vom 24 Jun. 1797 = 9' 25', 9 (A. G. E. I. B. S. 292'); letzter aus © 2' 21 Aug. 1798 = 9' 22', 5 (A. G. E. III E. S. 568) v. Z.

<sup>\*\*)</sup> Obige Jahrseahl ist wol ein Schreibsbler in La Laude's Briefe; es wird wahrscheinlich die Malinische Ausgabe von 1558 gemeint soya, Anders in Antens ein Gestelle und Commentario Ederic. Commandier; gewöhnlich ist Jordani Planisphariam dabey. Fabricas beschreibt sie in seiner Biblioth, graec. Lib. IV p. 449, aber in seinem Exemplar fablie Commandian's Commentar, Andere Ausgaben kehne ich nicht; Küster in seiner Geschichte der Mathematik, 11 B. 8. 436 erwähnt diese Wurks gar nicht. v. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Und doch waren zwey unsichtbare Monds - Finsternisse augezeigt. Pingré in der Art de reriser les Dates, gielut sur dieles Jahr zwey unsichtbare Sonnen - Finsternisse au, den 23 März und den 16 October. v. Z.

Mongin berechnet die jährliche Veränderung in ger. Aufst. und Abweichung von 1700 Sternen für 1800 und für 1900 nach der neuesten Augabe der jährlichen Vorrückung der Nachtgleichen; ich werde lie in die Coun, de tems pour l'an XI aufnehmen, mit desseu Druck nun angefangen wird. Der Jahrgang X ist fertig, und Sie erhalten die bewnssten Exemplare. Die vielen Cartous, die gemacht werden mussten, haben aufgehalten.

Wir stellen jetzt unser neues Passagen-Instrument von Le Noir, und unsere beyden Mauer - Quadranten in der National-Sternwarte auf ; diese Instrumente werden nun bald im Gange feyn.

Im October haben wir den Polarstern über und unter dem Pol beobachtet; wir haben daffelbe auch im Junius gethan, und wir finden im Mittel genau diefelbe gerade Aufsteigung, wie Sie, allein unfre Beobachtungen find stark unter fich verschieden. Wie viele Beobachtungen haben Sie wol von diesem Stern, und wie stimmen fie unter fich ? \*).

.... Harding. \*) Ich habe mehr als hundert Beobachtungen dieles Sterns, deffen gerade Auffleigung fo aufserft fchwer zu bestimmen Bey Beobachtungen von derfelben Jahreszeit, und von auf einander folgenden Tagen geht der größte Unter-Schied auf 7 bis 8 Raum-Secunden. Vergleiche ich Beobschtungen von verschiedenen Jahreszeiten, oder die mehrere Monate von einander liegen, fo finde ich Unierschiede von 25 bis 30 Ranm - Secunden. Diele Erscheinung war mir langft unerklarber, und nun scheint fie auch La Lande zu erfahren. Sollte fie auf Bechnung der Aberration und Nutation zu fetzen feyn? Die Reduction des fcheinbaren Orts diefes Storns auf den wahren find fehr grofe, at a cast coat mishes as a cost'or a tenUnfer Stern-Verzeichnille ift jetzt 49560 Sterne

Burmain aus Mannheim, ein vortrefflicher Mathematiker, ist als Professor in dieser Wissenschaft in Cölln angestellt worden.

#### . VIII.

#### Türkifche

Handichriften, von Bonaparte

Aus einem Schreiben des Dr. Burakhardt.

Paris, den 3 Dec. 1799.

Bonaparte hat durch Monge der National Bibliothek drey prächtige orienthliche Händschriften zustellen lassen. Langles hat davon eine Beschreibung und Inhalts Anzeige im Magaz, enclethe. Tom. IV An V P. 124 f. bekannt gemacht. Da hieraus Hoffnung enter der Beschreibung enter der Beschreibung enter der Beschreibung eine Beschreibung und Inhalt eine Beschreibung und Inhalt

mud fie können bey geyriffen Umfländen, z. B. in der Mitte des Julius, und wenn der Monds-Kuoten ungefahr im VI Zeichen itt, wie ficht im J. 1792 sugertragen hat, bis auf 4 forad, oder geanner auf 16' 45' geben. Mittleren geraden Auffeligungen des Polariterns find folzen gende, die noch nirgend offentlich bekannt gemacht worden find

1790 = 12 33, 45 | 1800 = 13, 5 | 15 | 1810 = 13 38 | 15 |
1795 = 12 49 | 15 | 1805 = 13 21 30 | 1815 = 13 55 30 |
Die besten Abweichungen sind die, welche der Herzog von Masslorough mit seinem undbertrisstaten MauerOuadraaten in Blenheim beobechtet het. v. Z.

entland, einige aftronomische Beobachtungen zu sinden, so habe ich mir Zeit und Mütte nicht werdnießen lassen, nachzuschen, in wie fern diese Hostnung/gegründet sey. Ich lasse erst die Uebersetzung won Langte's Anstatz vorangehen, und setze meine Anmerkungen dazu.

"Der Titel der Türkischen Handschrift ift : "Methida el-fiadeh oue yandb'e el fyadeh fy elmal-"thalacem (Der Anfang (orient) des Glücks, und die "Quelle der Hoheit in der Wissenschaft der Talis-"maue), von Sydy Modhammed ben-emyr Hhaçan el-"fd oudy. Es ist eine Sammlung von aftronomischen, "aftrologischen, geographischen, wirklichen oder ein-"gebildeten Denkmählern, mit eben fo wunderlichen "Erklärungen, als die Figuren felbst find. "leichter, eine Beschreibung, als eine Zergliederung "derfelben zu geben. Eine Vignette, die angenehm "ausgeführt ift, stellt den Sultan vor. Er sitzt in der "Mitte eines großen, mit Springbrunnen gezierten "Saals, und hat aufgeschlagene Bücher, ein Schreib-, zeng und eine Uhr vor fich; im Vorgrunde find "zwey Ischoghlans, und zwey Zwerge. Die zwölf ... Himmels - Zeichen mit ihren 36 Decans bilden den , Gegenstand der zwölf folgenden: Vignetten. "Zeichen find fammtlich perfonificirt \*). 56 kleine auf 2wev

<sup>\*)</sup> Seibli auf dem Fliche, denn hier giebt es nur einen, nicht weif Fliche, fitzt ein Trite mit untergefchligenen Beinen. Statt der Jungfran finder man hier einen Schnitter, dar mit einer Handfichel der Korn-Achten au fethneiden im Begilf ift. Der Scorpion ist hier Böpipet; ein Krieger hilt den einen beym Schwanz in der Mand. Sein

"zwey Seiten vertheilte Vignetten stellen die sieben "Planeten, und die neun und vierzig Künste und "Handwerke vor. Man bemerkt hier, dass der Qadhy (Kadi, Richter,) der Scharfrichter, der Sultan, ... und die Musikverständigen in einer vertikalen Linie "fich befinden. Auf den fechs folgenden Seiten fin-.. det man die 28 Häufer (Manfions) des Mondes und " der Planeten unter den Gestirnen vorgestellt, indem ", man eine Hälfte von jeder ihrer emblematischen Fi-"guren vereiniget hat. Dies erklärt den Ursprung der Ungeheuer, welche die Einbildungskraft der " Aegyptier erzengt hat , z. B. der Sphinx, welcher .. nur eine astronomische Figur ist, und die Zeichen des Thierkreifes darstellt, unter welchen die Überis feliwemmung des Nils fich ereignet. Eine Art von "Weltkarte (Planifphur), welche auf diese Figur folgt, gibt eine richtige Idee von den geringen geo-

entblostes Schwerdt (cheint den zweyten Scorpion zu dröhen. Der Schütz ist halb Mensch, und wie der Centaur,
halb Thier; der Schwanz des Thiers hat überdies noch
einen Drachenköpf. Der Wassermann schoptt Wasser mie
einem Einwer, aus einem vierkantigen Gestis oder Brugnen. Die Bemerkung, das alle Zeichen des Thierkreises
von einer Person begleitet werden, scheint die große Verbreitung der Astrologie hinklunglich zu erkltren. Es war
mit immer sehr schwere zu begreisen, wie ungebildete
Völker auf die Idee gerathen konntan, daß engenstände,
die so unmerklich auf die Siense einstliesen, wie die Gestirne, einen so großen Einslus auf die Begebenheiten
der, Menschen haben sollen. Sie schreiben aber diesen
Einssluss nicht den Gestimen felbst, sondern den Wossen
nu, welche die nach ihrer Meinung beherrschen. B.

"graphischen Kenntnissen der Türken. Der Aequa-"tor geht horizontal durch die Mitte, die obere Half-"te wird als unbewohnt angegeben; die andere Hälfte "ift in fieben Climata abgetheilt, welche aber nur, "3 diefer Hälfte einnehmen. Ungefähr zwanzig folgende Seiten enthalten astronomische Beobachtun-"gen \*) in Gestalt von Tafeln, .....

Der

\*) Diele Stelle reitzte eigentlich meine Neugierde. Die natürlichste Idee war, dass es wol astronomische Tafeln feyn konnten. Dass aber dies der Fall nicht ift, kann ich ganz gewifs versichern; und ich zweifle fehr, dass es altronomische Beobschtungen find. Die Abtheilungen dieser Seiten in fieben, oder in zwölf Fächer (fieben Wochentage und swölf Himmelszeichen ) laffen vielmehr aftrologilche Bemerkungen vermuthen. Ich habe nur fehr wenige Ziffern in diesem Bande gefunden; allein doch hinreichend, um mich zu verlichern, dass man sich des Decimal Systems vollkommen, so wie wir, bediente, (Hier folgen die Türkischen Zifferzeichen, welche, da wir sie in unfern Druckereyen nicht haben, weggelaffen find.

v. Z,)

Unter diefen Tafeln findet fich eine, die weiter nichts als die Zahlen von 080 bis 1051 enthält, und swar fo, dass die horizontalen Reihen in natürlicher Ordnung fortlaufen; die verticalen aber immer um 8 wachsen. Da dies Werk im Jahr ogo der Hegira geschrieben ist +), so scheint diese Tafel die Jahre der Hegira zu enthalten, und dass sie den Wochentag, mit welchem das Jahr anfangt, beseich-

†) Wenn dieles Mipt. in dielem Jahre wirklich geschrieben worden ift; fo ift doch wenigstens die Eingangs beschriebene Vignette in späteren Zeiten hinzugekommen; wie lässt sich sonst die Uhr erklären, die der Sul, tan neben feinem Schreibzeug vor fich hat? Mon. Corr. 1800. I.B.

"Der Grundrifs des Tempels von Mekka, und der "Aufrise der Ke abeh machen den Anfang einer neuen Reihe von Figuren, unter welchen man vorzüglich den reinen Garten der Majestät des Pro-"pheten (das Grabmahl Mohammed's zu Medina) be-"merkt, welches nach dem Zeugniss eines muselmän-"nischen Pilgrimms eine genaue und vollkommen ähnliche Abbildung dieses Grabmahls ist; " der Leuchtthurm von Alexandrien; mit einem Spie-"gel auf leinem Gipfel; (diese Figur stimmt nicht "mit der Beschreibung überein, welche die Arabi-, schen Schriftsteller davon geben: f. Magaz. encyclop. "An V Tom. II P. 384); die Moskee der Ommiaden "zu Damask; verschiedene Götzen-Tempel; die Bä-"der von Tiberias; die Mauer von Gog und Magog: "Alexander mit zwey Hörnern; er wandelt in der "Finsternis, sein Vezier hat eine Fackel u. f. w.

"Der zweyte Theil dieses Mspts hat den Titel "Qor'i Dja'ajaryeh (Orakelsprüche (Sorts) von "Dja'afar) J'lm êl-qora'i, ist nach Hhadjy Khalfah "die

zeichnen follte. Denn nsch der Art de verifier les Dates fangen die Jahre 960, 963, 966 n. l. doer die erfte Vertietal-Reihe der Tafel mit der vierten Feria (Mittwocho) an; allein die Jahre 1056 und 1044 fangen mit dem Dienfege an. In der erften Vertical-Reihe ift der Anfangstag durchglungig die erfte Feria (Sonning), in der fünften Reihe die fahrte Feria (Dienflag), in der fünften Reihe die fahrete Feria (Dienflag), in der fünften Reihe die fahrete Feria (Sonningah), in der fünften Reihe die fahrete Feria (Sonningah), in der fünften Reihe die kweyte Feria (Sonningah), in der fünften Reihe die kweyte Feria (Sonningah), in der fünften und achte Vertical-Reihe haben nicht durchgüngig einerlag Anfangstag. Ift diefe Vermuthung richtig, is war der Verfalte des Micryts kein großes Kanner der Türklichen Kalendars. B.

"die Wissenschaft, vermittelst welcher man die Vor-"herlagungen der Buchstaben in Rücklicht auf die "künftigen Begebenheiten erhält : fie ift ein Dimi-"nutivum der Geomantie, " Ihre Prophezeihungen "oder Vorherverkündigungen find aber schwächer , und nicht fo ficher, als die der Geomantie. Der "Verfasser führt siebenzehn Propheten an, durch deren Namen man Horoskope stellt, "Diefe 17 Pro-"pheten find : Choeib (Jethro, Schwiegervater von "Moles); Pyca (Jefus Christus); Djerdjys (St. Geor-"gins); Younes (Jonas); Nouahh (Noa); Djekerya "(Zacharias); Yahhyra (Johannes der Täufer); Yo-"oucouf (Joseph); Daoud (David); Mouca (Mo-" (es); Hhidher und Elyas (Pineas und Elias); Y'a-"qoub (Jacob); Spleiman (Salomon); Ibrahim (Abra-"ham); Ismail (Ismael); Ayoub (Hiob). Bey jedem . Namen findet man eine artige Vignette, welche das "Grabmahl des Propheten, oder eine ihm gewidmete "Kapelle vorstellt. Wenn diese Gemalde nicht das "Verdienst der Treue, ja selbst nicht einmahl das Ver-"dienst einer guten Zeichnung haben, To können sie wenigstens dazu dienen, eine Idee von dieser Art "von Denkmälern bey orientalischen Völkern zu geben', und Formen darzubieten, wovon unfere Küuft-"ler zur Verzierung der Theater, ja felbst in der Ar-"chitecture de Fantaisie Gebrauch machen können.

"Dies Werk ist im J. 990 der Hegira (1582 nach "Ch. G.) unter Sultan Mourad, den wir Amourad III "nennen, verferigt" worden. Mourad, der ältere "Sohn Selim's II folgte seinem Vater, nachdem er "Seine fünf Brider im J. 982 (1574) hatte ermorden "lassen; er starb den 6 Djomädy I, 1003 (17 Jan. 1595) "Im Alter von 50 Jahren. F 2. "Das

"Das zweyte Mipt ist eine Sammlung von fünf "Werken des berähmten Persichen Poeten Abdoul-"Rahman: el. Djämy, Verfaller von Beharijiat, "wovon ich verschiedene Auszüge bekannt gemachthabe.

"Das dritte Mipt enthält Gefurache der Liebenden, "gofammelt, von Kemet ed dyn et Sukhan Hhocein "benet Sukhan Menffour ben Naffer, ben Omar Cheyk "ben Tymour.

# you and a **X.** me

# Karte von Böhmen.

P. den 5 Sept. 1799.

Die verlangen von mir, dass ich Ihnen unsere neue Karte von Böhmen, zugleich mit meinem Urtheil darüber, schicken foll; beydes thue ich mit Vergnigen. Sie scheinen in der Erwartung eines großen Meisterwerkes zu seyn, allein ich fürchte, dass Sie fich diesmahl fehr getäuscht finden werden. Ich verdenke es Ihnen aber nicht, dass Sie viel erwarteten. da Sie dazu allerdings berechtiget waren. Denn wie follten k, k, Beamte, denen die Cadaster und andere officielle Quellen zu Gebote standen, bey den vielen Hülfsmitteln, die man für die Geographie von Böhmen bereits hat, nicht in den Stand gesetzt seyn, eine gute Karte dieses Königreichs, in der Hauptstadt selbst, zu entwerfen? Die Verfasser gestehen auch wirklich selbst ein, das sie reichliche Hülfsmittel in Händen hatten, rühmen fich der feit vielen Jahren dazu erworbenen Kenntniffe, und daß sie nach einer Anstrengung von mehreren Jahren diese Karte sammt dem dazu gehörigen alphabetischen Verzeichnis zu Stande gebracht hätten,

Allein mit allem diesen gerühmten Aufwand von Zeit und Kraft haben fie doch nichts geleistet, was nicht schon besser da wäre. In astronomisch-geographischer Hinficht werden Sie freylich nichts besonderes und neues erwartet haben, da Ihnen die wahren Quellen dieser wesentlichen geographischen Bedürfnille am besten bekannt find ; destomehr aber in topound orthographischer Hinsicht, das ist: in der Angabe der Ortschaften und der Rechtschreibung der Böhmischen Namen. Aber in jeder Rücksicht werden Sie pur wenig befriediget werden; denn erstlich ift die Karte nach gar keiner Projection entworfen. Man fieht es ihr nur zu deutlich an, dass der Rahmen oder die Einfaffung mit der Graduation für Länge und Breite erft dann dazu gezeichnet worden ift, als die ganze Karte schon fertig war; daher auch kein Ort außer Prag in feiner gehörigen Bestimmung liegt, Zweytens: mit der wahren Rechtschreibung der Namen fieht es nicht besser aus (ein Fehler, der so viele Karten entstellt, und nicht genug gerügt werden kann); ja man stößt logar auf ganz irrige Zurechtweisungen, Das Gefagte will ich Ihnen nur mit einigen Beweisen belegen.

Die ganze Karte besteht aus einem großen Regal-Bogen, 22½ Pariser Zoll lang, 15½ P. Z. hoch. Sie führt einen Deutschen und auch einen Böhmischen Titel. Der erste lautet wörtlich ziemlich undeutsch also: "Karte des Königreichs Böhmen in deutsch, und , bomischen Sprache, nach der neuesten Eintheilung, "in 16 Kreife, mit dem Egerischen Bezirke dem Asch "und Freisischen Gebiete, dann der Graffchaft Glatz, "famt einen beygehenden alphabetischen Verzeichniss "der, in diefer Karte befindlichen, Gegenständen, ver-"fast, und herausgegeben von Johann Schwab und Mi-"chael Stegmayer k. k. Bankalbeamten Anno 1799." Mit Deutscher und Böhmischer Erklärung der Zeichen, und zwey Massitäben von vier Deutschen Meilen, davon 15 auf einen Grad gehen, von 16000 Wiener Klaftern, und von vier Böhmischen Meilen, davon 12 auf einen Grad gehen, von 20907 Prager Klaftern. Allein schon diese Meilenstäbe find falsch, Erstlich, was verstehen unsere Verfasser unter Deutscher Meile? Man follte denken die geographische, weil sie 15 auf einen Grad rechnen. Dazu stimmen aber die 16000 Wiener Klafter nicht; denn nur die Oesterreichische Meile, nicht die geographische, wird zu 4000 Wiener Klaftern gerechnet, und von diesen Meilen gehen nur 14, 67 auf einen Grad, und nicht 15. Mit dem Böhmischen Meilenstabe sieht es noch schlimmer Die Verfasser rechnen da 12 auf einen Grad. Meines Willens gehen aber 16 Böhmische Meilen, oder genauer 16, 12 auf eineu Grad. Wir wollen aber annehmen, es gebe große Böhmische Meilen, 12 auf einen Grad; so passen alsdann auf die vier Böhm. Meilen des Masstabes die benannten 20007 Prager Klafter nicht. Nach unsern Verf, macht ein Grad der Breite 60000 Wiener Kl. oder 62722 Prager Klafter. Nun verhält fich nach Pater Liesganigg und Frantz die Wiener Klafter zur Prager wie 2433: 2281. Hiernach kämen für den Grad nur 60387, und für die vier Böhm. MeiMeilen 20129‡ Prager Klafter und nicht 20907‡, wie auf der Karte stehet. Der Unterschied ist keine Kleinigkeit, und beträgt beynahe 800 Kl. Nimmt man aber 16, 12 Böhm. Meilen auf den Grad, und obiges zuverlässige Verhältnis der Wiener zur Prager Klafter an, so erhält die Böhmische Meile nur 3663 78 Pr. Kl. und der Massiab von vier Böhm. Meilen 14654§ Pr. Kl. statt der 20907§ Pr. Kl., welche auf der Karte stehen. Man mag es wenden und drehen, wie man will, so bleiben diese Meilensläbe unrichtig; Sie sehen also, welche Geographon die Versasser dieser Karte sind.

Was nun das Topographische betrifft, so ist diese Karte hier und da fo fehr mit Namen überladen, dass das Local ganz unkenntlich wird, z.B. im Mittel Gebirge. Da ist der Domerberg füdlich von Milleschau. da er doch nördlich feyn follte. Jeder würde hier den Kletsehenberg für den höchsten im Mittel-Gebirge halten: er ist es aber nicht, sondern eben der Donnerberg behauptet den ersten Rang; er ist vielleicht der höchste in ganz Böhmen, die Riesengebirge ausgenommen. Die Paskapole ist auch falsch eingetragen. Der vor einigen Jahren neuerbaute Flecken Kaifer Franzens-Brunn ist gar nicht aufgeführt, lediglich nur der Sauerbrunn; desgleichen wird Neu-Oettingen vermifst, davon von Schmidburg im Octob. St. der A. G. E. S. 364 ansführliche Nachricht gibt, Das Riefen - Gebirge und die Gegend herum hat gar keine Verbesserung erhalten. Das zugegebene gedruckte alphab. Namen-Verzeichniss scheint kaum zur Karte gemacht zu sevn. und fo die Karte nicht zum Repertorium. Deutsche Orte, wo gar kein Böhmisch gesprochen wird, erfchei.

scheinen mit Böhmischer Orthographie, z. B. Töpliz Teplic; Millischau, Millisow; Libotschan, Libocany; Liboriz, Liboric; Nedraschitz. Nedrazice; und unzählige andere, so dass es unmöglich wird, aus der Orthographie schließen zu können, wo Böhmisch oder Deutsch gesprochen wird, welches doch der Zweck nach der Augabe des Repertoriums feyu follte. Auch dieses Verzeichnis selbst ift voll Unrichtigkeiten: z. B. bey Schirigswalde ist kein Kreis benannt; es gehört nach Leitmeritz; Belverder (foll Belvedere feyn) ist bloss eine an dem Ufer der Elbe erbaute Aussicht: zum Glück steht es nicht auf der Karte. was thut es aber im Repertorium? Humbrechtswiese ist eine Wiefe mit einer kleinen Kapelle; fie liegt zwischen dem Dorfe und dem wüsten Schlosse Kofienblatt, etwas feitwärts gegen Norden. Zwey Stunden vom Orte weiß keine Seele mehr etwas von der Humbrechtswiese, und im Repertorium erschefnt es wie ein Dorf. Pergles, oder Perglas gehört zur Herrschaft, und nicht zur Stadt Falkenau. Chodau oder Kodan (es gibt auch ein Unter-Chodau) hat eine Kirche und Schlofs, und gehört zu Elnbogen. Eiche bey Carlsbad wird Aych und nicht anders geschrieben. Tallwitz gehört nicht zur Herrschaft Schlackenwerth, sondern ist ein Guth und Schlösschen für fich, Katzengrün und Goffengrin, die unsere Verf. für ein und daffelbe halten, find zwey verschiedene Ortschaften. Katzengrün liegt nächst Maria Culm an der Strasse nach Eger; in der Wieland schen Karte heisst der Ort falsch Ratzengrun, Goffengrun liegt bey Falkenau. Hradek bey Eule ist im Verzeichnils angeführt, auf der Karte aber nicht, Therefienfiadt hat nie Deutschkopitz geheißen, obschon das Dorf dieses Namens da gestanden hat; Deutschkopitz liegt nun gegen tausend Klafter mehr nach Geblitz zu, wo es neu erbaut worden ist. Doch dies mag genug seyn, um Ihnen einen Begriff von diesem Flickwerk zu geben. Schade dass der Name des Erzherzogs Karl demfelben vorgesetzt werden durfte. Die Karte mit dem Buche, 4 Bog. stark, kostet 2 Gulden 15 Kr.

INHALT.

## INHALT.

|                                                                                             | Seita |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.                                                                                          | ш     |
| Vorrede<br>L. Ueber die Lage, d. Lagunen; Häfen n. d. Seewefen                              |       |
| v. Venedig. Von Forfait, Franzöl. Minister der Marine                                       | ×     |
| W. Veneuig. Von Porjuit, Times Burgtonna gefundenen                                         |       |
| II. Authent. Nachricht v. emen zu Das gestelle                                              | 21    |
| vollfändigen Elephanten. Gerippe<br>III. Spaniens u. Portugals Communication mit ihren aus- |       |
| III. Spaniens u. Portugais Communication inte                                               | 54    |
| wirt. Besitzungen. Von C. A. Fischer                                                        |       |
| W. Ueber Schwedische See-Karten, Von d. Ritter von Lö-                                      | 56    |
| wenör <b>n</b>                                                                              | 45    |
| V. Nachrichten über Japan                                                                   |       |
| VI. Nachrichten aus Bagdad. Von Jof. de Beauchamp.                                          | •     |
| D. mon Randad. Juniters - Irab, Verlinder, C.                                               |       |
| 12 und 15 April 1783. Monds - Finstern. den 18 Märs                                         | •     |
| 0.00                                                                                        | 03    |
| and the strong of liter, Nachrichten, Aus                                                   |       |
| n : C - won I a Lande. Zulammenkunit u, Venus                                               | 1     |
| Bizzi Zannoni, Achromatiiche Ob                                                             | •     |
| Olica Bedeckung Aldebarans d. 7 Mars 1704                                                   |       |
| Tamel . Tilienthal, Comet d. 20 Uct. 1/99                                                   |       |
| Stern Bestimmungen. Länge von Viviers. Polarstern                                           |       |
| Stern - Bentimmungon - B                                                                    | 67    |
| Beobschtungen<br>VIII. Türkische Handschriften, von Bonaparte aus Aegyp                     |       |
| VIII. Tärkilche Handichiller                                                                | 178   |
| ten mitgebracht.                                                                            | 184   |
| IX, Karte v. Böhmen.                                                                        | -     |

Diefes Blatt wird hinten angebunden.

### THRALL

13 (1.00 m) (1.00 m)

#### MONATLICHE

# CORRESPONDENZ

ZUR BEFÖRDERUNG

DER

#### ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

FEBRUAR, 1800.

#### X.

Über die

Lage, die Lagunen, Häfen und

das Seewefen von Venedig.

Von Forfait, Franzöf. Minifter der Marine.

(Befchlufs zu S. so.)

### Hafen von Malamocco.

Malamocco ist der einzige Hasen Venedigs für die Kriegs-Marine. Man lasse sieh aber nicht durch den Namen Has en verführen. Einige schlechte, aus einer großen Fläche zerstreute Häuser auf der Spitze der Insel Malamocco machen die Stadt aus. Eine Festung von acht Kanonen kleinen Calibers beschützt sie, Ein kleines Magazin, wo der Gouverneur einige Tane verwahrt, ist das See-Assenal. Man unterhält hier zwey oder drey Piloten, einen See-Officier von sub-Mon. Corr. 1300, I. B. G alter-

alternem Grade als Commandanten, und keine Administration.

Um zum Hafen Malamocco zu gelangen, muss man die Schiffe in einen häufig gekrümmten Canal ziehen, wo sie oft scheitern, welches aber nicht gefährlich ift, weil der Grund aus weichem Schlamme (vafe), besteht, und weil das Meer wenig fluthet, Man erhebt fich bev der folgenden Fluth, schleppt fich mühlam in dem Schlamme fort und gelangt endlich dahin, der Spitze der Infel gegenüber, in der Entfernung eines Kilometers ( Deutsche geogr. M.) von der Festung, die Schiffe anzubinden (amarrer). Die Seilringe (Amarres) find auf Pfähle eingeschlagen, mit welchen die Ufer des Canals befäet find, Ihre Unterhaltung kostet ungeheuere Summen, und doch reisst jedes Fahrzeug, das man ins Meer führt, die Hälfte von denen aus, deren es fich bedient. Nichts ift scheusslicher, als der Anblick der Lagunen bev der Ebbe.

Die Venetianer hrauchen gemeiniglich 15 bis 20 Tage, um ein Schiff von Venedig nach Malamocco zu ziehen. Man muß dann einen günfligen Augenblick erwarten, um die Sandbank zu überfchreiten, die beym hohen Waffer nur fünf Meter (15½ Fußs) Waffer hat. Man muß bierzn eine Windftille und die Hoffnung, das sie einige Tage dauern wird, und eine Neu- oder Vollmonds-Fluth haben. Die Seeleute sind streug in diesen Forderungen; sie bleiben lieber einige Monate länger, um sich nicht der Gefahr auszustetzen; und sie haben sich nich ter Gefahr auszustetzen; und sie haben sich nie von der Regel entfernt, dass Linienschiffte dese gesährliche Durchfahrt nur vom 1 Floreäl (20 April) bis zum 1 Frimaire (20 April) bis zum 1 Frimaire (21 Nov.) unternehmen können. Die Franzosen ha-

ben jedoch drey ihrer größten Schiffe und zwey Fregatten im Monat Nivôse (vom 21 December bis 20 Januar) auslausen lassen.

Man hat in den Jahren 1720 bis 1730 einen Canal von 5,15 M. (15 F. 10 Z.) Tiefe mit ungeheuren Kofen gegraben, um vom Arfenal zu Venedig nach Malamocco zu gelangen; diefer Canal hat heut zu Tage nur 4,5 M. (13 F. 10 Z.) Tiefe. Im Jahre 1753 sin zu Grunde. Es hat ungeheure von 74 Kanonen in ihm zu Grunde. Es hat ungeheure Summen und 3 Jahre Arbeit gekoftet, um es zu erheben, und man hat doch einen Theil feines Kiels zurücklaffen müßen.

Die Kriegs-Marine würde einen sicherern und bequemern Zusluchtsort zu Corfu sinden. Der Hasen dieser Instel ist gut und sicher; die Kriegsschiffe vom ersten Rang aller seefahrenden Nationen sinden hier hinreichende Tiese. Allein die Politik der Regierung erlaubte nicht, ein Arsenal von einiger Bedeutung anderswo, als in der Hauptstadt zu haben.

Indessen muss man gestehen, dass die Regierung bey Gründung des Staats keinen schicklichern Platz für das Arfenal als die Insel Rielden wählen konnte; dass dies Arfenal ausge Zeit mehr als hinreichend groß war; dass die Regierung nicht mehr das Vermögen hatte, es anderswohin zu verlegen, als sie die Nothwendigkeit dieser Veränderung einsah. Die Vergrößserungs - Projecte des Hauses Oesterreich und seine Ausprüche auf den Seehandel erlaubten der Regierung nicht, Häsen in den Provinzen Istrien und Dalmatien zu gründen, die man nicht hätte vertheidigen können.

In der That, wie leicht war es nicht, die engen, häufig gekrummten Zugänge, die zu der herrschenden Stadt führten, zu vertheidigen! Man durfte nur die Pfähle ausreißen, um den Feind außer Fassung zu bringen, der kein Mittel hatte, um fich auf diesem fumpfigen, untiefen Meere zu leiten. Einige auf den Infeln, die Venedig umgeben, errichtete Batterien hätten leicht die nothwendiger Weise schwachen und sehr kleinen Fahrzeuge zurückgetrieben, die allein zum Angriff dienen konnten. Eine ganz vom Wasser umgebene, blofs auf einigen Puncten zugängliche Stadt, und die 50000 Streiter bewaffnen kann, muss in der That unüberwindlich feyn. Es ward zu ihrer Eroberung eine Vereinigung der außerordentlichsten Umstände erfordert. Auf der einen Seite die Tollheit und die Unfähigkeit der Magistrats Personen, die Feigheit der militairischen Besehlshaber, die Verrätherey und die unfinnige Verschwendung der Beamten : auf der andern Seite eine Armee, die jeden ihrer Schritte durch Wunder bezeichnete, ein General, defsen blosser Name den Sieg fesselte. Und doch hätte vielleicht alles dies ohne glückliche Zufälle nicht zugereicht.

### Beschreibung des Arsenals.

Das Arfenal von Venedig rühmt fich eines hohen Alters. Schon im Jahre 837 fand man einen großen Schiffswerft auf demfelben Orte, wo noch heut zu Tage die Seemacht des Staats verwahrt wurde. Im J. 999 bewaffneten die Venetianer 200 große Schiffe gegen die Türken. Im J. 1170 bauten und rüfteten fie 100 Schiffe in 100 Tagen aus. Schon im J. 1293 hatte

man bedeckte Schiffswerste zur Ausbewahrung und Erbauung der Schiffs. Im J. 1376 brauchten sie zuerst Kanonen zur See, und früher als alle andere Nationen. Der Sieg von Lepanto erhob den Muth der Venetianer, der durch den Verlust des Asiatischen Handels gesunken war. Die Regierung fühlte die Nothwendigkeit, über das Meer zu herrschen, und die Erbauung des jetzigen Arsenals war das Resultat ihrer Berathschlagungen. Eine Feuersbrunst und das Aussliegen eines Pulver-Magazins hatte das Arsenal im 1,169 zerstört; der Kaiser Soliman II. wollte dies Unglück benutzen, um die Reste der Venetianischen Marine zu vernichten. Seine Flotte wurde zu Lepanto den 6 Octob. 1571 vernichtet, und das Arsenal war im J. 1600 schöner als jemahls wieder hergestellt.

Das Arfenal befindet fich auf dem füdlichen Theile der Infel Rialto. Ein Canal führt aus dem Arfenal in einen andern häufiggekrümmten Canal, der nach dem Hafen Malamocco führt. Die Länge diefer Canale ift 2923 M. (1500 Toilen), ihre Tiefe 4§ M. (14 F.) bey der Ebbe und 5 M. (15<sup>2</sup> F.) bey der Fluth,

Das Local der See Marine enthält 4,00000 bis 4,00000 Quadrat-M. (1115/6 Quadrat-Toif.). Es iftganz mit hohen Mauern umgeben, und kein Privatgebäude hat Aussicht auf das Innere desfelben. Am Fußs und auf der Höhe dieser Mauer besinden sich Schilderhäuser, worein man eine zahlreiche aus Seeleuten und Arbeitern bestehende Wache vertheilt; sie heisen Arfenalottes, und die Nachtwache besteht aus 200 Arsenalottes,

Der innere Hafen besteht aus drey Becken. Das älteste, welches zu Zeiten der Kreuzzüge das Arsenal von Venedig ausmachte, hat 419 Meter (1290 Fuss) Lange und coM. (170F.) Breite. Senkrecht auf die Axe des ersten Beckens findet man gegen Süden zwey andere Becken, wovon das erste, das neue Arfenal genannt, 260 M. (828 F.) Länge und am nördl. Ende 173 M. (532 1 F.) breit, am füdl. 98 M. (302 F.) hat. Das dritte Becken ist das größte und neueste von allen. Seine Länge ift 314 M. (067 F.) feine Breite 95 M. (292 F.); seine Gestalt ein Parallelogramm.

Es gibt nur einen Eingang zu Lande ins Arfenal. Er ist reich verziert durch ein auf den Sieg von Lepanto fich beziehendes Denkmahl. Der Eingang zur See ist durch zwey, viereckige Thürme verschlossen, welche nur eine Oeffnung von 14 M. (44 F.) zwi-Schen sich lassen.

Der Vordertheil zur Linken des alten Beckens enthält funfzehn Schoppen, unter welchen man an der Erbauung und Ausbesserung der kleinen Fahrzeuge arbeitet. Man kennt nicht die Holländischen Wasser- oder Windmühlen , um Baume in Breter zu zerschneiden; allein man kennt sie in Frankreich. ohne sie im Hafen zu Havre zu brauchen. Der Umfang des neuesten Arsenals enthält sechs und vierzig Schoppen, wovon fünf und zwanzig für Schiffe des ersten Ranges hestimmt find. Das neue Becken hat auf der Seite des neuesten Arsenals sechszehn Schoppen zur Bearbeitung der Masten und zur Niederlage des Schiffbauholzes (Membrures et Bordages); auf der gegen über stehenden Seite findet man siebzehn Schoppen, die als Magazine der Artillerie, des Strickund Tsuwerks (Cordages) und zu Werkstätten der Artillerie dienen.

· Die Dächer der Schoppen haben einen doppelten, aber fehr wenig geneigten Abhang, und nur zwey Öffnungen, fo dass man nur an dem Ende der Schoppen, das ans Meer granzet, Licht hat; man arbeitet in denfelben felbst am Mittage bev Licht. Man sieht. wie nachtheilig dies der Arbeit, und wie groß die Feuersgefahr ist Allein der Nutzen der Schoppen zur Erbauung ist außer allem Zweisel, so wie auch ihr Nutzen zur Aufbewahrung der Schiffe. Man follte diese Einrichtung in Frankreich einführen. -Das Arfenal zu Venedig war zu klein und zu wenig tief ; die Gieserey in sehr schlechtem Zustande; die Artillerie jedoch wichtig. Der Waffensaal enthielt ehemahls 140000 Flinten; und Pistolen, Säbel und Äxte in verhältnismässiger Anzahl: überdiess eine äußerst prächtige Sammlung alter Waffen, wovon aber vor unserer Ankunft die prächtigsten verschwunden waren.

Afle diese Denkmahle des Stolzes und der Inder Aufrie der Venetianer wurden in weniger als acht
Tagen zerstört. Wir haben in fühf Monaten füns ihter schönsten Kriegsfahrzeuge, ohngeachtet alles Widerspruchs, den ihr Unwille uns erregte, beendigt
und ausgerüste. Wir haben diese großen Schiffe zu
Ende des Herbstes ohne Masten und Segel aus den Lagunen geschleppt. Jedes derselben hatte dreysig mit
Munition beladene Barken in seinem Gesolge. Wir
haben sie auf der hohen See, im stürmischsten Theile
des Meerbussen, ausgerüstet. Die traurigen Überreste
ihrer Marine, welche wir aus Politik der Disposition
des Kaisers nicht überlassen konten, sind in weniger als einer Decade verschwunden. Alle auf den

Mers-

Wersten sich besindenden Schiffe, der berühmte Bucentauro felbst, wurden zertrümmert und ihre Trümmern, so wie das vorrättige Schiffsbauholz unter die
Armen vertheilt. Alle schwimmende Fahrzeuge
wurden in den Durchfahrten versenkt, und wenn
der Kaiser eine Kriegs-Marine zu Venedig errichten
will, so wird er ungeheure Summen verwenden müssen, um die Reste der von uns zerstörten Marine wegzuschaffen.

Man fand, als die Französische Armee nach dem Friedensschluss in Venedig einzog, die Seemacht dieses Staats weit geringer, als man geglaubt hatte. Der Hasen von Corfu enthielt sim Schisse von 74 Kanonen. zwey von 64, eins von 58; sechs Fregatten, els Galeeren, zwey Galeotten und drey Brigantinen Diese Fahrzeuge waren sammtlich bewassnet. Zu Venedig hatte man auf den Wersten fünf Schisse von 74, sechs von 70, zwey von 64, sieben Fregatten, zwey Brigantinen, zwey Galeeren, eine Schebecke und einige Catter.

Es gab gar keinen Vorrath an Schiffsmaterialien. die Drey Schiffe und zwey Fregatten, welche Frankreich vermöge eines Artikels des Friedensschlusses erhalten sollte, waren schon mehr als  $\frac{3}{4}$  vollendet, und doch konnte man kaum Materialien zu ihrer Beendigung sinden; es schilte an Masten und Hanf; man kauste das Segeltuch, so wie es verbraucht worden war. In den Bauholz-Niederlagen gab es keinen hinreichenden Vorrath zur Erbauung eines Schiffes von 74 Kanonen.

Die Artillerie war zahlreich und schön. Es fanden sich in den Niederlagen:

See-

|            |               |         |        |        | //      |        |
|------------|---------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| See - 1    | Artillerie .  | in Bro  | nze    | in     | Eifen . |        |
| Kanonen    | von 34 Pf.    | 91      |        |        | ٠.      |        |
|            | - 24 -        | 16      | _      | . —    | 295     |        |
| _          | 18            | 12      | _      | _      | 200     |        |
| _          | 13 -          | 2 2     | _      | _      | 20 "    |        |
|            | - 11          | 4       | _      | 7      | 10      |        |
|            | - 10 -        | 206     |        |        | 104     |        |
|            | - 51-         | -       | _      | _      | 18      |        |
| _          | - 4 -         | _       | _      |        | · 2     |        |
| -          | - 3½          | 17      |        |        | 2       |        |
|            |               | 368     |        |        | 651     |        |
|            |               | überh   | aupt 1 | 019 Ka | подел   |        |
| Haubitze   | n . ,         | 6       |        | L      | BRAR    | $\sim$ |
| Mörler     |               | 69      |        | (3)    | THE     | ` >    |
| Feld-      | Artillerie    | Bro     | onze   | Knufer | Eilen   | IICA   |
| Kanonen    | von 51 Pf     |         | 29     | 29 .   | 620     |        |
| Feuerkat:  | zen (Pierrier | s)      | 5      | 35I    | -       |        |
|            |               |         |        | 380    | 619     |        |
| Feld(chla: | ngen (Couler  | wrines) | 37     | -      | ,       |        |
| Falkaune   | n (Fauconnie  | rs)     | 72 ,   |        |         |        |
|            |               | 1       | 43     |        | 1       |        |

große Mörfer . 1

Runde Kugeln von jedem Caliber 310,500.

Der Waffensal enthielt ehemahls alles, was zur vollständigen Bewaffnung von 150000 Menschen nöthig war; wir fanden nur 4000 Flinten, und eben so viel Paar Pistolen, schlechte und gute zusammen genommen. Die Regierung hatte nämlich bey Anneherung der siegreichen Franzöß. Armee zur Vertheidigung der Hauptstadt eine neue außerordentliche Magistratur ernannt, welcher die gewöhnlichen G

Beamten und Offiziere des Arfenals, seiner Werkstate und Magazine unterworfen waren. Die Commission bestand aus Betrügern, welche die schrecklichen Verwästungen anrichteten. Sie ließen unter dem Vorwande, Galeeren, Pramen und schwimmende Batterien zu bewassnen, das Arfenal ausleeren und alle seine Schätze nach Triest schaffen, wo sie zum Vortheil dieser untreuen Beamten verkaust worden sind. Zu Venedig selbst und in den übrigen Seestädten waren die Kausmannsläden mit Waaren angestült, die offenbar aus dem Arsenal aus seine Massen und sehraus wege heraus zeschafft worden waren.

Die Venetianischen Schiffe sind von sehr schlechter Bauart. Eine der Hauptursachen dieser schlechten Beschaffenheit liegt in der geringen Tiefe der Lagunen : daher kam es . dass ein Venetianisches Kriegsschiff von 74 Kanonen nicht tiefer ins Wasser geht, als unsere großen Fregatten. Die Commission des Seewesens hatte ferner seit dem Ende des siehzehnten Jahrhunderts die Formen der Schiffe und die Verhältnisse ihrer Masten festgesetzt, von welchen man fich nie entfernte. Vergebens liess also der Staat seine Schiffs-Baumeister in der Theorie unterrichten und ftreng examiniren; sie fanden nie Gelegenheit. ihre Talente zu zeigen, da die unwissende Commisfion es weit leichter fand, ein schätzbares Memoire zu verwerfen, als es zu prüfen. Die Ehrbegierde der Schiffs-Baumeister ward unterdrückt, und sie verwendeten ihren Fleis auf die Handlungs-Marine, die ihnen reichliche öconomische Vortheile gewährte; auch find die Handlungeschiffe weit bester gebaut und

ausgerüftet, als die Kriegsschiffe. — Der Venetianische Staat hatte 24000 bis 30000 Seeleute. —

Der Französischen Marine steht ein ähnliches Schickfal bevor, wenn sie noch ferner der seit 1780 bestehenden Vandalischen Verfassung unterworfen bleibt. Man legt sie dem Geometer Borda bey. Er hat sie vielleicht beschützt, und diess ist ein Flecken seines Ruhms; er ift aber nicht der Erfinder derselben. Borda hat niemahls den Plan eines Schiffs gemacht; er hat auch niemahls darüber urtheilen wollen, fo oft er auch befragt wurde; er gab blos feine Meinung über die Bestimmung ihrer vorzüglichsten Verhältniffe. Sané hat die besten Schiffe unsrer jetzigen Marine erbaut, und Groignard die Regierung zu dem Entschluss bewogen , alle Kriegsschiffe nach einem gleichförmigen und unabänderlichen Plane erbauen zu lassen. Während dass wir unabänderlich bey den Methoden von 1780 bleiben, welche sich noch überdiels nothwendig durch die Gleichgültigkeit andern, die aus dem Mangel an Aufmunterung and aus der Routine entsteht, haben die Engländer eine Commissionsvon Seeleuten ernannt, worin man die großen Fragen der Hydrodynamik unterfachen wird. Man macht schon auf Befehl dieser Commission Verfuche mit Fahrzeugen, die nach ganz neuen Formen und Verhältnissen erbaut sind, und wo die Segel und das Tanwerk nach ganz nenen Grundsätzen berechnet werden.

## XI.

Carte physique et politique de la Suisse

Mentelle et Chanlaire,

l'un des auteurs de l'Atlas national. Paris An VI. (Lange 15<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, Höhe 11<sup>2</sup>/<sub>4</sub> Zoll Par. Duodecimalzoll.)

Diese Karte, das 88 Blatt des großen Atlasses, welchen Mentelle seit mehreren Jahren herausgibt. wurde mir vor ihrem Stich im Anfang des Jahres 1706 in der Handzeichnung von Paris zugesandt, um die nöthigen Verbesserungen dabey anzugeben, Allein, da es bey dem kleinen Massstabe nicht möglich war, die mancherley Fehler in einer ausgearbeiteten Zeichnung ohne Verunstaltung des Ganzen wirklich abzuändern. fo rieth ich, vor der Beendigung und Herausgabe wo möglich die Mayer'- und Weiss'ischen Special-Karten abzuwarten, und fie danach zu verbeffern : allein die Verfasser schienen diesen Rath entweder nicht befolgen zu können, oder sie mussten aus andern Gründen damit eilen. Genug, sie wurde in einem schönen Gewande herausgegeben, und man kann fie' die unnatürliche Gebirgs - Zeichnung abgerechnet, den schönsten Karten an die Seite setzen, da man bevnahe keine Spur des Scheidewassers mehr findet. sondern alles im schönsten Ton mit dem Grabstichel von Blondeau bearbeitet ift.

Die Projection derselben scheint die Murdoch's sche zu seyn. Es ist auf die Verzeichnung des Netzes und der Grad-Abtheilungen alle nötbige Sorgfalt ver-

wandt:

wandt; man fieht, dass die Karte in dasselbe eingetragen und nicht etwa am Ende das Netz darüber hergezeichnet worden, wie leider bey manchen sonst eben nicht unbrauchbaren Karten geschieht, Da die Verfaster die neuesten Hülfsmittel, nämlich die Mayer'sche Karte und mehrere Special-Karten vermuthlich nicht benutzen konnten. so blieb ihnen nichts anders übrig, als diejenigen Karten zum Grunde zu legen. welche vor der ihrigen bekannt waren, und felbige etwa aus geographischen Ortsbestimmungen, wenn dergleichen vorhanden find, oder aus Reisenachrichten zu verbesfern. Die beste und einzige Original-Karte, welche allen, die in Deutschland oder Frankreich vor dieser neuen Karte herausgekommen, zum Muster diente, war diejenige, welche der zu Anfang dieles Jahrhunderts als Naturforscher in seinem Vatere lande rühmlichst bekannte Dr. Scheuchzer herausgegeben hat. Da er beynahe alle Jahre in die gebirgigen Gegenden der Schweiz naturhistorische Reisen machte. so fühlte er desto eher das Bedürfniss einer besseren Karte, und er hatte viele Gelegenheit, die mangelhaften Zeichnungen dieser Gegenden durch solche Beobachtungen zu verbessern, welche sich einem aufmerkfamen Reisenden über die Lage und Entfernungen der Oerter, über den Lauf der Flüsse u, f. w. ohne Instrumente zu brauchen . darbieten. Dieses setzte ihn in den Stand, um das Jahr 1720 herum eine Special-Karte von der ganzen Schweiz auf vier großen Folioblättern herauszugeben, welche manchen Fehlern und Mangeln abhalf, die feine Vorgänger in ihren Karten übrig gelassen hatten. Allein dessen ungeachtet fehlte ihr das Wesentlichste, nämlich genaue astronomische Beflim.

stimmungen von Länge und Breite, und eine bessere Zeichnung der Gebirgsgegenden, welche wenige Aehnlichkeit mit der Natur haben konnte, da die Zeichnungsart, nach welcher die Gebirge perspectivisch vorgestellt wurden, der geometrischen Genauigkeit aus bekanpten Gründen sehr nachtheilig ist, Indessen hat fich diese fehlerhafte Zeichnungsart bis auf die neuesten Zeiten fortgepflanzt, so dass auch unsere Mentelle'sche Karte noch auf diese Art gezeichnet ift, Frevlich findet man ungleich mehr Kunft des Kupferflechers dabey verwendet, als bey ihrem ältern Muster. Der bevnahe gänzliche Mangel astronomischer Längen - und Breitenbestimmungen zu Scheuchzer's Zeit, indem, so viel bekannt, außer Zürich, Genf und Laufanne keine Stadt durch Beobachtungen bestimmt war, auch diese drey noch lange nicht die erforderliche Genauigkeit hatten, musste die richtige Darstellung des Landes sehr erschweren, und. wenn man noch bedenkt, wie viele Schwierigkeiten die Natur in einem großen Theile dieses, mit den höchsten Gebirgen bedeckten Landes, und die Furcht und das Misstrauen der Schweizerischen Regierungen, welchen bange war, dass eine genaue Karte von ihrem Vaterlande ihrer Ruhe und Sicherheit nachtheilig werden könnte, jedem Versuche zur Vervollkommnung entgegen stellten; so muss man sich nicht wundern, dass dieselben so lange in ihrer Unvollkommenheit blieben, bis ein Liebhaber aus eigenem Antriebe dieses Geschäft unternahm, und zugleich im Stande war, die nicht geringen Kosten zu bestreiten, welche ein solches Unternehmen verursachen muß. Beydes vereinigte ein glückliches Ungefähr in dem vortrefflichen

lichen J. R. Mayer, Kaufmann und Bandfabrikanten in Arau. Sein patriotischer Eifer ließ ihn keine Koften sparen, um zwölf Jahre lang einen geschickten Ingenieur, J. H. Weifs aus Strasburg, damit zu beschäftigen. Die Refultate seiner Bemühungen waren ein fehr vollkommen gearbeitetes Basrelief von dem gebirgigen Theile der Schweiz, nebît einer auf trigonometrische Messungen gegründeten Karte, die in einem Atlas von 15 Special Karten in groß Folioformat und einer General-Karte ohne Aufschub erscheinen follen, wenn die unglückliche und alles zerftörende Revolution und der verheerende Krieg die Vollen. dung dieses großen Vorhabens nicht unmöglich machen. Fünf bisher erschienene Blätter dieser Karte find von der Beschaffenheit, dass man sie den besten Karten von Gebirgsländern gewiss an die Seite setzen darf, und mit Sehnfucht die Fortsetzung davon erwartet. Diese Blätter konnten die Verfasser, wie gefagt, noch nicht benutzen; allein sie scheinen dagegen auf die Auswahl der besten Längen und Breiten, in unferem Falle gewiss ein schweres Geschäft, ziemlich viele Sorgfalt gewandt zu haben. Um dieses zu beurtheilen, sammelte ich die besten Ortsbestimmungen, die nur aufzufinden möglich waren, und verglich sie mit der Karte. Da mehrere Bestimmungen entweder ganz neu oder doch an vielen Orten fo zer-Breut find, dass man sie aus verschiedenen Schriften erst zusammen suchen muss, so lege ich dieses Verzeichnis zugleich bey.

Der Lauf des Rheins ist wol in allen bisherigen Karten ur richtig angegeben, wenn zwey, mit einem Hadley'schen Sextanten zu Dielsenhofen und Schafhausen hausen bestimmte Polhöhen richtig find. Die Breite von Schassaufen hat der Sacht, Meiningüsche Bau-Infepetor Feer zu 47° 38'. Dießtenhofen aber D. Horner zu 47° 40' bestimmt. 'Nachallen Karten wird gerade amgekehrt Schafhausen als die nördlichste Stadt der Schweiz angesetzt. Nach Menkelle's Karte ift Schafhausen 3 Min. und Dießenhofen 4 Min. zu weit nach Norden gerückt. Beym Vergleich der übrigen Orte habe ich gesunden, dass die Abweichungen in Rückficht auf die Hülssmittel, die die Verfaller benutzen konnten, ziemlich geringe sind, da die größsten Abweichungen nicht über 3 Min, in der Breite und nur einmahl zi Min. in der Linge gingen.

Ich habe schon oben erinnert, dass die Zeichnungsart der Karte die halb perspectivische sey. Wäre hierhey im Gegentheil die einzige natürliche oder die Vogel-Perspective angewandt worden, so hätte der geschickte Kupferstecher Blondeau, welcher mit allen Kunftgriffen seines Geschäftes vollkommen bekannt ift, ein Werk geliefert, an welchem pur wepig zur gänzlichen Vollkommenheit gefehlt hätte. Der merkwürdige Lauf und Zusammenhang der Gebirge, mit ihren vielerley Abstufungen, hätten sich alsdann ungleich besser, als die abgesonderten Gebirgsstöcke ausgenommen, welche gar nicht in der Natur vorhanden find. Alle Bergketten und dazwischen liegende Thäler, welche gerade oder mit weniger Abweichung von Süden nach Norden gehen, stellen sich in unserer Karte, da immer ein abgesondertes Gebirge das darauf folgende zum Theil bedeckt. and keine Unterbrechung dabey Statt findet, ziemlich gut dar; auch fallen die mehrentheils den Gebirgsrücken

rücken nach gezogenen Gränzlinien darauf nicht fo unnatürlich. Allein diejenigen Thäler, die von Oftennach Westen, oder auf der Karte in horizontaler Richtang durchziehen, können nie den Begriff von zufammenhängenden Gebirgen erwecken. Wemwürde es z. B. auf den ersten Anblick der Karte beyfallen. dass das Wallis - oder Rhone-Thal, von der Furca. wo die Quellen dieses Flusses find, bis gegen Martinach . zwischen zwey der höchsten Gebirgsrücken eingeschlossen und nur von dem geübten Bergbewohner oder mit Pferden und Maulthieren auf der nördlichen Gebirgskette an einem, auf der füdlichen aber an zwey Orten zu passiren sey, welche beyde als grofe Landstrassen angemerkt find. Auch nehmen fich in diesen Gegenden die Gebirgs-Gränzen, so wie durchweg, wo sie über Bergrücken gehen, und von einer Spitze zur andern durch die Luft gezogen find. fehr unschicklich aus.

Gebirge selbst hätten, besonders gegen die slachen Gegenden der Schweiz hinaus, noch mehrere angezeigt werden sollen: z. B. der über 4000 Schuh hohe Rigiberg zwischen dem Lucerner - und Zugerand dem kleinen See bey Lowerz, wovon auf der Karte keine Spur zu sehen ist; die Ausläuse des Juraj welcher von Genf ununterbrochen, bey Olten der Aren nach, fort läust; die kleinern Berge, die sich bey Arau ansangen, und von Baden bis Regensbruch (Regensberg) sortgehen, und wovon das Ende, der Lügerberg, mit 1500 Schuh Höhe auslaust. Ehen so sind auch die Gebirge im Canton Zürich um Rapperschweil herum, bey Wald und Fischenthal, und zwischen der Schweil herum, bey Wald und Fischenthal, und zwischen der Schweil herum, bey Wald und Fischenthal, und zwischen der Schweil herum, bey Wald und Fischenthal, und zwischen der Schweil herum, bey Wald und Fischenthal, und zwischen der Schweil herum, bey Wald und Fischenthal, und zwischen der Schweil herum, bey Wald und Fischenthal, und zwischen der Schweil herum, bei Wald und Fischenthal, und zwischen der Schweil herum der Schweil

Mon. Corr. 1800. I. B.

108

schen Fischenthal und Lichtensteig der Hörnli-Berg von 2000 Fuse Höhe nicht angedeutet.

Die Haupt - Strassen find so ziemlich gut angegeben; doch wird man auf der Hauptstraße von Deutschland nach Italien über den Gotthard folgende Lücken gewahr: von Art im Cant. Schweiz follte fie fortgehen über Goldan (Goldau), wovon nur das Wort, aber nicht das Zeichen an seiner Stelle steht, an dem weftlichen Ufer des Lowerzer Sees oder über den See felbst auf Brumen, und von da über den See nach Altorf; die Strasse von Wallenflatt nach Flims, Sargans, Ragaz auf Chur, und von Sargans über den Schollenberg nach Buchs fehlt ganz. Auch führt eine Fahr Strafse von Schweiz über Steinen, Sattel, Rothen- Thurm nach Einsiedeln, und von da nach Richterschweil bey Giessen in die Strasse, welche am fiidwestlichen Ufer des Züricher See's hinführt. In der Bezeichnungsart der Strafsen hätte der wichtige Unterschied zwischen fahrbaren Straßen und Saumwegen, dergleichen alle hohe Gebirgs Päffe; z. B. über den Bernhardsberg von Martinach nach Aosta, über die Gemmi von Kandelfleg nach Leuch (Leuk), von Brig über den Simpelberg (Simplon) nach Domo d'Offola über die Furca, den Gotthard von Medels nach Rogareto, von Tusis über den Splügen nach Chiavenna, über Silva piana nach Tirano an den Gränzen; und innerhalb von Elm im C. Glarus nach Flims in Graubunden ; von Linthal nach Unterschächen im C. Uri und noch mehrere, nicht vergessen Diele Gebirgs · Päffe können durchwerden follen. aus mit keinem Wagen befahren werden, und man hätte ihnen leicht eine, von den Fahr-Straßen unterscheidende Bezeichnung geben können.

Eben so leicht wäre es gewesen, einen Unterchied zwischen den Flecken, den Hauptörtern der Berg Cantons und den geschlossen Städtchen zu machen. Denn, da der doppelt schraffirte Kreis insgemein ein kleines Städtchen bedeutet, so könnte man in Versuchung kommen, Trogen, Appenzell, Stauz, Sarnen, Glarus, Schweiz und Haldenstein für solche anzunehmen, da es doch nur offine Flecken, Haldensein und Sazs aber Schlösser find.

In Rücklicht auf die Gränzen wird zwar bey jetzigen Zeiten keine genaue Prüfung möglich; doch ift folgendes schon zu berichtigen. Mühlhausen im Departement des Ober - Rheins, und Genf mit feinem Gebiet im Departement Leman, so wie das Voltlin und die Grafschaft Bormio find von der Schweiz abgerissen und mit der Französischen und Cisalpinischen Republik vereinigt worden. nun . feit dem Absterben der letzten . Veltlin und Bormio von dem Oestreichischen Cabinet behalten. oder wieder an die Schweiz abgetreten werden, mals die Zukunft lehren. - Das westliche Ufer des Boden . See's gehört ganz zu der Schweiz, bis auf einen kleinen Kreis, welcher das Gebiet der Stadt Constanz einschließt; die Gränze biegt sich also gleich oberhalb Conftanz wieder in den Boden - See, anstatt die Dörfer Scherzingen , Altnau , Güttingen , Summeri , Goldach, und die zwey offnen Land-Städtchen Arbon und Rorschach von der Schweiz abzusondern.

Was die Orthographie betrifft, welche bey dieser fo wie bey den meisten Französischen Karten sehr ehlerhaft ist, will ich mich in gar kein Detail ein-lassen, weil sonst das Feller-Register zu groß würde.

da, besonders in den Namen der Dörfer, gar viele Unrichtigkeiten vorkommen. Im Ganzen scheinen die Verfasser die Absicht gehabt zu haben, alle nicht Französische Namen, wenn sie übersetzbar find. Frauzötisch zu fchreiben; allein dieser Grundsatz ift nicht genau befolgt, fonst hätte nicht Zurich und Chur , fondern Zuric und Coire , die allgemein angenommenen Franz. Namen, geschrieben und der Ort Simplon in Ober · Wallis , worüber der Saumweg nach Domo d'Offola geht, nicht Simpelberg und Einsiedel flatt notre Dame des Hermites genannt werden müssen. Unrichtig ist ferner folgendes: der Flus, welcher fich unterhalb Zürich in die Limmat ergiesst, heist Sil nicht Silvad; Lensburg statt Lenzburg. Winterhur ft, Winterthur, Klignau ft. Klingnau, Kayferftut ft, Kaylerstul, Greiffen ft. Greiffensee, Bergens ft. Bregens; bey Feldkirch fliefet der Ill, nicht der Luz vorbey; Moyenfeld ft. Meyenfeld, Ihn Flus ft. Inn. Leuch ft. Leuk; auch ist an der öftlichen Ecke des Lac de Bienne Nydau, ein Städtchen, vergeffen worden.

Längen und Breiten verschiedener Orte in und zu-

|                                                                                 | 11  | Linge |    |    | Breite |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----|--------|----|--|
| Altstätten (Ob. Rheinthal) nach Feet<br>A Aosta (Piemont) nach d'Anville's Iti- | 27  | 12    | 15 | 47 | 21     | 44 |  |
| neraire d'Italie<br>3 * Arau (C. Bern) nach dem Berghaupt-                      |     | 30    | ٦  | 40 | 38     | ۰  |  |
| mann Wild an Bex .  * Arau nach Weiss mit 4 zolligen Spie-                      | ١.  |       | ٠  | 1  |        |    |  |
| gel-Sextanten<br>* Arau nach Hasler mit 5 zolligen Spie                         | ١ ٠ |       | ٠  | ١  |        | _  |  |
| gel-Sextanten * Avully am Genfaries; Sternwarts von                             | 25  |       | 45 |    |        |    |  |
| Mallet                                                                          | 23  | 40    | 10 | 46 | 5      | MC |  |

|                                                                        | 13   | än  | ge  | L   | Bre   | ite  |   |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------|------|---|
| 5 MC Augft (C. Bafel)                                                  | 25   | Íg  |     | ما  | 7 3   | . "  |   |
| 6 MC Arbon am Bodenfee                                                 |      | 58  |     |     | 7 2   |      |   |
| 7 MC Balel                                                             |      | 11  |     |     | 3     |      |   |
| 8 A Bellinzona (Welsche Voigteyen)                                     |      | 21  |     | 40  | 5 6   | s o  | í |
| 9 * Bern nach Prof. Tralles                                            | 25   | 7   | .6  | 40  | 5     | 5 54 |   |
| 10 A Bernhardsberg, der große                                          |      | 51  | C   |     | 51    |      |   |
| 11 A - der kleine                                                      | 24   | 30  | C   | 43  | 5 5 8 | 3 0  | ı |
| 12 * Bex unweit dem Genferfee nach Berg<br>haupem. Wild                | ١.   |     |     | 1.  |       | 26   |   |
| 13 A Bormio, an den Granzen v. Veltlin                                 | 27   | 36  | ٠.  |     | 21    |      |   |
| 14 △ Bregens, nach Landkammerrath Am-                                  | 1    |     |     | 1   |       | ,    |   |
| man .                                                                  | 27   | 23  | 40  | 47  | 30    | 30   | i |
| 15 A Buchhorn, nech ebendernf                                          | 27   | - 6 | 0   | 47  | 39    | 30   |   |
| 16 A Chamounix (Dep. du Montblanc)                                     | 24   | 33  |     |     | 58    |      |   |
| 17 MC Chiavenna oder Claven .                                          | 27   | 1   |     |     | 15    |      |   |
| MC Chur nach Tob. Mayer                                                | 27   | 6   |     |     | 50    |      |   |
| 19 A Clufe (la) Fort, (Dep. du Monthl.)                                | 26   | 57  |     |     | 44    |      |   |
| 20 * Cuilly am Genf. See, nach Berghaupt                               | 23   | 33  | ٥   | 46  | 7     | 0    |   |
| mann Wild                                                              | ١.   |     |     | 46  | 28    | 57   |   |
| 21 * Dielsenhofen , (Städtchen im Thur-                                | ١.   |     | 1   | +-  | ,     | 0,   |   |
| gau,) nach D. Horner, mit Spiegel-Sex                                  |      |     | - 1 |     |       |      |   |
| tanten.                                                                |      |     | ٠١  | 47  | 40    | 30   |   |
| 22 A Domo d'Offola (Piemont)                                           | 25   | 42  | 0   | 46  | 0     | Q    |   |
| 23 * Feldkirch (im Vorarlberg.) nach Am                                |      |     | - 1 |     |       |      |   |
| man .                                                                  | 27   |     | 9   | 47  | 14    | 20   |   |
| 24 A Formazza (Piemont)<br>25 Geneve . im Mittel aus d. besten astron. | 25   | 53  | 익   | 40  | 18    | 0    |   |
| Bestim, v. Mallet                                                      |      |     | ٠.١ | ٠.  |       |      |   |
| 26 A Glarnisch, oftl Spitze, Berg (Cant.                               | 23   | 49  | 14  | 40  | 12    | 17   |   |
| Glarua), n. Weifs                                                      | 26   | '   | .!  | .~  | 0     | 20   |   |
| 27 A Gotthard ( Hospitium im C. Uri, Pafe                              | 20 . | 41  | 1   | + ( | ۰     | 20   |   |
| nach Italien                                                           | 26   | 6   | of  | 16  | 27    | ۰    |   |
| 28 A * Granenstein, Schlofe im obern Rhein-                            |      | Ĭ.  | 7   |     | •     |      |   |
| thal mach Foor                                                         | 27   | 15  | 34  | 17  | 23    | 26   |   |
| 29 * Gruningen Schlofe (C. Zurich)                                     |      |     | - 1 | 17  | 16    |      |   |
| 30 * Laulanne, Stadt (C. Bern) n. Chezeaux                             | 24 : | 25  | 15  | ļδ  | 31    | 5    |   |
| * mit Chronometer nach v. Zach                                         | 24   | 27  | 4   | ٠   | ٠     | •    |   |
| 31 A* Lindau (Stiftekirche) nach Amman                                 |      |     | - ! | _   |       |      |   |
| u. Feer                                                                | .7:  |     |     |     | 31    |      |   |
| 32 A Martinach (Wellis)                                                | 26 3 |     |     |     |       |      |   |
| 34 \( Mieferen (Bergipitze im C. Schweitz)                             | + +  | J   | ľ   | 16  | 4     | 0    |   |
|                                                                        | 26 3 |     | 4   | -   | ۰     |      |   |
| 35 A Montagne Maudite, (Dep. du Mont                                   | , ن  | ,,, | "I" | 1   | ٠     | 4    |   |
|                                                                        | 24 3 |     | 0/4 | 5   | 48    | ۰    |   |
|                                                                        | 24 4 |     | 9   |     |       | ŏ    |   |
| Н 3                                                                    |      | -   |     |     | 37    | Δ    |   |
|                                                                        |      |     |     |     |       |      |   |

|                                                               | L   | inge | -1  | Breite |    |    |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|-----|--------|----|----|
| and the second second second                                  |     |      | -   | ò      |    |    |
| 37 A Mont Blane, höchftes Gebirge im De                       |     |      | - 1 |        |    |    |
| nert do Monthl, nach v. Zach                                  | 24  |      |     |        |    | 52 |
| 20 * Neunforn (Ober) Kirche (C. Zürich)                       |     |      | . 1 | 47     | 35 | 30 |
| 20 MC Pfwn Dorf (Thurgau) .                                   | 26  | 37   | 0   | 47     | 35 | ٥  |
| 40 A Pludenz im Vorariberg, n. Amman                          | 27  | 28   | 42  | 47     | 10 | 0  |
| 41 * Rheineck/ (Städtchen im Rheinthal                        |     |      |     |        |    |    |
| n. Feer                                                       | 27  | 15   | 9   | 47     | 26 | 58 |
| 42 * Rohnen (der hohe) Berg, beymdrey                         | ١.  |      | - 1 | 1      |    |    |
| Land. Stein (C. Zürich) n. Feer                               | ١.  |      |     | 47     | 9  | 20 |
| A Royfebach n. Animan                                         | 27  | 0    |     |        |    | 0  |
| 44 A Monte Rofa (Piemont) n. Oriani                           | 25  | 32   | 17  | 45     | 55 | 56 |
| 45 * Schafhaulen m. Feer                                      | ١.  |      |     |        | 38 |    |
| 46 △ Scheenhorn , Bergipitze zwilchen Uri                     | 1   | -    |     | ۲.     |    |    |
| und Graubunden nach Weifs .                                   | 26  | 20   | 50  | 46     | 40 | 50 |
| 47 ASchreckhorn (C. Bern) nach Oriani                         |     |      |     |        |    | 42 |
| 48 * Steinegg. Schlofs (C. Zurich) nach Feer                  | 100 |      |     |        |    | 59 |
| 40 A Tittlis, Bergipitze (C.Uri) nach Weifs                   | 136 | ٠,   | 12  | 146    | 36 | 34 |
| 49 A Tittle, Bergipitte (C.UII) Back Press                    | 124 | 22   |     | 146    | 26 | •  |
| 50 A Vevai (C. Bern)<br>51 * Wädenschweil, Schlos (C. Zürich) | 144 | 34   | _   | 40     | 20 | ٠  |
|                                                               | 1   |      |     | ١.,    |    | 56 |
| nach Feer                                                     | ١.  | •    | •   | 44     | •• | 30 |
| 52 * Weinfelden, Schlos (Thurgan) nach                        | 1   |      |     | ١.,,   | 20 |    |
| Feer                                                          | 1.2 |      | ٠.  |        |    | 59 |
| 53 MC Winterthur Stadt (C. Zurich)                            | 120 | 23   | 0   | 147    | 29 | 0  |
| 54 * Zurich, Carol. Thurm, Mittel aus al                      | ١., |      |     | ١ _    |    |    |
| len bisherigen Beobacht, nach Feer                            | 120 | 13   | 24  | 147    | 22 | 13 |

Auch ist zur Orientirung einer Karte von der Schweiz noch zu bemerken, das eine Linie von dem erwähnten Kirchthurm an die ösil. Bergspitze des Scheerhorns (Nr. 46 diese Verzeichnisse) gezogen, mit der Mittagslinie von Zürich einen Winkel von 19° 52′ 34° gegen Osten macht, oder so viel östliches Azimuth hat. Es ist diese das Mittel aus sechs innerhalb einer Minute zusammentressenden Azimuth-Beobachtungen bald nach Sonnen-Ausgang, welche der Bau-Inspector Feer selbst angestellt und berechniet hat.

Bey obigem Verzeichnis ist noch zu bemerken, das ein Sternchen (\*) eine altronomische Bestimmung andeute, Δ eine trigonometrische, MC eine RestimBestimmung aus Tob. Mayer's Mappa critica Germaniae, A aus D'Anville's Bestimmungen und Karten.

## XII.

# Vermischte astronomische

und

geographische Nachrichten aus Schweden.

Upfala, d. 28 Oct. 1799.

.....Îch habe die Ehre, Ihnen die Beobachtungen des Vorüberganges des Mercurs zu überschicken\*), welche wir hier anzustellen Gelegenheit haten; sie verdienen aber wegen der ungünstigen Umfände und der schlechten Witterung, die sie begleiteten, nicht viel Vertrauen.

Svanberg hat mich auf feiner Rückreife aus Lapplandbefucht\*). Da dießmahl der Zweck feiner Reife bloß war, das Local zu unterfuchen, auf welchem Mampertuis mit feiner Gefellichar den Grad gemellen hat, so war er nur mit einem ganzen Kreise verschen, ungefähr von der Art, wie ihn unser Ekström in den

<sup>&</sup>quot;) Mitgetheilt im IVB. der A. G. E. S. 464. S. Z.

Vergleiche im IV B. der A. G. E. Einleitung S. XXXVIII und S. 354. v. Z.

der Eingehornen mancherley zu erdulden. Svanberg ist diesen Sommer viel weiter nach Norden vorgedrungen, als die Franzolen 1736; er ist aber aus dem Lande. Schon im Jahr 1681 find drev

ligen Volke. Ihre Bliegen, die nach Peru geschickt wurden, hatten es vielleicht nicht bester; denn diele hatten von der Hitze des heißesten Erd - Striches, und von der grimmigen Kälte der Cordilleras gleich viel auszustehen. Auch hatten sie von den Neckereven

Franzo-

Franzosen, De Fereourt, De Corberon und Hegnard\*), bis an die Kirche von Inckasjärftoi in der Breite von 67° 50° vorgedrungen, wo sie folgende Verse angeschrieben haben:

Gallia nos gemuit, vidit nos Africa, Gangem haufimus, Europam lustravimus omnem; Casibus et variis acti, terraque marique, stetimus heic tandem, nobis ubi desuit Orbis.

Ob das Land gleich (ehr rauh ist, so ist es doch nicht so unbewohnbar, als man gemeiniglich glaubt. Wir haben Niederlassungen und Kirchen bis gegen den 70 Grad der Breite.

Mau-

\*) Derfelbe Regnard, der zu Ende des vorigen Jahrhunderts lebte, und durch seine Comodien, welche den Moliere'schen gleich geschätzt werden, und durch seine fonderbaren Schicksale gleich berühmt ift. Seine Reise nach Lappland machte er im Jahre 1681. Man findet fie in einer neuen Ausgabe feiner Ocuvres zu Rouen im J. 1731 gedruckt. Darin kommen obige Verse zweymahl mit einigen Verschiedenheiten vor. Die eine Aufschrift in Hols geschnitten, worin der sweyte Vers heisst: hausimus, Europamque aulis lustravimus omnem, wurde den 18 August 1681 in der Kirche Chucasdes genannt, nuter dem Altar aufgestellt. Die aweyte Aufschrift in Stein gehauen, wo der sweyte Vers fo lautet, haufinus, Europamque oculis lustravinus omnem, wurde den 22 Aug. 1681 ganz am Ende des See's Tornotresch aufgerichtet, von wo man das Eis-Meer erblicken kann, oder wie Regnard fich ausdrückt, ou finit l'Univers. Diele Aufschrift, meint der Dichter, ne fera jamais lue que des Ours. In einem Aufall von Begeifterung ruft er aus: Cola s'apelle, Monfieur, se freter à l'efficu du Pôle, et être au bout du Monde! v. Z.

Maupertuis und seine Gefährten wurden auch nach ihrer Zurückkunft in Paris, befonders von Caffini, der keine abgeplattete Erde wollte, fehr chicanirt. Sie beklagten sich bitterlich darüber in ihren Briefen an Celfius, und nennen Caffini irgendwo den Teufel der Astronomie (le Diable de l'Astronomie). Maupertuis fagt fogar in einem seiner Briefe an Celfius, dass er sich vorgenommen habe, diese Grad Melfung auf feine eigne Koften zu wiederholen. Allein da er gegen Lappland wahrscheinlich mit Widerwillen erfüllt war, fo schlägt er vor, diese Mesfung in einer mildern Gegend, im füdlichen Theile von Schweden, vorzunehmen, und die Stand-Linie im Winter, auf einem unfrer großen Seen, dem Weneroder Wetter - See zu meffen, und bittet fich Celfus's Rath darüber aus. Allein Maupertuis wurde nach! Berlin berufen, und Celfius starb; so unterblieb dieles Vorhaben.

Der Baron von Hermelin hat dieses Jahr die zweyte Lieferung feiner Karten herausgegeben, welche das Grofs-Fürstenthum Finuland in sieben Blättern enthält, nämlich: 1) der Titel, mit der Auslicht der Seen Juckasjär fwi und Umolanfelkä. 2) General Karte des Groß-Fürstenthums Finuland, in seine Gonvernements eingetheilt. 3) Karte des Gouvernements von Uleaborg. 4) Karte des Gouvernements von c) K. des G. won Abo und Bjorneborg. 6) K. des G. von Nyland, Tawassehus und Kymenegard. 7) K. des G. von Kuopio. Diese Karten find ungefähr (denn fie find nicht alle von gleicher Größe) 24 bis 25 Schwedische Zolle ins Gevierte.

Die Beobachtungen vom 2 August 1736 zu Paris und Wien sind ein sehr schöner Fund \*), um die Länge von Kittis zu bestätigen. Wenn ich Zeit habe, werde ich mich auch damit beschäftigen. Sie schreiben mir, dals Wargentin'in einem Briese an Du Sojour, Torneo 24' 38" und Pello 24' 1" östlich von Stockholm setzt, und dass diels mit meiner Bestimmung bis auf 4" und 6" übereinstimme. Allein ich glaube, dass die Uebereinstimmung vie genauer ist; denn nach mir liegt Torneo 26' 17", und Pello 25' 40' össlich von Upsal; diels macht Torneo 24' 36" bis 37' und Pello 24' o' bis 3' östlich von Stockholm, wenn man annimmt, das Upsal 1' 39' bis 40" westlich von Stockholm ist.

Ich habe mich seit einiger Zeit damit beschäftiget, die Bahnen zu berechnen, welche die Trabanten um die Sonne beschreiben würden , wenn ihre Haupt - Planeten plötzlich zerstört werden sollten. Wobey ich jedoch die gegenseitigen Anziehungen vernachlässiget habe, das heisst, ich habe jeden Trabanten ganz isolirt, wie unsern Mond, betrachtet, und ihre gegenwärtigen Bahnen um ihren Haupt Planeten als kreisförmig vorausgefetzt. Sie begreifen wohl, dass ihre neuen Babuen, die sie beschreiben werden, ganz von dem Orte der Trabanten abhängen, in welchem sie sich in dem Augenblickeder Vernichtung des Haupt-Planeten befinden. So würde z. B. der erste Jupiters - Trabant eine Hyperbel um die Sonne beschreiben, wenn Jupiter in dem Augenblicke zer-

<sup>&</sup>quot;) Vergleiche A. G.E. IIIB. 8. 95, IVB, 8. 103, 255, 457.

zerstört würde, wenn der Trabant näher an der Oppolition als 104° ware. Von da an würde leine Bahn um die Sonne eine Ellipse werden, und 142° von der Opposition würde er in gerader Linie in die Sonne fallen. Näher an der Conjunction würde er eine Ellipfe rückgängig beschreiben. Unser Mond würde überall eine bewnahe kreisformige Bahn beschreiben . wie etwa jetzt unsere Erde: Würde er die Erde gerade im Vollmonde verlieren, so würde sein Lauf um die Sonne von 400 Tagen 10 Stunden 36 Minuten feyn. Im Neu . Monde hingegen nur 329 Tage 12 St. Min. 90° 54' von feiner Opposition wurde feine Periode genau dieselbe von unserer Erde seyn. Die Erde kann keinen Trabanten oder Mond haben, defsen Bahn, nach ihrer Zerstörung, parabolisch oder hyperbolisch um die Sonne würde, denn in diesem Falle musste die Entfernung dieses Mondes nur 4 des Erd Halbmessers seyn, Daraus folgt also, dass wir keine Hoffnung haben, Monde aus dem zahlreichen Heere der Cometen zu erhalten, und dass folglich die Systeme des Buffon, Whiston u. a. m. nicht Stich halten. Was die übrigen Planeten betrifft, so wurden bevm Jupiter alle Trabanten, welche näher als 57 Halbmesser des Jupiters, beym Saturn, welche näher als achtzehn Halbmesser des Ringes, und bey dem neuen Planeten, welcher näher als dreyfsig Halbmeffer des Uranus = 2" gesetzt, find, hyperbolische Bahnen beschreiben. Ich habe meine Untersuchungen auf alle bekannte Planeten ausgedehnt,

Der VI Band unserer Nova Acta Reg. Soc. Upfal, ist jetzt erschienen; er enthält nur zwey astronomische Abhandlungen. Nämlich eine von J. H. Lindquist, quist,

quif. Professor zu Abo, seiterinem Jahre todt: Methodus, ex observaits Stellerinem a Luna occultationibus, inveniendi Disferentias Meridianorum et loca Lunae vera. Der Verfasser behält die Bewegung des
Mondes in seiner Bahn bey, und referirt sie nicht auf
die Ekliptik; er überträgt die ganze Wirkung der
Parallaxe auf den Stern, in umgekehrtem Sinn; dadurch verkürzt er den Calcul, und die Bewegung des
Mondes ift alsdaun gleichförniger. Die zweyte Abhandlung ist von Zachar. Nordmark: Teutamen Series
apte convergentis in solutione Problematis Kepleri.

Ich schicke Ihnen hier eine kleine Lebens Beichreibung von Celfus; mit seinem Bildnis kann ich Ihnen auswarten, den wir bestren es auf unserer Sternwarte sehr ähnlich in Öl gemahlt. Es ist das Original, nach welchem unsere könig! Academie der Weine Medaille auf ihn hat schlagen lassen, worauf sich sein Kopf besindet. Ich will ihnen eine gute Copie machen lassen. Wir besitzen auch die Bildnisse von Eustachius Mansfredi, 1734 zu Bologna auf Kupser gemahlt, und von Jos. Nicolas de P Isle 1735 in Paris vom Original copirt.

#### XIII.

Über den Gebrauch eines vollkommenen Vierecks

des Bradley'ifchen Rhomboidal-Netzes. Von D. Burckhardt,

Mitglied des Bureau des Longitudes in Parls.

Paris, den 11 Brumaire.

Sie haben in den A.G.E. März 1799 S. 318 eine Nachricht des Infp. Köhler in Dresden über die aftronomischen Netze mitgetheilt. Ich habe sie jetzt von neuen durchgelesen, da ich ein gutes achromatisches Obiectiv von 39 Zoll Brennweite um einen fehr wohlfeilen Preis gekauft habe, und mir für dasselbe ein Netz verfertigen lassen wollte. Mir ift hierbey eingefallen, das ich in Adam's Beschreibung mathematischer Instrumente, wenu ich nicht irre, im Brenn-Punct eines Fernrohrs ein vollkommnes Quadrat gezeichnet gesehen habe. Da es mir scheint, dass ein Quadrat fich genauer ausarbeiten und prüfen läst, als die Bradley'ische Raute; da ich ferner leicht voraussehen konnte, dass die Berechnungen, im Fall, wenn die Diagonale des Quadrats nicht der täglichen Bewegung parallel ift, weit leichter seyn müssen, als bey dem Rhomboid: fo habe ich diesen Gegenstand näher unterfucht. Ich hoffe, dass diese Unterfuchung den vorvortheilhaften Gebrauch dieses Netzes bey Cometen-Beobachtungen empfehlen wird,

Ich setze voraus, dass man diesem Netz dieselbe Einrichtung gebe, die Infp. Köhler dem Bradley'ischen Netze gegeben hat, und dass man für die Diagonale A N (man vergleiche die Abbildung zu Ende dieles Auflatzes) einen dunnen Melling-Streif hat stehen laffen. Man kann, wenn man will, die zweyte Diagonale OP durch einen feinen Silber-Faden angeben. um sie mit der täglichen Bewegung parallel bringen zu können. Es sey dann a der Winkel der Diago. nale AN mit dem Declinations Kreis; fo ift FBA = ac" + a und ADF = 45" - a; es fey a = BF= der Zeit des Durchgangs des nördlichen Sterns von der Seite des Quadrats bis zu seiner Diagonale: B = F D = der Zeit des Durchgangs desselben Sterns von der Diagonale bis zur zweyten Seite; es seyen a' und B' dieselben Größen für den südlichen Stern. Man hat in den beyden Dreyecken AFB und DFA: AF fin. 45° = α fin. (45° + a) = β cof. (45° + a) und folglich = cot. (45°+a) = tang. (45°-a)...(1)

Man hat ebenfo für den füdlichern Stern  $\frac{a'}{\beta'}$  = tang. (45° - a) wenn er durch diefelbe Hälfte des Vierecks geht, wie der nördliche, und  $\frac{\beta'}{\alpha'}$  = tang. (45° - a) wenn er durch die entgegengefetzte Hälfte geht. Da ferner fin. 45° = cof. 45° ift, fo erhält man fin. (45° + a) = fin. 45° (fin. a + cof. a) und cof. (45° + a° = fin. 45° (cof. a - fin. a) folglich  $\Delta F \equiv_{\alpha}$  (cof. a + fin. a)  $\equiv \beta$  (cof. a - fin. a). (2)

addirt

addirt man beyde Werthe und dividirt man die Summe durch 2, so erhält man

$$AF = \frac{a + \beta}{2}, \text{ cof. } a + \frac{a - \beta}{2}, \text{ fin. } a = \frac{a + \beta}{2}.$$

$$\text{cof. } a + \frac{a - \beta}{a + \beta}, \text{ fin. } a$$

Es ist aber

$$\begin{array}{l} \frac{\alpha-\beta}{\alpha+\beta} = \left(\frac{\alpha}{\beta}-1\right): \left(\frac{\alpha}{\beta}+1\right) = \frac{\tan g. \left(45^{\circ}-a\right)-1}{\tan g. \left(45^{\circ}-a\right)+1} \\ = -\cot g. \left(90^{\circ}-a\right) = -\tan g. a \ nach \ Lambert's \\ Znfâtzen S. 140. Subfittuirt man diefen Werth, fo$$

findet man  $cof. a + \frac{a-\beta}{t_a+\beta}$ , fin. a = cof. a - tang. a fin. a

$$=\frac{\cot a^2 - \sin a^2}{\cot a} = \frac{\cot a}{\cot a}$$

folglich

$$AF = \left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right), \frac{\text{cof. } 2 \text{ a}}{\text{cof. } a} \cdot \cdot \cdot (3)$$

eben fo A H = 
$$\left(\frac{\alpha' + \beta'}{2}\right) \cdot \frac{\text{cof. } 2 \text{ a}}{\text{cof. a}} \cdot \cdot \cdot (4)$$

und FG = FH cof. a = (AH - AF) cof. a = 
$$\left(\left(\frac{\alpha' + \beta'}{2}\right) - \left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)\right)$$
 cof. 2 a . . . (5)

Diese Formel (5) gibt den Unterschied der Abweichungen, wenn beyde Sterne durch diesebe Häffte des Vierecks gehen. Es folgt hieraus, das man in diesem Falle den Unterschied der Declination eberr so sucht, als wenn das Netz die richtige Lage gehabt hätte, und das man denn die so erhaltene Grüsse mit mit col. 2a multipliciren muss. um den wahren Des clinations - Unterschied zu erhalten.

Gehen die beyden Gestirne durch die entgegengeletzten Hälsteir des Vierecks, so ist est mequemsten, die man sich die Seiten des rechten Winkels verlängert denkt; der Weg des stüdlichen Sierns ist dann RV und man muss diese Größes sichen. Es sey denn wie vorher LM =  $a' + \beta'$  so hat man nach (3) NI =  $\binom{a' + \beta'}{2}$ .  $\frac{\text{coff}(2 \text{ a})}{\text{coff}(3 \text{ a})}$  und wenn D die Diaggouale des Dreyecks if A H = D = NI. Manhat aber AF: BD = AI: RV

oder 
$$(\frac{a+\beta}{2}) \cdot \frac{\cot z}{\cot a} : (a+\beta) = D - (\frac{a+\beta}{2}) \cdot \frac{\cot z}{\cot a} : R$$

oder
$$\frac{\cot z}{\cot a} : r = D - \left(\frac{a' + \beta'}{2}\right) \frac{\cot z}{\cot a} : RV; \text{ and}$$

$$\frac{\cot z}{2} : RV; \text{ and}$$

and folglich

$$\frac{1}{1} \hat{\mathbf{h}} \mathbf{V} = \frac{\mathbf{D} \cot \hat{\mathbf{a}}}{\cot \hat{\mathbf{a}}} = \left(\frac{\alpha' + \beta'}{2}\right)^{\mathbf{d} + \beta'} \cdot \left(6\right)^{\mathbf{d} + \beta'}$$

Dies ist der Werth, welchen man in (5) fatt  $(\frac{\alpha'+\beta'}{2\beta})$ 

setzen muss, um den Werth des Declinations-Unterschiedes FK in diesem Fall zu erhalten, nämlich

$$FK = D \text{ cof. a } - \left(\frac{\alpha' + \beta''}{2} + \frac{\alpha + \beta}{2}\right) \text{ cof. 2 a...(7)}$$

Esift nur noch ein Fall zu betrachten übrig, wenn nämlich der Stern den Weg TWSZ befchreibt; in diesem Falle ift nicht WS fondern WZ der Werth Mon. Corr. 1800 I.B. I von

von s' den man in der Formel ( ; ) brauchen mus; and man hat

$$WZ = \alpha' = \frac{\alpha'}{\tan (45^{\circ} - a)}, \dots (8)$$

wo die tang. (45° - a) Ichon in der Formel (1) gebraucht worden ift, und also nicht gesucht zu werden braucht.

Man findet nun in allen diesen Fällen die Verbesferung des Augenblicks, wo der südliche Stern durch die Diagonale: A N ging, wenn man den Declinations - Unterschied mit tang, a multiplicirt. Der Zeitraum zwischen dem so verbesserten Augenblick und zwischen dem Augenblick, wo der nördliche Stern durch dieselbe Diagonale AN ging, gibt den Unterschied der geraden Auffleigung.

Die bequemen Formeln, die wir gefunden haben, zeigen, dass man sich des Quadrates, so wie des Kreifee, in jeder Lage bedienen kaun. Wir wollen nun die gefundenen Formeln fammeln, und fo darstellen, wie es ihr practischer Gebrauch erfordert. Es sey also

a die Zeit, welche der nördliche Stern braucht, am von der ersten Seite des Vierecks bis zur Dia-

gonale fich zu bewegen;

ß die Zeit, welche derselbe Stern braucht, um von der Diagonale bis zur zweyten Seite des Vierecks zu gelangen; welche Seite mit der ersten Seite einen rechten Winkel einschließt.

A die Abweichung des Gestirns,

a', B', A' dieselben Größen für den südlichen

a die Neigung des Declinations - Kreises mit der Diagonale. 1) Der

1) Der Quotient " gibt die Tangenten eines Bogens, von welchem man 45° abziehen muss, um a zu erhalten; a ist negativ, wenn der gefundene Bogen kleiner, als 45° ist. Hat man mehrere Sterne beobachtet. fo wird man diesen Winkel vermittelst jedes desselben suchen, und ein Mittel aus ihnen nehmen. Man könnte diels Mittel auch fo erhalten, dals man die Summe aller Zähler der obigen Tangente durch die Summe aller Nenner dividirt ; es ist aber rathfamer, diefe Werthe einzeln zu fuchen weil man diejenigen ausschließen kann, welche sich durch Fehler der Beobachtungen zu fehr von den übrigen entfernen. Bey Cometen Beobachtungen muls man die Beobachtung des Cometen zur Bestimmung des Winkels a nicht brauchen, weil fie nothwendig weniger genau ist, als die des Sterns.

Es ift hierbey angenommen worden, das der Stern durch die obere Hälfte des Vierecks geht (folglich feheinbar durch die nutere Hälfte). Geht er durch die entgegengesetzte Hälfte, welche feheinbar die obere ist, so ist der Quotient a die Tangente des Bogens, welcher, um 45° vermindert, den Winkel gibt,

2) Um nun den Unterschied der Abweichungen der beyden Gestirne zu erhalten, muß man folgende drey Fälle unterscheiden: 1) wenn beyde Sterne durch dieselbe Hälfte des Vierecks gehen, 'dann suche man x durch folgende Formel:

$$x = \left[ \left( \frac{\alpha' + \beta'}{2} \right) - \left( \frac{\alpha + \beta}{2} \right) \right] cof_{,2} a;$$

$$1 \ 2 \qquad 11) Geht$$

II) Geht der eine Stern durch die obere Hälfte des Vierecks, der andere durch die untere, fo fey D die in Zeit ausgedrückte Diagonale des Vierecks; dann fuche nan

$$x = \frac{D. \cot (\frac{A+A'}{2})}{\cot (\frac{A+A'}{2})} - \left( \left( \frac{\alpha' + \beta'}{2} \right) + \left( \frac{\alpha + \beta}{2} \right) \right) \cot (2a)$$

wo man in den meisten Fällen cos. A statt cos.

## brauchen kann.

126

111) Ea kannfich endlich ereignen, das der zweyte Stern durch zwey gegenübertehende Seiten det Vierecks geht, anflatt durch zwey anliegende Seiten zu gehen; man wird in diesem Falle nur a' beobachiet haben; hieraus findet man aber β' durch folgende Formel

$$= \frac{k'}{\text{tang.} (45°-a)}$$

wo man die Tangente tang.  $(45^{\circ} - a)$  in No. (1) durch den Quotienten  $\frac{\alpha}{a}$  gefunden hat, so dass

$$\log \beta' \equiv \log \alpha' - \log \left(\frac{\alpha}{\beta}\right) A$$

ist. Man wird dann x nach der in (I) gegebenen Formel suchen.

3) Dieser Werth von x mussin allen diesen Fällen mit dem Cosinus der Abweichung A oder genauer, mit cos. (A+A) multiplicirt und in Theile des Bogens verwandelt werden, um den Unterschied der Abweichungen zu erhalten.

 Derfelbe Werth von x mit tang, a multiplicirt, gibt in allen Fallen die Verbesserung des Augenblicks blicks, wo der füdlichere Stern durch die Diagonale AN ging; man muß diese Verbesserung vom beobachteten Zeitmoment abziehen, wenn a und folglich tang a negativ ist; hingegen addiren, wenn a positiv ist; so dass die Beobachtung der Zeichen des Winkels a das Zeichnen einer Figur erspart.

5) Der Unterschied zwischen der Zeit des Durchgugs des nördlichen Sterns durch die Diagonale A N, und zwischen der nach (4) verbesserten Zeit des südlichen Sterns gibt den Unterschied der geraden Ausseigung beyder Sterne.

Wir bemerken nur noch, dass es zwar nicht nothwendig, aber doch bequem ist, der Diagonale OP eine solche Lage zu geben; dass sie mit der täglichen Bewegung der Sterne ungeführ parallel ist; man erhält dies sehr leicht, da man nur ein Ungefähr verlangt.



XIV.

# XIV.

### Nachrichten aus Perfien.

Aus ungedruckten Briefen des vormahligen Graud-Vicaire von Babylon, Abbe Joseph de Beauchamp an De La Lande.

(Fortsetzung zum I Hest der M. C. S. 61)

Ispahan, im März 1788.

... Im Junius 1787 habe ich in Cashine (Kashin, in der Provinz Irak Adichemi) 30 Lieues vom Kaspischen Meere, ungesähr von Norden nach Stüden, die Poliböhe beobachtet, und gefunden 36° 11' 5°. Eben dasebst-habe ich den 30 Jun. 1787 das Ende der Monde Finsternis um 7U 45' 50° w. Z. beobachtet °). In Cashine seibst habe ich degen der Berge

\*) Diese Bestimmung von Carbine ift sehr wichtig; denn se ist die einzig attroamische, die man zwischen Ispahan und dem stadlichen Theile der Kastischen Meneres hat. Die desselbst von Beauchamp beobsehtete Monda-Finsterniss war in Europa nicht sichthar; allein denselben und den solgenden Teg wurde der Mond auf der k. stornwarte in Paria, im Meridian beobsehtet, und dadurch der Fehler der Monda-Taslen bestimmt, und hierativ överch, nete Michain das Ende der Monda-Finsterais sar Paril. Diese also berechnete Beobackung vartritt vollkomman die stelle einer correspondieunden, und dunt wurde serner die mirkliche Beobackung von Carbine verglichen, und die Länge daraus hergeleitet. Diese, den Aftroammen

Berge die Abweichung der Magnet-Nadel nicht beobachten können; aber 10 Lieues von diefer Stadt, anf meinem Rückwege nach, Ispahan, habe icht fie bey einem fehr freyen Horizonte, beym Untergang der Sonne, 7° 33′ gefunden, die Neigung war 56½° gegen Norden. Doch kann ich diefe Beobachtung nicht innerhalb eines Grades verbürgen, weil der Theilungs Kreis des Instruments verbogen war. Das hölzerne Küftchen, in welches es gepackt war, hate sich nämlich durch die außerordenliche Hirze geworfen, und die Boussole beschädiget. Ich ziehe daraus die Bemerkung daß asstronomische Werkzeuge, welche Reisende in folehe Gegenden mitnehmen, nie in Holz gepackt werden müssen.

In Appahan habe ich folgende Jupiters - Trabanten-Verfinsterungen beobachtet;

1787

wohl bekannte, Vergleichungs - Methode veranlasste einen unberufenen und unverständigen Menschen, dem Beauchamp den Vorwurf zu machen, er habe feine Monds-Beobachtungen in Persien mit Parifer Beobachtungen verglichen, da doch ausgemacht fev. dass diese Monds-Finsternis in Frankreich unsichtbar, ja der Mond über den Parifer Horizont gar nicht aufgegangen war; feine Vergleichung könnte also nicht Statt gehabt haben, folglich wäre diele ganze Längen Bestimmung erdichter und falfch ... Inswischen bestimmte Mechain die Lange von Casbine 3 Stunden 8' 52" in Zeit von Paris oder 67° 13' o" von Ferro. W. De l'Isle und Buache haben 67° 30' auf ihren Karten , D'Anville 68° 24'; er hatte also Unrecht, das Kafpifche Meer fast um 11 Grad zu weit nach Often zu rücken. v. Z.

| 1787      |          |          |      |      |       |      | 41 |           | E              |
|-----------|----------|----------|------|------|-------|------|----|-----------|----------------|
| r August  | Eintritt | des      | 1    | Trab | anten | 15 U | 4' | 50" w. Z. | 2n Ispahan     |
| 8         | . 74.    | _        | ,    | -    | _     | 17   | 0  | 36        | 1              |
| 12        |          | -        | ш    | -    | -     | 15   | 37 |           | Hieraus finde  |
| 12 Septb. |          | -        | ж.   | -    |       | 17   |    |           | ich die Länge  |
| 24        |          |          | 111  | -    | -     | 13   | 26 | 10        |                |
| 4 Octob.  | Austritt | -        | HII. |      | _     | 15   | 49 | 28        | Paris 3 Stund. |
| 4 Octob.  | Eintritt | -        | .11  | -    | _     | 13   | 58 | 28        | 16' 29"")      |
| 7         | -        | proper : | 11   |      | -     | 14   | 44 | 11        | 1              |

Den 10 Aug. beobachtete ich zwey Sonnen-Azimuthe auf meiner Magnet-Nadel um 8U 9' w. Z. wellich 8' 40' und um 3U 52' well. 5'. Daram berechnete ich die Abweichung 7' 20'. Den 14 Aug. fand ich dielelbe im Mittage mit einem, in der Mittags-Fläche ausgespannten, Seiden-Faden 7' 10'3 den 15 Aug. auf eben dielelbe Art 8'.

Als ich Ihnen das letztemahl die Vergleichung der Gewichte und Mafse von Bagdad Ichickte, konnte ich diese Sache nicht mit der äußersten Schärse unterfuchen; denn ich verglich 10 Bagdader Drachmen mit einem Mark Gewichte (Poids de Marc), auf welches ich nicht sicher zählen konnte, weil es nicht abgeglichen (étalouné) war. Es gab mir nämlich eine

\*\*) Beauchamp hatte damahls feine Beobschtungen nur mit den Jupiters - Trabanten - Tselbruverglichen, und die Läuge vön Irpahan daraus hergeleitet. Seitidem hat Michain diese Beobschungen mit corresponditenden aus Paris und Marteille verglichen und den Meridian - Unterschied zwischen Paris und Irpahan gesunden 38. 18° 0° oder 69° 30° Länge von Ferro. De l'Ide hat sus seinen Karten 69° 11'. Bonne hat ungslachlich verbesser 70° 22'. Die Breite von Irpahan hat B. gefunden 32' 24' 34'. Chardin hat wol ehedem Breiten Beobschtungen in Passen und Armenien gemacht; allein se weichen gegen ViertelsGrade von der Wahrheit ab; so hat er z. B. Garbine zu 30° 33', welche Breite von der Beauchamp schen 24 Min, abweicht, e. Z.

eine Unze, 11 Gros und 34 Gerften - Körner. Diele Gersten Körner find von einem fehr verschiedenen Gewichte, nachdem das Land ift, wie Bailly in feiner Histoire de l'Astronomic gar, wohl bemerkt. Ich habe daher etwas befferes gefucht, und mich an die Kaufleute gewandt, die Waaren aus Europa erhalten, infonderheit an jene, welche mit goldenen Borden und Silber - Fäden handeln. Ich dachte, dass das Verbaltnifs, dessen sie sich bedienen, ziemlich genau fevn würde, und in der That, das von o zu 8 für die Drachme ist ziemlich nahe. Ich hätte mich auch daran gehalten . wenn mir unfer General- Conful Rouffeau nicht gefagt hätte, dass er diess Verhältnis wie 8 zu 7 machte, Freylich bedient er fich pur des Tafel Gewichte ( Poids de Table ), da er feine Handels-Geschäfte mit Marseille macht. Als ich aber diese Ungewisheit bemerkte, sah ich mich nach einer Karat-Wage um, und glücklicher Weise fand ich eine bey unserem Arzt, die er aus Paris mitgebracht hatte. und in einem sehr guten Zustande war. Ich habe damit alle Gewichte, eines durch das andere, unterfucht, und sie von der größten Richtigkeit befunden. Zugleich habe ich mir ein Schächtelchen verschafft, das alle Bagdader Gewichte mit ihrer Contrôle enthalt. 'Sie find in Mitkals eingetheilt, davon jedes 1 Bagdader Drachme macht, Sie steigen in einer dreyfachen Progression. Ich habe jeden Mitkal befonders gewogen, und einige Grane Unterschied gefunden; die von \*, 6, 18 habe ich vollkommen übereinstimmend gefunden, und mich ihrer vorzugsweise bey der Vergleichung bedient. Ich habe demnach 6 Mitkals gewogen, und die haben mir 145 Ka-Ιç nter

rate und f Gran gegeben. Nun halt das Bagdader Pfund, 400 Drachmen, (der Mikkal if Dr.); dief gibt für jede Drachmen 16 Karat und f Gran. Demnach verhält fich die Bagdader Drachme zur Franzöffschen wie 16 Karat f Gran zu 18 oder wie 8 Karat f Gran zu 9 Karat. Diefs gibt für das Bagdader Pfund, die Oke genannt, 2 Pfund, 12 Unzen, 6 Gros, 1 Denier Franz. Poids de Marc.

Hier in Ispahar ift das gewöhnliche Gewicht das Men-cha, oder das königliche Men; es hält 1280 Mitkals. Der Mitkal foll 24 Karat, der Karat 4 Gran halten. Allein diese Unter-Abtheilung des Mitkals kennt man nicht in Persien. Es ist offenbar von unseren Europäischen Gewichten genommen, und diess hat wahrscheinlich der General-Vicarius des Bischofs von Ispahan gethan, der mir diese Note mitgetheilt hat. Das Men-cha wird in Persien nurin zwey Hälften getheilt; sie heißen alsdann gemeiniglich Men von Tauris, das ift, das alte Men, deffen man fich zu Hamadan (Hamedan), Kermontha, Tauris (Tebris'), Casbine u. f. w. bedient. I Men : cha heiset Sadderam, & Pangia, 16 Biffoupinge, 17 Daanar, TA Painar, In Daguarnim. Diess letzte hält 10 Mitkals. Das Karonar macht 50 Men-cha. 4 Persische Men-cha machen 3 Bagdader. Die Cha-Archine, die königliche oder Persiche Elle, beträgt 37 Zoll, 8 Linien unferes Masses. Noch muss ich bemerken. dass das Wort Pig hier zu Lande nur von den Europäischen Kausleuten gebraucht und gekannt ist; es ist eigentlich Italienisch. Die Perser kennen nur die Archine, und die Araber nennen fie Draah,

Wirk-

Wirklich vorhandene und ausgeprägte Goldminuen in Perfien find der Toman oder Mahamed-cha, 1, 1 und 1 Toman. Alle diese Zechinen des Grossherrn haben Cours in Persien, aber sie stehen da viel niedriger als in der Türkey. Die Viertel Tomans heißen Kerim-Kane, Diefer Fürft liefs viele mit feinem Stempel prägen. Sie haben verschiedene Werthe, nachdem der Ort ift, in welchem sie gemünzt worden find. Die von Ispahan und Schiras gelten 11 Piafter , oder Raiges, Die von Yiesd (Jesd). Casbine, Recht (Rascht oder Husum), Cachan (Kafchan ) ftehen niedriger , und gelten nur 3 Piafter. Ich weise diese aus eigner Erfahrung. Ich hatte schon in Bagdad gehört, dass das Gold des Gross Herrn in Perfien vetliert; ich habe mich daher, nach dem Rathe, den man mir gegeben hat, mit lauter Kerim-Kan-Zechinen versehen. Allein das sagte man mir nicht, dass der Stempel einen Unterschied machte: ich habe daher einen halben Piaster auf jede Zechine verloren, die nicht in Ispahan oder Schiras ausgeprägt war. Der Toman gilt 135 wirkliche Piafter des Grofs - Herrn , welche in ganz Persien stark coursiren, und auch in der That das beste Geld find, welches de in Umlauf ift. Der Toman halt auch 100 Mahamedis. Der wirkliche Piaster des Groß-Herrn macht of diefer Mahamedis , oder ; Abaffis , und 2 Chaie. Ein Abaffis macht 2 Mahamedis oder 4 Chaie. Der Chaie macht ; Poul, eine Kupfer - Münze.

Was die Perfischen Silber-Münzen betrifft, so gibt es Roupien mit Perfischem Stempel; sie gelten gerade so viel, wie die wirklichen Piaster des Großs-Herrn. Allein es ist ein Unterschied zwischen dem Current.

Curtent-Piaster oder Raige und dem wirklichen Piafter, Erster gilt einen Para weniger. Gegenwärtig macht er in Bagdad 43 Para, und der wirkliche Piafter 44 Para, Wenn man von Piaster spricht, so versteht manallemahl den Current-Piaster zu 43 Para. Man hat Silber - Stücke von 3 Abaffis, 4 Stücke von 3 Abaflis, Stücke von , Chaie, und von 3 Chaie, welche I von den 3 Abaffis-Stücken find, Stücke von anderthalb Chaie, welche & von 3 Abaffis find.

Der Azar hat 30 Chaie. Er existirt nicht als Münze; allein man rechnet in Ispahan darnach, fo wie wir noch bisweilen bey uns nach Pistolen rechnen. Kausteute machen ihre Rechnungen in Dinar; diess ist der zehnte Theil eines Chaie. Das Wort Dinar ift auch Arabisch, und es scheint, dass wir daher die Benennung der Deniers, Italienisch Denaro, empfangen haben.

Meine Reile in Persien war für Arabische Handschriften sehr unglücklich. Rousseau wellte ohne ausdrückliche Anweifung des Ministers kein Geld dazu vorschießen; es gehört zu viel Zeit dazu, aus Frankreich Antwort abzuwarten, und ich muste abreisen. Rousseau gab mir zwar einen Ballen Tuch mit, den ich in Ispahan zu Gelde machen follte, um zum Theil die Befehle des Ministers Breteuil auszurichten. Allein in diesen Kriegs- und Revolutions-Zeiten in Persien\*) liegt die Handlung ganz danieder. Der

<sup>&</sup>quot;) Gerade um diele Zeit als Beauchamp Perfien bereifte, verheerten bürgerliche Kriege dieses Land, Im Jun. 1787 zog Giaffer- Khan mit einer Armee von funfrig taufend Mann aus Schirar aus, um dem Pratondenten des Perfifchem.

Der Ballen Tuch, den ich zu Ispahan gelassen habe. ift noch bis diese Stunde nicht verkauft. Ich beklage uiefes um fo mehr, da wirklich in Ispahan die beste Gelegenheit ift, folche Handschriften zu kaufen. Denn es gibt in dieser Hauptstadt viele Buchhändler-Laden . und ich könnte hier in einer Woche mehr Bücher zusammenbringen, als in Bagdad in einem ganzen Jahre, wo man die Mollahs in Bewegung Setzen muls, um fie aufzutreiben. Seit zwey Jahren fuche ich z. B. die Tefeln von Almamon, aber noch immer vergebens. Dagegen ift mir ein fehr schönes and wohl erhaltenes Exemplar der Tafeln von Ulug. Beigh in die Hände gefallen; obgleich dieses Werk bekannt und übersetzt ift, so schadet es doch nicht. es noch einmahl zu haben, um es vergleichen und die unvermeidlichen Fehler der Abschriften auffinden zu können. Ich habe in Ispahan auch sehr schöne Agathe, herborifirte Onyxe; und einige Antiquen gefunden : aber es fehlte mir an Geld, Meine Reiseins mördliche Persien, und meine eilige Flucht aus Casbine hat mich viel gekoftet. Vergebens fuchte ich Geld , felbst mit großen Zinsen , zu borgen; kaum' brachte ich so viel zusammen , dass ich damit nach Bagdad zurückkehren konnte.

Es ist übrigens sehr schwer, eine genaue Vergleichung der Maße und Gewichte aus diesen Gegenden herauszubringen, da man weiß, wie schwer dieses selbst in mehreren Europäischen Staaten zu erhalten ist. Man darf nur unseres Tillee's Memoire über-

die.

fchen Throns Ali-Mahamed-Khan eine Schlicht zu lie-

die Gewichte der verschiedenen Städte in Europa lefen. Im Orient ist diess mit noch viel größern Schwierigkeiten verbunden, weil es da gar keine abgeglichene Malse und Gewichte (Etalons) gibt; sie find nur auf den Mauth - Haulern , und felbst da nicht einmahl mit den Unter-Abtheilungen, weil man fich allgemein in ganz Persien und Mesopotamien der sogenannten Römischen Wagen (Schnellwagen) bedient, die Cobane genannt werden. Ich habe daher fehr ver-Schiedene Angaben und Ungleichkeiten gefunden. Man fagte mir z. B. 20 Men-cha machten 14 Bagdader Men. Diels Verhältnis gibt mir 41 Bagdader Oke für den Perfischen Meu-cha, ftatt der al Oke, die ich oben gefunden hatte. Nach dieser Voraussetzung bekomme ich auch für den Meu cha nicht 1280. Mithals, wie mir die Note des General-Vicars von Ispahan berichtet. Ich habe daher einen Kaufmann gefragt, der nach Persien handelt; er sowol, als Rouffeau fagten mir, dass zwischen den Bagdader und Perfischen Mitkals ein Unterschied von 6 pro ? ware; um foviel ift nämlich der Perfische Mitkal kleiner. : Diess Verhältnis ift nur in runder Zahl angegeben, deun die Theorie des Commerzes ift in diefen Ländern noch nicht so weit gebracht, dass man fich größerer Zahlen bedienen könnte. Setzt man den Men-cha zu 41 Oke von Bagdad, fo ift der wahre Unterschied eigentlich 6,67. Es find 40 zu viel, um 1280 Mitkals zu machen. Inzwischen versicherte mich Rouffeau, dass der Men-cha 1280 Mithals, und dala 10 Men-cha im Ganzen (en Groffo) 45 Okes machen. Ich kann mich hierüber um so mehr auf ihn verlassen, weil er den Handel mit Seide und SchafSchaf-Wolle in Persien treibt. Ich mus hier nur noch bemerken, was fowol Rouffeau als andere mig gelagt haben, dals der Mithal für koltbare Waaren oder Pretiofa viel geringer ift, als der von der Oke, und den ich auf 24 Karat & Gran gesetzt habe. Rouffeau schätzt jenen nur auf 22 Karat und einige Grane. Man hat mir auch gefagt, dass der Men, dellen man fich in Bagdad bedient, die Waaren im Ganzen zu. wiegen, stärker ware, als nach dem man in den Bazars (orientalischen Kauf-Plätzen) die Waaren einzeln verkauft. Sie sehen also, wie schwer es hält, in diefer Sache zu einer großen Genauigkeit zu gelangen . und in einem Lande, wo man über folche Gegenfande nicht fehr mittheilend ift, Das Wort Mithal kommt mit dem Lateinischen Sichts nach Golius überein, welcher Exodus XXX, 15 citirt. Das Wort Men ift allen Orientalischen Sprachen gemein; wir haben es im Lateinischen, in der Parabel des Evangel, Luc, XIX, 13. Euge ferve bone etc, beybehalten. Im. Evangel. Matthaei hat man es durch Talentum überfetzt.

Als ich durch Mardin (Merdin) kam, besuchte kundigung ein über die dortigen Gegenden. Ich sah mit Vergnügen, dass er einige geographische Kenntmisse hatte, rund das Land, das er bereist hatte, recht gut kannte. Ich entwarf nach seinen Angaben eine Karte, hinterließ sie ihm mit einer Magnet-Nadel, und bat ihn, alle Städte und Dörfer damit zu orientren, und ihre Entsernungen nach dem Meilen Massiahe, den ich ihm werzeichnet hätte, einzutragen. Er hat meiner Erwartung sehr gut entsprochen

und mir beykommende Karte geschickt\*). Sie ist mit Fleis gemacht, und kann daher dienen, meine Karte. welche ich dem Minister zugeschickt habe, zu verbestern; z. B. in der Gegend um Orfa, die ich nur nach mündlichen Auslagen eingetragen habe; der P. Ignaz ift verschiedenemahl in dieser Gegend selbst gewesen. Inzwischen scheint mir doch, dass er in der Breite von 30° den Euphrat zu weit nach Wel ften führt, welches gegen alle Karten ift, die wir bis ietzt haben. Seine Richtung der Gebirgs Kette, die man Windjar nennt , ift auch von der meinigen fehr verschieden; allein hier ift es leicht sich zu irren weil diese Berge sich in so verschiedenen Ansichten zeigen, mach dem man den Stand-Punct andert. Man könnte diese Gebirgs - Kette nur dann richtig orientiren, wenn man, mit der Bouffole in der Hand, alle thre Umriffe (Contours) and Wendungen umginge. welches aber unmöglich ift, weil diele Gebirgs-Gegend von lauter Yiezidirs, wilden Menschen und Räubern bewohnt wird.

Diessmahl darf ich mein Paket nicht groß maehen, aber mit dem nächsten Tartarn, der nach Constantinopel abgeht, schicke ich mehr.

XV. Nor-

<sup>\*)</sup> Mit diesen Materialien hossen wir den Lesernander M. C. eine gute Karte von Persen zu ließern; wir etwarten nur noch einige versprochene Hülfs-Mittel, um fie so genaum als möglich zu vollenden. p. Z.

#### XV.

# Nordische Grad-Messung.

Aus zwey Schreiben Melanderhielm's, Ritters des Nordstern Ordens.

Stockholm, im Jun, u. Sept. 2799.

Schon lange Zeit habe ich über die berühmte Lappländische Grad - Messung des Maupertuis im J. 1736 einige Zweifel gehegt. Wenn man die zwey Durchmesser, einen durch die Pole, den anderen durch den Aequator, aus dem Vergleiche dieses Grades mit dem in Peru gemessenen berechnet; so findet man das Verhältniss wie 214 zu 215, welches bey weiten geringer ift, als das Verhältniss, welches man aus andern Grad Vergleichungen mit dem von Perg erhält, die mit größerer Sorgfalt find gemeffen wor-Diess hat mich längst auf die Vermuthung gebracht, das irgend ein Fehler bey Messung des pordischen Grades sich eingeschlichen haben, oder dass wielleicht dieser Irrthum von der Beschaffenheit und Lage des Bodens hertühren könne, da fich im Norden von Pello eine ganze Gebirgs-Kette erftrecket, welche durch ihre große Anziehungs Kraft die Richtung des Loths hat stören, und dadurch den Him. mels-Bogen, der auf den auf der Erde gemessenen Grad trifft, hat verkürzen können. Man weils, dals eine ähnliche Wirkung in den Pyrenäen bey Caffini's Mon. Corr. 1800. I. B. GradGrad Mellung Statt gefunden hat. Ich habe daher unferer k. Academie vorgeschlagen, einen geschickten Academiker nach Lappland in die Gegend zu schicken, wo im J. 1736 dieser Grad gemessen worden, um das ganze Local zu untersuchen, und zu sehen, wie viel die Lage Einsluss auf diese Messung haben konnte\*). Die k. Academie hatmeinen Vorschlag genehmigt, und einen unserer Academiker, Namens Soanberg, einen geschickten Mathematiker, der sehr viel verspricht, mit einer Instruction von mir, und mit einem Instrumente versehen, dahin abgeschickt\*). Die k. Academie bewilligte die Kosten zu dieser Reise aus ihren Fonds.

Ich gestehe Ihnen, dass meine Absichten bey diefer Sendung waren, eine ganz neue Grad-Messung zu bewirken, und durch Svanberg vorläusige Anstalten

") Schon im J. 1769 hat Mallet, Prof. der Math. in Upfal, bey Gelegenheit, als er in Pello den Durchgang der Vonus vor der Sonnen-Scheibe beobachtet hatte, die Stationen der Franz. Grad - Meffung in Lappland unterfucht, und gefunden, dass die Berge auf die Richtung des Loths und folglich auf das Refultat des Grades einen Einfluss haben mulsten. Er hat die verschiedenen Grad . Melfungen in dem ersten Bande seiner Cosmographie, welche er im J. 1774 mit Bergmann herzusgegeben hat, unterfucht. Schon La Lande klagt über die Seltenheit diefes Werkes, welches er fich nicht verschaffen konnte. Ich habe sowol an den Ritter Melanderhielm als auch an Prof. Profperin darum geschrieben; beyde antworteten mir, dass die gauze Auflage vergriffen und nicht mehr im Buchhandel fey. Doch habe ich Hoffnung, gelegentlich ein Exemplar dieles feltenen Werkes zu erhalten.

<sup>\*\*)</sup> A.G. E. IVB, Einleitung S. XXXVIII,

ten dazu treffen zu lassen. Daher hatte ich ihm in meiner Instruction hauptsächlich aufgetragen, einen chicklichern Ort aufzulchen. wo man mit weniger Mühe und größerer Genauigkeit eine neue und besere Bass messen könne, als die, welche die Franzosen auf dem Eise des gefrornen Flusses Torne gemeisen haben \*), der, wie mir längst bekannt war, einen ziemlich starken Fall hat. Es wird von Zeit und Umständen abhängen, wenn und wie dieses Vorhaben ausgeführt werden wird, und Gott weise es, ob ich es je erlebe, da ich schon die Gebrechlichkeiten meines hohen Alters von 73 vollendeten Jahren verspire, und von manchen Ansällen geplagt werde,

Vor wenigen Tagen ist Svanberg von seiner Reise aus Lapp-

") Triesnecker schreibt den 4 Jan. 1800 aus Wien "Wenn der Lappländische Meridian. Grad wieder gemessen werden folite, fo wunsche ich nur auf dem Eife keine Stand-Linie mehr gemessen zu sehen. Ich dachte, wenn man blose eine neue Stand-Linie moffen , und fie mit. den vorhandenen Dreyecken verbinden wollte, fo würde man fenon blofe dadurch eine bessere Uebereinstimmung erhalten. Ich fage eben nicht, dass die gemeffenen Winkel. fo wie auch der aftronomische Theil durchaus sehlerfrey waren. Aber wem es doch einfallen konnte, mitten im Winter bey einer fo grimmigen Kalte, wie fie uns da, mable von den Academikern beschrieben wird, eine Bafis zu meffen! Wie kann man wol bey diefen und abnlichen Umftanden von der erforderlichen Genauigkeit verfichert feyn!" Allein aus Svanberg's Berichte nach örtlichen Unterluchungen fieht man, dass in diesen Gegenden durcheus nichts übrig bleibt , als die Stand · Linie im Winter auf dem Eife zu meffen. v. Z.

Lappland zurückgekommen. Er hat das ganze Local. auf welchem die Franzosen den Grad gemessen haben. bereift, und fehr intereffante Bemerkungen und Vorschläge über diese Meffung mitgebracht. Sie wetden in das nächste Quartal der Abhandlungen unserer Academie eingerückt, und ich werde, sobald sie abgedruckt seyn werden, unverzüglich die Ehre haben . Ihnen ein Exemplar davon zuzuschicken. Er hat einen ziemlich guten Kreis gehabt, um Höhen-Meffungen zu machen , und damit auf allen Stationen der Franzöf, Dreyecke die Höhen- und Tiefen-Winkel beobachtet , und fie überall 2 bis 21 Minute größer gefunden, als Maupertuis in feiner Figure de la terre angibt. Er hat ferner gefunden, dass die Berge, welche eine Ablenkung des Loths bewirken konnten, meistens zwischen Torneo und Kittis liegen, und das folglich ihre Wirkung vielmehr war. den Himmels-Bogen zu verlängern, als zu verkurzen, jedoch beträgt diese Wirkung nach seiner Berechnung im Ganzen nicht mehr als + 12,764 Toi-Er hat auch den Flus Torne untersucht und gefunden, dass gerade an dem Orte, wo die Franz. Academiker ihre Basis gemessen haben, der Fluss eine fehr merkliche Neigung hat, fo dass es unbegreiflich ift, wie sie diesen Ort zur Meffung der Stand Linie wählen konnten, da doch mehr gegen Süden und nahe bey Torneo diefer Fluss fast gar keinen Fall hat, und daselbst viel bequemer und besser zu dieser Operation gedient hätte. Nach allen Untersuchungen über den schicklichsten Ort zu einer Basis hat Svanberg endlich nur zwey taugliche Plätze dazu gefunden, entweder auf dem Torne-Fluss, ganz nahe bey

bey Torneo, aus den eben angeführten Gründen, oder auf dem Eile des Meeres von Torneo. Denn die Gegend ist da so mit Bergen durchschnitten, dass es unmöglich wird, eine folche lange Stand Linie auszustecken. Zwischen Torneo und Pello find lauter Berge und Anhöhen. Im Norden von Pello find große und undurchdringliche Wälder, Es bleibt demnach keine Wahl übrig. Indem ich mich nun mit meiner Lieblings - Idee einer neuen Grad Melfung in Lappland beschäftige, so war ich auch darauf bedacht, wie wir gute Werkzenge zu dieser Arbeit herbeyschaffen können. Ich habe mich daher von Zeit zu Zeit mit unseren besten Künstlern besprochen, und ich glaube, dass wir alles, was wir brauchen, bewerkstelligen können, und zwar unter der Aufficht eines unserer Academiker, Osverbom's, ersten Ingenieurs unferes Ingenieur - Comptoirs, der zugleich ein sehr geschickter practischer Astronom ist, und die Verfertigung und den Gebrauch der aftronomischen Instrumente fehr, wohl versteht. Ich habe ihn zu einem der Mitarbeiter der Grad - Messung bestimmt. wenn fie Statt haben follte. Er hat mir fchon das Modell zu einem Instrumente nach Tob. Mayer's Idee mit zwey beweglichen Fern Röhren vorgezeigt; ich schicke Ihnen hier seine Zeichnung und Beschreibung davon, und bitte mir ihr Urtheil darüber aus \*), Wenn unsere Grad - Messung zu Stande kommt, wollen wir dieses Werkzeug ausführen lassen,

K 3 Wir

<sup>\*)</sup> Die Zeichnung und Beschreibung dieset sehr gut ausgedachten Werkzenges werden wir, seiner Nützlichkeit wegen, unsern Losern ein andermahl mittheilen. v. Z.

## 144 Monatl. Corresp. 1800. FEBRUAR.

Wir waren hier in Stockholm und auf der Sternwarte der Academie alle wohl vorbereitet, den Mercur den 7 May auf der Sonnen-Scheibe zu empfangen; allein der Himmel war den ganzen Tag bedeckt und wir bekamen den Planeten gar nicht zu Gelichte, In Upfal war man etwas glücklicher, obgleich der Himmel auch nicht fehr günftig war, Holmquiff. ein geschickter Beobachter, fand, dass um 5 U 39' 14" m. Z.\*) Mercur mit dem Sonnen Rande mittelft eines schwarzen Striches verbunden war, so wie diess beym Durchgange der Venus 1760 bemerkt wurde, Daraus habe ich die Existenz einer Atmosphäre dieses Planeten geschlossen, und eine Abhandlung geschrieben . welche in den Denk Schriften unserer Academie von demfelben Jahre ist eingerückt worden \*\*). Ich hatte

Die Upfaler Beobachtung dieses Vorüberganges sindet man im IV Band der. A. G. E. S. 464, doch ist dasolbit das hier angegebene Beobachtungs - Moment nicht angefahrt. v. Z.

<sup>\*\*\*)</sup> Im 31 Bande der ältern Schwedischen Abhandlungen der Käftnerschen Übersetzung 8, 159. Der Ober Appelleitons-Rath v. Ende schreibt aus Gelle, "über den um den Mercur wahrgesommenen Ring ber seinem Durchgange am 7 May 1799 hat Ober-Amtun. Schröter in Lilienthal eine Abhandlung an die Royal Society in London eingeschicht, worin er diesen Ring als eine Wirkung der Abmorphäre des Planeten erklätt. Bey frühern Durchgängen in der Ring ebenssälls gesehen worden, z. B. 1786 yon Prosperier, und 1753 von Baumann. Im J. 1765 wurde dieser Ring um die Venur von La Caille, Foschy, Le Monnier, Wargentin n. s. m. auch wahrgenommen,

hatte sie meinem Freunde Frift in Masland mitgebeilt, und dieser ließ mein Memoire in Französsicher Sprache drucken. Meine Astronomie in Schwedischer Sprache, zwey Bändein große Octav, ist sat ganz vergussig, es sind nicht mehr als dreylsig Exemplare übrig. Ich habe mein Manuscript unserer Academie zum Geschenk gemacht, und sie ließe das Werk auf ihre Kosten, die etwas über 400 Ducaten betrugen, drucken\*) Nach meiner Erklärung sollen die Zinsen dieses Capitals zu Preisen für die besten mathematischen und aftronomischen Abbandlungen dienen, welche man der Ehre würdig halten wird, in unseren Denk. Schristen abgedruckt zu werden.

XVI.

und dassen Existenz bestritten, ohwohl jetzt nich Entdeckung der Venus-Atmosphäre nicht nur die Möglichkeit, fondern felbst die Wahrscheinlichkeit diese Ringes erwiesen zu seys scheint. Diese Erscheinung kunn
also nicht allein durch optische Tsuschung erklärt werden." Vergl. A.G.E. IVB. S. 145. v. Z.

Vor einigen Jahren wurde eine Deutsche Übersetzung dieser Astronomie angekündiget; ob sie wirklich erschienen sey, ist mir unbekannt geblieben. v. Z.

#### XVI.

Über die

geographische Länge von Madrid.
Von Dr. Ir. de Paula Triesnecker.

Wien , den . . . 1700.

Bis zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts hatte die Länge von Madrid bey den Astronomen und Geographen zwischen 22 und 23 Zeit - Minuten von Paris mit abwechselndem Glücke hin und her geschwanket : ungeachtet lie Riccioli in feiner verbefferten Geographie auf 24' 40" angegeben hatte: eine Beftimmung, welche durch ihr Gewicht und Ansehen in der That verdienet hätte, über jene große Ungewisheit einen entscheidenden Ausspruch zu thun. oder ihr wenigstens engere Gränzen anzuweisen, Nach spätern und sicherern Beobachtungen wurde dieselbe auf 24' 18" festgesetzt ; und sie schien sich bis über die Hälfte dieses Jahrhunderts hinaus in ruhigem Besitze erhalten zu haben, bis Pingré aufstand. welcher fich vorsetzliche Mühe gegeben hat, jenen Zeitunterschied zwischen Madrid und Paris über eine ganze Minute herabzusetzen: aus keiner andern Urfache, wie es scheint, als weil es ihm darum zu thun war, die Beobachtung des Vorüberganges der Venus vor der Sonne zu Madrid im Jahre 1761 zu seinem Vortheile zu benutzen, und aus derselben eben die Sonnen - Parallaxe herzuleiten, die ihm feine eigene Beoh.

Beobachtung auf der Insel Rodrigue gab. Diesen Zweck aber würde er durch die Beobachtung von Madrid nie erreicht haben, wenn nicht die geographische Länge dieser Hauptstadt Spaniens gegen Paris beträchtlich vermindert würde.

In seiner ersten Abhandlung über die Sonnen-Parallaxe \*) macht Pingré noch keinen Gebrauch von der Madrider Beobachtung; fondern er fället ein ganz bedingtes. Urtheil darüber mit folgenden Worten: "Wenn die Länge von Madrid, fagt er, 24' 18" west-"lich von Paris ist, wie man sie bisher bestimmt hat, " so würde die Beobachtung des P. Rieger, (eines "Öfterreichischen Jesuiten) verglichen mit unsern "Beobachtungen auf der füdlichen Halbkugel, eine "allzukleine: verglichen hingegen mit allen Europäi-" schen Beobachtungen, eine allzugroße Parallaxe ge-"ben." Und da er hierauf noch eine andere zu Madrid gemachte Beobachtung anführt, welche von der des P. Rieger über fünf Zeit Minuten verschieden ift. und über beyde einen hohen Grad der Ungewissheit zu verbreiten scheint; so zieht Pingré daraus den Schlus, es fey also unmöglich, von diesen Beobachtungen irgend einen Gebrauch zu machen, oder auch ihren Werth zu bestimmen; bis die Länge von Madrid beffer bestimmt seyn wird, als sie es bisher gewesen ist, Wodurch zu erkennen gegeben wird, dass 24' 18" die ächte Bestimmung nicht seyn könne.

In seiner zweyten Abhandlung über eben diesen Gegenstand\*\*), die aber vorzüglich eine kritische Un-

 <sup>)</sup> Memoires de l'Acad. Roy. de S. de Paris Année 1761 pag. 471

<sup>\*\*)</sup> Memoires 1765 pag. 31.

terfuchung der von Short bestimmten Sonnen-Parallaxe enthält, nimmt Pingré die Beobachtung von Madrid auf, nachdem er vorher die Länge dieser Hauptsladt gegen Paris 23° 5° bestimmt hatte. Er hat sie aus der Sonnen-Finsternis von 1706, und aus einigen beobachteten Versinsterungen der ersten Jupiters-Trabanten hergeleitet, und getrauet sicht au versichern, dass sie wirklich nicht größer sey, als sie hier angegeben wird; und wenn sie allensalls noch kleiner seyn sollte, so dürste diess wol nur einige Secunden betragen.

Da aber Pingre hier Short'en den Vorwurf gemacht hatte, dass er sich die Freyheit genommen habe, manche Längen-Bestimmung zu seinem Vortheile willkührlich abzuändern: fo musste er, um sich nicht gleichen Vorwurf zu Schulden kommen zu laffen , Beweise darlegen , die ihn berechtigten , die Länge von Madrid so beträchtlich zu vermindern. Und diess geschah in einer dritten Abhandlung, welche \*) unter dem Titel erschien: Untersuchungen über die Länge mehrerer Städte, nebst einigen Bemerkungen über die neuen Bestimmungen der Somen - Parallaxe. Hier gibt Pingre umftändliche Rechenschaft von seinen Bemühungen, die er angewandt hatte, die Länge von Madrid ficher zu bestimmen, wobey aber feine Ablicht, die ihn dazu angespornt hat, keineswegs zu verkennen ist. "Der Vorübergang der "Venus, fagt er , war zu Madrid an zwey verschie-"denen Orten beobachtet worden: und die Beobach-"tungen stimmen bis auf drey oder vier Secunden zu-"fammen. Die Lage dieser Stadt machte sie ungemein

"ge-

<sup>\*)</sup> Memoires 1766 pag. 51.

"geschickt, einen vortrefflichen Vergleichungs - Punct "abzugeben; es fey nun entweder in Ermangelung der "Beobachtungen jenseits der Linie; oder dass diese "letzten Beobachtungen mit einander in Wider-"fpruch geriethen , wie fich der Fall , leider! wirk-"lich ereignet hat. Allein die unrichtige Lage, die "man der Haupt-Stadt Spaniens gegeben hat, machte "bisher die Beobachtungen, die man daseibst an der "innern Berührung der Ränder der Sonne und der "Venus gemacht hatte, unbrauchbar. Jedoch war die-"fer Irrthum nicht ohne Grund. Madrid, fagte man liegt 24' 18" westlich von Paris. Ich hatte in nden Papieren De Lisle's über fechzig Verfinsterun-"gen blofs des ersten Jupiters · Trabanten, welche zu "Madrid von den P. Grammatici und Wendlingen. "von dem Herzog von Solferino und andern beob-"achtet worden waren, gesammelt, und sie mit gleich-"zeitigen Beobachtungen zu Paris, Petersburg, Bologna, Wien und Rom u. f. w. verglichen. Alle "Resultate, die ich gefunden hatte, gingen über 24'. "Das Mittel 24' 16" ist von der gewöhnlichen Be-"ftimmung nur um zwey Secunden verschieden. Al-"lein da fich diese Länge mit der Beobachtung der "Venus, die übrigens mit aller möglichen Sorgfalt. "und Genauigkeit gemacht zu feyn schien, durchaus "nicht vereinbaren liefs; so ist mir die Zuverläßig-.keit der Methode, aus beobachteten Jupiters-Tra-"banten geographische Längen zu bestimmen, äu-"fserst verdächtig geworden: ich habe mich also ent-"Schlossen, die von Madrid durch einen andern und "weit ficherern Weg zu fuchen. Anfangs hatte ich "nichts anderes, wozu ich mich wenden konnte. .,als

"als die zwey Sonnen - Finsternisse vom 23 Sept. 1600 aund vom 12 May 1706; durch einige Vergleichun-.gen, die ich angestellt hatte, fand ich etwas weniger, ...durch audere etwas mehr , als 23': keine einzige "ging auf 23' 15"; in meiner letzten Abhandlung uber die Sonnen . Parallaxe hielt ich mich an 23' 3". "Zuletzt habe ich auch jene von 1764, welche zu Ma-"drid ringförmig beobachtet wurde, berechnet; und ..das Refultat war, dass die Länge von Madrid 23' 6" "ift," Soweit Pingré.

Späterhin , im Jahre 1777, wurde von De La Lande die zu Madrid beobachtete Sonnen-Finsternifs von 1748 bekannt gemacht, fammt der Berechnung Mechain's, welche zwar weit entfernt ift, die Meinung Pingre's über die Länge dieser Haupt-Stadt zu bestätigen, jedoch dazu geeignet seyn solt, dieselbe unter 24' herabzusetzen.

Da es nun hier um nichts geringeres, als um eine ganze Zeit-Minute zu thun ift; fo hat man es der Mühe werth geachtet, die drey Sonnen-Finsternisse von 1706, 1748 und 1764 zu untersuchen, um zu sehen, theils ob die Beobachtungen derselben die nöthigen Eigenschaften besitzen, einen Gegenstand abzugeben, um die Länge von Madrid gehörig zu bestimmen; theils ob sie wirklich das geben, was man daraus herzuleiten gesucht hat. Ich will desswegen in die Rechnungen Pingré's und Méchain's nicht das geringste Milstrauen fetzen; meine Ablicht ift nur, die Ungewissheit, in der man bis auf diese Stunde über diesen Gegenstand ift, einigermaßen zu vermindern, wenn fie fich nicht ganzlich heben laffen follte: besonders da die Beobachtungen seit den letzten Jahren

ten her den Zeit - Unterschied dieser Haupt - Stadt von Paris wieder über zu haussselzen. Über die Sonnen-Finsteruis von 1699 bin ich nicht im Stande, ein Urtheil zu fällen, weil ich die Beobachtung davon zu Madrid nirgends auslinden konnte.

# Sonnenfinsierniss den 12 May 1706.

Beobachtungen von dieser großen Sonnenfinsternis finden sich theils in den Memoires de l'dead. Hoy, de Sc. de Paris vom J. 1706, theils in Flamssed's Historia Britannica. Jene, die ich zur Vergleichung gewählet habe, sind folgende:

|  |                                               |     | Δn        |                | Ende                               |          |          |                                           |
|--|-----------------------------------------------|-----|-----------|----------------|------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------|
|  | Marfeille                                     | 20U | 18'<br>34 | 43,"0<br>40, 0 | w. Z.<br>gánzl. Ver-<br>finiterung | 22Ü      | 4?<br>37 | 30" w. Z.<br>40 Wiederersch,<br>d. Lichts |
|  | Paris (Caffini )<br>(De la Hire)<br>Greenwich |     | 25        | 20, 0<br>42, 0 | . 1                                | 22<br>51 | 40       | 47                                        |
|  |                                               |     |           | 20. 0          |                                    |          |          |                                           |

| Die aus einem jeden Zeitmomente befonders her-

peleitete Zeit der Zulammenkunft verhält fich auf folgeude Art:

aus dem Anfange aus dem Ende

Es scheint hier schwer, alle diese Beobachtungen gegen einander auszugleichen. Nirgends stimmt das Eude mit dem Anfange überein; außer zu Madrid, wo aber diese vollkommene Übereinslimmung nicht einmahl Statt haben sollte, wenn es andere Beobachtungen nothwendig machten, eine Breiten Anderung der Tafeln vorzunehnen. Obschon die Dauer der gänzlichen Verfinsterung zu Marseille, welche drey

ganze Zeitminuten, um keine Secunde mehr und keine weniger, betrug, gar kein vortheilhaftes Licht auf die Genauigkeit der Beobachtung wirft; fo macht dennoch die ganz erträgliche Verbesserung der Breite - 3. "o. die fich daraus ergibt, und die Übereinftimmung mit dem Anfange bis auf fünf Secunden, dass der Irrthum in der beobachteten Dauer, wenn fich irgend einer eingeschlichen haben sollte, nicht beträchtlich seyn könne. Das Ende aber ift durchaus fehlerhaft und kann zu keinem Gebrauche dienen. Mit dieser Bestimmung von Marseille stimmt zu Greenwich nur das Ende, nicht aber der Anfang; zu Paris und Rom hingegen nur der Anfang, nicht aber das Ende. Aus dem Ende würde Zeit Unterschied zwischen Greenwich und Paris 8' 49", und nach der Beobachtung Caffini's 8' 30" folgen: welcher allzuweit von der ächten Bestimmung abweicht. Madrid alfo, verglichen mit dem Anfange zu Paris, gibt 23' 14" Längen · Unterschied, oder, wenn von beyden Beobachtern zu Paris das Mittel genommen wird 23 3"; fo wie ihn Pingre gefunden hat.

Jedoch, bevor man die Berechnung einer Beobeltung unternimmt, dürfte es fich wol der Mühe
lohnen, den Werth oder Unwerth derfelben zu unterfuchen, damit man nicht in die Nothwendigkeit
verfetzt werde, feine Arbeit zu bereuen, wenn man
endlich fehen muß, daß man auf lockern Grund gebauet habe. Über manche Beobachtungen läßt fich
freylich erft nach geführter Rechnung ein ficheres
Urtheil fällen. Allein bey der gegenwärtigen, welche
zu Madrid in dem kaiferlichen Collegium von dem
Jesuiten Coffani gemacht wurde, sinde ich nebst dem

beobachteten Anfange und Ende noch folgende Umflände angegeben. Die Sonne schien um 8 U 44' 30". 11-Zoll verfinstert. Die Verfinsterung nahm noch einige Minuten hindurch zu, die man aber nicht bemerken konnte. Die Beobachtung dieser Finsterniss wurde mit einem Glase von 12 Fus Brennweite gemacht, welches das Sonnen-Bild in einer verfinsterten Kammer entwarf; und die Minuten und Secunden bemerkte man an einer Pendel- Uhr, welche die drey vorhergegangenen Tage genau nach der Sonne gestellt war. Welche Genauigkeit man sich von diefer Beobachtungs-Art versprechen könne, weiss ich nicht zu fagen: das weiß ich aber, daß fich heut zu Tage schwerlich ein Astronom entschließen würde. eine solche Beobachtung mit in seine Rechnung aufzunehmen, besonders wenn davon die Rede sevn sollte, die geographische Länge daraus herzuleiten: fo fehr ift man nun gegen diese Beobachtungs - Methode eingenommen. Zudem ift es nicht genug, uns zu fagen, dass die Pendel-Uhr genau nach der Sonne gestellt war; man sollte uns auch versichern können. dass sie seit der Stellung bis zur Zeit der Beobachtung den gehörigen Gang beobachtet habe. Wenn Pingre'n darum zu thun war, die Länge von Madrid unter 24' herunterzusetzen; warum hat er nicht die oben erwähnte Phase zur Zeit der größten Verfinsterung mit in Rechnung genommen ? Diele würde ihm, anstatt 23' 3", 21' 56" gegeben haben, Allein Pingre handelte gegen seine eigne Vorschrift, da er die geographische Länge von Madrid auf diese Beobachtung Nachdem er in seinen Untersuchungen über die Länge mehrerer Städte 1766 (S. 24) behaup-

tot

tet hatte, das sich des Eude einer Sonnen-Finsternis mit weit mehr Gewisheit, als der Ansang, beobachten lasse; und das er nicht glaube, das sich ein Beobachter bey dieser Himmels-Erscheinung um vier Secundenirren könne; (Cassim und De la sire gehen bey gegenwärtiger Sonnensinsternis um 19 von einzander ab.) Einige Beobachter, fährt er fort, um die Momente des Ansages und des Endes einer Sonnensinsternis zu bestimmen, fangen das Sonnenbild durch ein dioptrisches Ferarohr, oder gar nur durch ein convexes Glas auf einem Papiere aus: Dieses Verfahren scheint mir desso schein zu seyn, je kleiner das Bild is.

Diesen Worten haben wir nichts anders hinzuzufetzen, als das Pingré mit seiner eigenen Haud das Gebäude einreist, welches er auf diese Beobachtung aufgeführet hatte, und dass er diese Beobachtung zu seiner geographischen Läuge von Madrid nie hätte zum Grunde legen sollen, wenn er seiner eigenen

Vorschrift gemäs handeln wollte.

Sonnenfinsterniss den 24 Julius 1748.

#### Beobachtungen:

Ueber die Zeit der Zusammenkunft gibt die Rechnung folgende Resultate:

aus dom Anfange , aus dom Ellie Rom — OU 10' 27," 2 - 1,3741 OU 10' 9, "9 + 0,020'1 Complegne - 3, 32 17, 0 - 0,20'1 3, 31 31, 37 + 0,215'1 Toulouis Madrid (D, Ullos) 33 5 44,9 - 1,4781 Solf. 33 5 55, 7 + 0,589'1

Das Ende zu Compiegne (denn der Anfang scheint sicher zu spät beobachtet zu seyn) stimmt mit dem Ende zu Rom bis auf 10" an Zeit Unterschied. und Toulouse bis auf 3": dass also diese drey Beob. achtungen einen ziemlich zuverläßigen Vergleichungs-Punct abgeben können. Jedoch die Beobachtungen zu Madrid (timmen unter einander nicht fo gut, ungeachtet drey Beobachter waren. Don Antonio de Ulloa ist im Anfange vom Herzoge von Solferino um 19'; und dieser bey der Beobachtung des Endes von Don Georg um 31" verschieden. Das Ende ift alfo hier sehr ungewis, weil zwey Beobachter mit einander in einem beträchtlichen Widerspruche find; ungeachtet dasselbe soust den Vorzug vor dem Anfange verdienet. Da aber hier zwey Beobachter des Anfanges auf 5 Secunden zusammenstimmen, und derjenige sicher näher an der Wahrheit ist, welcher den Anfang am früheften beobachtet; fo scheint der beobachtete Anfang des Dou Antonio de Ulloa am zuverlässigsten zu seyn; und dieser wurde daher in die Rechnung aufgenommen. Sollte der Anfang zu Rom richtig beobachtet feyn; fo gibt er, verglichen mit dem Ende , Verbefferung der Mondes · Breite + 12, 4. die eben nicht übertrieben ift, indem mir mehrere berechnete Sonnen - Finsternisse, auch Stern Bedeckungen nahe an dem Knoten des Mondes beynahe eben diele Größe gaben. Diels würde beweisen . dals vielleicht die Mondes Knoten aus den Tafeln eine kleine Verrückung nöthig hatten. 'Jedoch dem fey, wie ihm wolle; so gibt mit dieser Breiten · Verbesserung der Anfang zu Madrid, verglichen

Mon. Corr. 1809. I. B.

L

mit

Wollte man die Breiten - Verbesserung weglaffen . und unverbefferte Zeit-Momente mit einander vergleichen, so wurde diess im Mittel 23' 58", noch immer fehr nahe bey 24', geben. Das Ende des Herzogs von Solferino würde nur 23' 43, 4 geben; nach der Rechnung Mechain's hingegen 24' 15": ein Unterschied, der in der That im Stande seyn würde. mich mit diesem großen Astronomen in Widerspruch zu fetzen, wenn er nicht eine andere Beobachtung zur Vergleichung angenommen hätte, die ich aber nicht an der Hand hatte. Dass aber die Beobachtung von Bom die mir zum Vergleichungs-Puncte diente, nicht unschicklich beobachtet seyn muffe, kann zum Beweise dienen, dass Pingré daraus zwischen dem Römischen Collegium und Paris eben den Zeit-Unterschied bis auf 2" herleitet, welcher nun zwischen diesen bevden Beobachtungs - Orten festgesetzt ist.

Übrigens lassen sich über die Beobachtung zu Madrid manche Bemerkungen michen, die kein günfäges Urtheil für dieselbe gründen. Die vorhergehenden Phasen, heißt es von der Beobachtung des Don Georg, wurden mit einem Fern Rohre von 173 Fuß beobachtet, durch welches man das Sonnen-Bild auf ein Karten-Papier, senkrecht auf die Achse des Fern-Rohres gestellt, ausfallen ließ. Wenn dieß ebenfalls von dem Anfange und dem Ende, wie es cheint, zu verstehen ist; fo trifft sie eben das Schickfal, welches die vorige Beobachtung getrossen hat, die aus Mangel einer sichern Versahrungs-Art selbst durch den

den Ausspruch Pingre's verworfen wurde. Dass der Aufang mit der Beobachtung des Don Antonio de Ulloa zienlich übereinstimmt, kann bloss glücklicher Zufall seyn, wenn sich beyde der Wahrheit nähern.

Der Herzog von Solferino beklaget fich in einem Schreiben vom 20 Jul, 1748 an De l'Isle, dass er vondieser Sonnen - Finsternis mehr nicht, als Anfang und Ende beobachten konnte; der König wollte sie selbst fehen; und er muste, selbst zur Zeit der Finflernis. die Fern-Röhre zu feiner Majestät bringen lassen: wodurch er gehindert wurde, die Bedeckungen der Sonnen-Flecken zu beobachten: der Zeit an der Secunden-Uhr, die ihm bey der Beobachtung des Anfanges und des Endes diente, habe er fich versichert, da er sie unmittelbar mit einer großen Pendel- Uhr des Königs verglich, welche wahre und mittlere Zeit mit der äußersten Genauigkeit angibt. Ich weiss nicht, ob es schon genug sey, um sich seiner Zeit zu versichern, wenn man seine Uhr, mit der man beobachtet, mit einer andern vergleicht, die zwar einen außerst genauen Gang haben mag, wofür aber ein Astronom nicht bürgen kann, außer wenn er fich durch genaue Beobachtungen davon verlichert hat: und diels ift es, was man hier hatte thun, oder wenigstens fagen follen, dass es geschehen ift,

Aus allem diefen läßt fich, alles genan gegen einander abgewogen, kein anderer Schlußs ziehen, als daß fich entweder aus diefer Beobachtung über die Länge von Madrid nichts zuverläßiges bestimmen läße, weil die beobachteten Zeit: Momente fo unsicher find; oder wenn man doch von denen, die am wenigsten unzuverläßig zu seyn scheinen, hierin Ge-

(Der Reschluss folgt.)

Hamburg , den 20. Dec. 1799.

## XVII.

# Uber Portugiefische

Amerikanifche Landkarten,

eine neue Berechnungs-Methode des Flächen-Inhalts der Länder.

Aus einem Schreiben des Profesfors Ebeling.

... Ich bin fo frey, Ihnen einiges, was ich über Portugal erhalten habe, zu beliebigem Gebrauche mitzutheilen. Ich thue es ohne bestimmte Ordunng, weil es doch nur Bruchtücke sind. Zuerst eine Beylage aus einer Portugießichen Zeitung, die königligeographische Gesellschaft betreffend,\*) welche sehr gut

<sup>\*)</sup> Der Zweck dieser Gesellschaft gehr dahin, zur Vervollkommung der nautischen und geographischen Wissenschaften und zur Verfertigung richtiger und zweckmissiger See- und Land-Katten nach allen Kriften beyautragen; sie sährt daher den Namen: Sociedade Real Maritima, Militar e Geografica para o Defenho, Grawara e Impresso das Cartas Hydrograficat, Geograficas e Militures; Das königl. Decret wegen der Stiftung dieser Gesellschafe ist vom 30 Jun. 1798.

gut fortgehen foll. Ich hoffe, die k. Verordnung darüber zu erhalten. Der unselige Krieg erschwert nur alle gelehrte Verbindungen mit dem Auslande, so sern, daß selbst von hier aus vieles nicht zu bekommen ist, was man verschreibt. Ziegler meldete schon im vorigen Jahre aus Lissaben, daß er dort einen Deutschen, der als Ingenieur-Össicer in Portugiessischen Diensten war, kennen lernte, der ihn versicherte, daß man seit zehn Jahren an einer trigonometrischen Karte von Portugal arbeite, die nach einem großen Maßssabe verserüget würde. Noch könne man aber nicht bestimmen, wenn sie herauskommen würde.

Ob eine Carta reduzida das Cofias de Hespanha, die im J. 1798 erschien, und 480 R. kostet, von der neuen Academie herausgegeben worden, weiß ich nicht, da ich sie nicht erhalten habe. Vermuthlich ist sie keine Arbeit derselben; sie würde ja nicht gerade mit der Nachbarin von Portugal anfangen, und bloß Tofimio ins Kleine bringen. Vor mir habe ich die Carta plana da Cofia da Brazil, que contem das Ilhas de S. Anna, the aponta da Juatinga, feita por Sinao Antonio da Roza Pinheiro, para o uzo da Marinha Portugueza. Primeira Impreçao feita no Rio Janeiro 1785. Die Karte ift 191 Rhein. Zoll lang und 131 hoch, enthält aber nichts als die Küfte in dem angegebenen Striche, die Küstenbäche, und die Mündungen der großen Flüsse. Die Inseln offenbar unvollständig, die Sonden sehr sparfam, ausgenommen am Eingange der Bay von R. Janeiro. Die Namen der kleinen Flüsse weichen von den bisher bekannten oft ab. Den leeren Raum im nordwestlichen Viertel der Karte nimmt eine Planta do R. de Janeiro ein, deren L 3 1 MassMalstab 1 Zoll auf die Legoa ift. Hier erwartet man vergeblich anch nur ein nautisches Detail; in der Bay ift auch picht eine einzige Sonde, kaum zwey Anker bey der mit einer umgekehrten Kirche angedeuteten Hanptstadt. Am Ufer einige Aldoyas. Die Variation der Magnet Nadel ist auf der Karte so angegeben: 6" 4. Variação N. E. Die Englischen Karten scheinen mir also in manchen Stücken genauer diese Küste darzustellen, wenigstens die Bay; so auch die vom P. Capassi von der Bay. Paris 1785. Rio Janeiro (die Stadt) unter 22° 54' S. B. Länge hat sie gar nicht\*). Der Plan darauf ist nicht graduirt. Von eben diesem Pinheiro habe ich eine Carta reduzida e reformada das Coflas de Oceano in zwey gr. Blättern, auch in Rio Janeiro gestochen 1786, die in Ansehung Europa's irrig genug ist, wegen der Küste von Brafilien; doch einiges besfer hat, als alle die bisherigen Seekarten, wenigstens richtigere Namen! Alle find fchlecht gestochen; doch das wäre Neben-Ich erfahre eben, dass die oben erwähnte Küften-Karte von Spanien und Portugal von eben diesem Manne herrührt, vor wenig Jahren in Rio Janeiro gestochen sey, und bloss die Küste von Portugal enthalte, nebst den angränzenden. Hoffentlich ist dieser Karten Zeichner keiner der neuen Academie.

Da ich einmahl von Karten rede, so darf ich den Wunsch nicht verhehlen, dass Sie in Ihrer Monatl. Correspondenz doch die Critik der Landkarten nicht aufgeben mögen. Keine Nation hat dergleichen, und sie ist doch unentbehrlich, wenn dem Übel des sinnlosen

Cos \*) Sie ift nach aftronomischer Bestimmung 3 St. o' 20" in Zeit wefflich von Paris. v. Z.

Copierens gesteuert und wahre Verbesserung der Landkarten gemeiner werden soll. \*) Sie glauben es nicht, welchen starken Abgang des ... erbärmliches Machwerk hat, sowie ehedem unsers Wohler's Stoppeley in Seekarten! Aber es gibt, wie ich Ihnen nicht erst entecken darf, geschicktere, ja von Staaten privilegirte Hudler. Ich habe eben zwey große neue Karten vor mir, die der Staat von Massachusetts von den beyden Theilen seines Landes hat herausgeben lassen, und die ich beynahe, was den Versertiger betrisst, zu diefer Classe rechnen möchte, wenn er sie nicht ans vielen brauchbaren Materialien zusammengesetzt hätte: Der Titel ist: 1) An accurate Map of the Common

") Es war nie in dem Plane unferer M. C. die Critiken der Land-Kasten Infangeben, wie man fich bey sufmerklamer Durchlesung der Nachricht Nr. IV. auf dem Umfchlage eines jeden Heftes, und noch mehr aus dem bereits erschienenen erften u. zweyten Heste dies. Monats - Schrift augenscheinlich überzeugen kann, worin man, wie ehedem in meinen A. G. E. grundliche und umftandliche. Beurtheilungen von Land. Karten finden wird. Wir find weit von der Meinung entfernt, dass ausführliche Karten-Recensionen von geringem Nutzen find; wir glauben im Gegentheil, dass dadurch vieles zur Verbefferung diefes, hier und de nur zu nachläßig und handwerksmälsig betriebenen wichtigen Zweiges der Geographie gewirkt werden kann, wie wir, wenn es Noth ware, mit Beyspielen beweisen konnten. Wir werden daher auch in Zukunft fortfahren, auf die fleissige Bearbeitung diefes. vorzüglichen Theils der Erd-Kunde unsere ganze Sorgfalt und Aufmerkfamkeit zu richten. Verftändige Geographen find hierin gewise mit uns einverstanden, und die vollgultige Stimme eines Ebaling's beweift diels fchonsur Gnüge. v. Z.

Wealth of Maffachufetts, exclusive of the District of Maine, compiled purfuant to an Act of paffed by the general Court, from actual surveys of the several towns taken by their order. By Osgood Carleton, Boston (1799) 4 gr. Blätter, die an einander gehören; 2) A Map of the District of Maine compiled pursuant to an Act of the general Court from actual surveys of the feveral towns. By Osgood Carleton, Boston (1798). Ebenfalls 4 solche Blätter. Jene ift 4 Fuss 9 Zoll hoch und 3 F. 9 Z. breit; diese ift 4 F. breit und 3 hoch. Maine hat einen Masstab von 6 Engl. Meilen auf I Zoll; Maffachusetts von 4 Meilen auf I Zoll. Der Vorzug der Karten ist eine genaue Angabe und Begränzung aller Townships und ausgemellenen Districte: welches allerdings schon ein wichtiger Gewinn ift. Das Übrige, was die gedruckten Ankundigungen (.Propofals) versprachen, hält sie nicht, Die Landstrassen (und auf der Karte von Massachusetts die Entfernungen von Boston und jeder Shiretown) gibt sie an; aber die Mineralien, die Mühlen und Manufacturen, ob sie gleich zu allen Zeichen hat, wie aus der neuen Ausgabe meines ersten Bandes erhellen wird, außerst unvollkommen. Sie folgt sklavisch den Riffen der Landmeffer; dachte der an die Walkmüh. len nicht, fo fehlen sie auch hier u. f. w. Was noch auffallender ift, die Landesgestalt ist oft lächerlich vernachlässigt. Die Berge sehen nicht nur wie Mant. wurfshigel aus, fondern manche, ganz mitten im Gebirge liegende Ortschaften machen völlige Thäler mit lauter geradelinigen Seiten aus, und zuweilen fangen dicht an ihren Gränzen, wo die Landmesser Augen für Berge hatten, die Gebirge gleich wieder an.

Die Vorsprünge und Vorgebirge der Bergreihen find wenig bemerkt, noch minder die Hügelreihen und Landrücken. Ganz isolirt springt hier und da ein höherer Berg hervor. Eben fo nachläftig war der Zeichner mit den kleinen Seen. Marschen und Sand-Ebenen. Die Küften, fonderlich von Maine, find aus Des Barres Neptune, wo 44 Blatt blofs davon handeln . weit besser, detaillirter und richtiger zu geben, wie auch schon Sotzmann in der Karte von Maine gethan hat, Carleton kennt diese Karten, aber hat sie schlecht benutzt. Die Längen und Breiten scheinen jedoch an den meisten Orten richtig bestimmt zu feyn, fo weit die American Pilots fie von den Häfen angeben. Bey Maffachufetts liegen die aftronomischen Beobachtungen zu Cambridge in den Transactionen der Bostoner Ac, der Wiff, \*) zum Grunde: auch, wie ich glaube, die auf dem neuen Collegium zu Williamstown auf der nordwestlichen Gränze gemach:

5) Memoirs of the American Academy of Arts et Sciences. Vol. I Bofton 1787 P. 81. Astronomical Observations made in the State of Muffachusetts by Prof. Williams in the Years 1761 and 1764 and from 1770 to 1784. Von dielen Memoiren ist bis jetzt nicht mehr, als der erste Theil des zweyten Bandes (im J. 1793 gedruckt) erschienen. Da ich die Ehre habe, Mitglied diefer Academie zu feyn, fo' überschickte mir die Gesellschaft diesen letzten Band, und-Samuel Webber, Nollis-Professor der Mathem. und Counfellor der Academie, schrieb mir unter dem 15 Novbr. 1708 aus Cambridge bey Bofton "which is all that has as yet been published, Er fowol als auch Patterfon, Secretär der Acad. der W. in Philadelphia, klagen in ihren Briefen fehr über den langfamen Fortgang der Wiffen-Schaften in Amerika.

#### 164 Monael. Corresp. 1800. FEBRUAR.

machten. Von Maine freue ich mich rilhnen zu können, das Sotzmann's Karte in den Hauptlachen ohne die Hüllsmittel, die Carleton hatte, doch wol so gut ist; ich nehme den ganz nenerlich erst unterfuchten Ursprung und Lauf der Flüsse im Innern und die ganz neuen Ortschaften , Länder-Verkäuse und Namen, die niemand vorher wissen konnte, aus. Die Küsten sind bey Sotzmann viel bester und er hat die neu ausgemachte Gränze zwischen Maine und New-Brunfwik, nebit den von beyden Seiten verlatgeten Gränzlinien, die Carleton (wahrscheinlich, weil sie noch nicht ratificirt waren, denn ausgemacht sind sie) wegläste.

Jede Karte kostet den Subscribenten 11 Dollar. Schrift und Stich ift schlecht, da man doch in den vereinten Staaten einige geschickte Kartenstecher hat. Der Zeichner ift Lehrer der Mathematik in Boston, d. i. er unterrichtet junge Seefahrer. Die historische Societät von Massachusetts hielt darum an. dass man ihr die Ausgabe der Karte überlassen möchte. Es ware ihr fehr zu gönnen gewesen, da diese wahrhaft patriotische Gesellschaft ihre Sammlungen mit großem Verlust aus der Privatcasse ihrer Mitglieder drucken läst. Allein der General-Court glaubte durch einen Handel mit einem Privatmanne mehr daraus machen zu können: war also auch hier dem Haupt-Nationalfehler getreu! Gewiss würde die Karte durch Betrieb der Gesellschaft ganz anders ausgefallen feyn. Mag man doch nun die Lücken in den Platten künftig ausfüllen; so wird die Karte dadurch noch nicht vollkommen. Sotzmann legt fie jezt bey der Zeichnung einer neuen zum Grunde, wird aber

Des Barres zu Rathe ziehen. Bey New - York musste er in jener zwey, Graffchaften und die ganze Lage des Ontario nach neuern Datis umarbeiten, und beym Stich wurden drey neue Counties eingeschaltet, welche dem Verleger ; Louisd'or kofteten.

Noch erlauben Sie mir eine Frage, deren Beantwortung, wenn Sie es der Mühe werth halten, ich einmahl gedruckt zu lefen wünschte. Die Berechnung des Flächen- Inhalts der Länder nach Triangeln ist so mühsam, besonders wenn die Granzen sehr eingezackt oder die Küsten mit vielen Inseln besetzt find. Daher dann schon die großen Verschiedenheiten in deu Angaben, je nachdem einer es mehr oder minder genau nimmt, alles auszumessen. Aber wer kann alle kleine Winkel und Bogen messen? Ferner geben die Messer nicht einmahl die Karte an . der sie folgen. Z, B. Crome fagt nach den besten Karten. Noch mehr: ob ich bey einer, viele Parallel-Zirkel durchgehenden Karte die Triangel v oder A stelle, macht schon starke Verschiedenheit. Ich habe die Oeder'sche Methode versucht, und was sich mit Quadraten und Triangeln meffen liefs, darnach gemeffen, das Übrige auf den Gränzen aber in fehr dünnem Papier ausgeschnitten und auf unserer Münz - Wage gewogen, Mein Gewicht waren Quadrat - Meilen von eben dem Papier. Ich wiederholte das wägen, fand aber immereinige nicht große Unterschiede. Ich bin daher auf den Gedanken gekommen, nicht nur die Arbeit zu erleichtern, fondern auch Übereinstimmung unter die Messer zu bringen, und die Messung ganz genau. zu machen. Irre ich aus Unkunde der Mathematik. lo verzeiht es der Kenner dem Dilettanten. Die Prof. Bii ch

Büsch und Brodhagen meinen, ich sey auf rechtem Wege. Mir ift fogar, als hätte ich gelesen, dass, ich slaube, Kraft bey Rufsland etwas ähnliches versucht habe. Es fehlen einige Bände der Petersburger Acten auf unserer Bibliothek, und darin, däucht mich, war es. Ich theile die zu messende Karte nach ihrem Netze in Quadrat - Minuten; den Flächen - Inhalt jeder Quadrat - Minute berechne ich nach der Mittel - Parallele. die durch sie geht. Hätte man nun eine allgemeine Tabelle von dem Inhalt jeder Minute (die Siegewifs, wenn Sie den Vorschlag billigen, gern einmahl drucken ließen ) vor fich, fo ists fehr leichte Arbeit, jede Reihe von Quadrat - Minuten aufzuzählen. Was unter einer Quadrat-Minute enthält auf den Gränzen, finde ich ganz mechanisch durch ein kleines durchsichtiges Papier, auf welchem etwa ein halb Dutzend Quadrat-Minuten über und neben einauder in Viertels - Quadrat - Minuten nach dem Netze der Karte eingetheilt find. Hier brauche ich nur aufzuzählen, was noch nicht nach Quadrat - Minuten gezählt war, und felbst das Augenmass ist hier hinlanglich mir zu sagen, ob ich + oder - der Quadrat. Mie nute auf der Gränze annehmen foll. Also wird die ganze Arbeit, wenn man einmahl eine Tabelle hat. und die Karte mit Bleystift eintheilt und das Papier-Täfelchen dazu macht, bloß mechanische schnelle Addition. Keine Berechnung der Triangel, keine Formel, womit zudem nicht alle fertig werden können, ist dazu nöthig. Sagte nun der Geograph nur, nach der Karte maß ich ; so kann ihn jeder prüfen.

und das wirklich arge Nachschreiben hat ein Ende. Ich beichte im Grunde eine schwere Sünde. Ich liefs

bev den ersten Theilen meines Amerika den Flächen Inhalt der Länder und Counties durch einen sehr geschickten . . . . . . machen. er Mathematiker von Profession und sehr fertiger Rechner war, fo traute ich ihm zu, und dachte, er habe forgfältig ausgemessen. Allein er hatte alles im Großen berechnet und daher die Linien der Triangel zu weit über die Gränzen hinaus gelegt. Alles war zu groß. 'Ich ward es erst mit Gewisheit beym dritten Bande gewahr. Wie ich alles nach den neuesten (freylich fehr abweichenden) Karten und nach der beschriebenen Methode berechne, finde ich alles viel kleiner . folglich die Dichtigkeit der Bevölkerung weit größer - und habe viel gat zu machen. Ich gestehe diess in der Vorrede gern, und hoffe von Kennern Verzeihung, da ich mir sonst nicht viel Fehler vorzuwerfen habe, ungeachtet ich wegen großer Veränderungen und vieler ganz neu eröffneten Quellen fast alles umarbeiten muss. So schnell geht das dort vorwärts.

Was follen wir nun aber bey unserem, wol nicht vorwärts gehenden Europa machen? Bohn muls Büsching's Geographie neu auflegen. Er trugs mir auf. Ich rieth ihm 1) ja bis zum Frieden zu warten; denn wer kann jetzt Italien, Deutschland, Frank. reich, die Niederlande u. f. w. beschreiben? 2) Mehrere Arbeiter zu wählen. Es ist schlechterdings nicht eines Mannes Werk, felbst wenn ihn ein Fürst dazu pensionirte.

Ich habe England, Spanien, Portugal vorläufig übernommen ; Hofr, Normann Deutschland, die Schweiz u, die Niederlande. Diefer erbietet fich zu mehrern. Er hat

Alles kann erst nach dem Frieden ins Werk gefetzt werden; doch möchte man vorher Anstalten machen, Der Verleger will sein Möglichstes thun. Der Plan wäre der etwas verbesferte Busching, besonders durch öftere Kürze bey Europa, hinlängliche Anfüh. rung der Quellen. Pr. Hegewisch hatte einen schönen Plan, der aber mir zu schwierig scheint: die Arbeit nicht nach Ländern, sondern nach Materien und Paragraphen zu theilen. Der nehme das Naturhistorische, der das Handels oder Manufactur Fach, der die Staats - Verfassung, Finanzen, Topographie, Schön; aber 1) wird nicht jeder in feinem Lieblings-Fache zu fehr sich erweitern; 2) wo nun jedem alle die Quellen, da nicht allenthalben fachweise vorgearbeitet ist. Alle mulsten zu Göttingen feyn, oder alle Reife-Beschreibungen besitzen! Ich wünschte von Ihnen einmahl einen Plan zur Verbesserung des Büsching zu lesen, dessen statistischer Theil voller Fehler und Lücken

Lücken ist, wobey nur zu vermeiden wäre, dass man nicht etwa eine ganze Statistik hineinbrächte.

Wenn meine neue Ausgabe erfcheint, will ich Ihnqu ein Exemplar fenden, und bitte um ftrenge unverhohlne Critik, die ich herzlich liebe, und diekeinem irgend guten Buche schadet.

#### XVIII.

Antwort des Herausgebers, die Berechnung des Flächen-Inhalts eines Landes betreffend.

Freylich ift das ficherste und genaueste Mittel, um den Flächen - Inhalt eines Landes zu bestimmen, ihn nach den besten trigonometrisch und astronomisch vermellenen Karten geometrisch zu berechnen. Allein da es selten der Fall ift, dass man solche Karten hat, so muss man sich mit den besten vorhandenen, und mit Annäherungen begnügen, und es auf ein Paar Quadrat - Meilen mehr oder weniger ankommen laffen. Inzwischen ist oft das Verfahren, welches man bey diesen Berechnungen beobachtet, selbst so fehlerhaft, dass dadurch manchmahl mehr Irrthümer, als die Karte wol verträgt, begangen werden. Wie viele Geographen und Statistiker nehmen z. B. gar keine Rücklicht auf die Projections - Art der Karten, und berechnen ihren Flächen-Inhalt bloß nach dem Meilen-Stabe, wie eine ebene geometrische Figur, da doch bekanntlich . nach den verschiedenen Entwerfungs-Arten, geographische Karten mehr oder weniger die Bedingnisse erfüllen, die bey einem geometrifchen

schen Grund - Rifs Statt finden , insonderheit was den Flächen Inhalt betrifft; da man bey Entwerfung folcher Karten doch immer mehr der Bedingung Genüge zu leiften fucht, dass fich die Entfernungen der Oerter auf derselben zum allernächsten fo, wie auf der-Kugel · Fläche, verhalten follen, davon die Karte der Entwurf oder die Ausbreitung auf einer Ebene ift. Nicht minder find die Schwierigkeiten bey diesen Berechnungen, deren Prof. Ebeling in seinem Schreiben erwähnt, und die beyden vielen Winkeln, Krümmungen, Einbeugungen der Gränzen, Flüssen. See-Ufern vorkommen, zu verkennen, und gewiss von nicht geringer Erheblichkeit. Sie erschöpfen nicht nur die Geduld des unermudetsten Zeichners and Rechners, fondern diefer fetzt fich auch, je mehr er ins kleinere Detail der Messung eingeht (wobey es doch immer noch auf Schätzung und auf ein Bevuahe ankommt) der größeren Gefahr der Anhänfung mehrerer Fehler aus, die bey den unzähligen kleinen Ausmessungen der Krümmungen unvermeidlich sind. Man betrachte nur z. B. aufmerklam die Dänische Infel Seeland, und man wird bald einsehen, wie schwer fich da ein geometrischer Berechner mit Zirkel und Lineal zu recht finden wird.

Der Gedanke, das Flächen-Maß der Länder aus dem Gewichte gleicher und homogener Körper hervuleiten, ilt daher nicht ganz zu verachtes; nur muß davon unter gehörigen Einschränkungen ein verständiger Gebrauch gemacht werden. Anweisungen, wie man aus dem Verhältnisse der Gewichte ausgeschnittener Figuren von Papier auf das Verhältniss ihrer Flächen-Maße schließen soll, sfinder man schon in mehren.

mehreren alten Feldmesser - Büchern als Kunststücke gelehrt; und der Hofrath Joh. Tob. Mayer erwähnt diefer Methode im III Theile feines gründl. und ausführl. Unterrichts zur practischen Geometrie, zweyte Aufl. S. 187. Er fetztaber hinzu: Eine Regel für Stümper im Feldmeffen! Sollte fie wol jemand im Ernfte für brauchbar halten ? Wir find vollkommen derfel. ben Meinung, dass dieles Verfahren, so wie es Hofr. Mayer vorträgt , und das nur für folche Stumper von Feldmessern angegeben scheint, die nicht rechnen können oder wollen, nicht fehr brauchbar fey. unbedingt aus einer gewissen Gattung Papier ein Quadrat von mehreren Quadrat Ruthen, Quadrat Meilen u. f. w. auszuschneiden und zu wägen; nun die auszurechnende Figur aus eben folchem Papier auszuschneiden, zu wägen und nach der Regel de Tri zu schließen ; wie fich verhalt das Gewicht des erwähnten Quadrats zu feiner Fläche, fo das Gewicht der Figur zu ihrem Inhalt. Allein hier ift der Fall nicht, der Unwissenheit oder der Gemachlichkeit des statistischen Berechners zu Hülfe zu eilen; er folt und muss rechnen, so lang er genau und scharf rechpen kann : nur dann foll ihm das Wägen Iparfam zu Hülfe kommen, wenn auf dem geometrischen Wege dieselbe Genauigkeit nicht mehr zu erreichen stehet.

Bey Tolchen Umständen glaube ich denn doch, das diese Wäge- Methode nicht zu verwersen sey, sobald man dabey nur diese Bedingnis voraussetzt; alles genau geometrisch zu berechnen, was sich genau geometrisch berechnen läst, und dann aus einer großen berechneten und abgewogenen Papier Fläche durch das Gewicht auf das Mass einer ungeleich kleinen Mein. Cort. 1800 I. B. M. nern

nern Fläche , aber nicht umgekehrt zu schließen. Bey solchen Umständen wird der Fehler, der in der Berechnung des Inhalts des kleinern Stücks aus dem Gewichte begangen werden kann, desto geringer sevn, je größer das Verhältnis der gewogenen und verglichenen Stücke feyn wird. Diefer Fall findet auch allemahl bey Karten Statt; in jedes Land, welche Gestalt es auch haben mag, lässt sich eine gerade linige Figur, oder was immer für ein Vieleck einschreiben, oder wenn man will, auch umschreiben. Der Flächen - Inhalt dieses Polygons , wird immer bew weiten dem ganzen Flächen - Inhalte des Landes näher feyn, als die außerhalb oder innerhalb dieses Polygons fallenden unregelmäßigen, gekrümmten, eingezackten kleinen Granzstücke, die von den geraden Linien des Polygons abgeschnitten werden. Diese letzten Stücke werden besonders sorgfältig mit einem scharfen Federmesser, so wie das geradlinige geometrisch berechnete Vieleck, aus dem Papiere ausge-Schnitten, jedes besonders gewogen, und so aus dem bey weiten größeren Gewichte des großen Stückes auf das Flächen-Mass der ungleich kleineren Granz - Abschnitte geschlossen , und zur Berechnung des Polygons hinzugethan, oder davon abgezogen, ie nachdem der Zeichner das Vieleck in die Karte hinein gezeichnet, oder um dieselbe herumgezogen hat,

Begreiflich kommt alles bey diesem Verfahren auf die Homogenität oder gleiche Dichtigkeit der dazu gebrauchten Papier-Sorte an. Ich habe daher diese Methode, da sie für Geographie und Statistik gleich wichtig ist, und da ich von einem unserer erften Geographen zu dieler Unterfuchung aufgefordert.

worden, sie nicht unversucht, oder nur bey einem blosen Vorschlage bewenden lassen, sondern die Ausführbarkeit derselben selbst untersuchen, die Gränzen der zu erreichenden Genausgkeit durch eigene Anwendung prüsen und bestätigen wollen.

Zu dem Ende verschaffte ich mir zu meinen Verfuchen eine fehr genaue Probier - oder Munz Wage aus dem hiefigen herzoglichen physikalischen Cabinette, welche so empfindlich ift, dass sie auf ein Richtpfennigs-Theilchen noch einen Ausschlag gibt. (Gruber'sche Wagen mit einem Niveau à bulle d'air statt der Zunge würden hierza vielleicht noch geschickter feyn.) Indessen begnügte ich mich bey allen meinen Verfuchen mit & Holland. Als, da mir eine größere Genauigkeit zur gegenwärtigen Ablicht überflüssig Schien, wie auch der Erfolg bestätiget hat. Ferner, schnitt ich aus mehreren Papier - Sorten, Englischem. Franzößischem, Royal-, Zeichnungs-, Schreib-, geglättetem und ungeglättetem Velin-Papier, auch aus feinen Englischen Pappen, und wegen der größeren Ueberwucht, aus geschlagenem Bley, Staniol, eine Menge Quadrate von verschiedenen Dimensionen. von 1 . 4. 9. 16. 25 u. f. w. Franzöf, Quadrat-Zollen. welche fammtlich fehr genau abgewogen, und die Gewichte mit ihren Flächen Inhalten verglichen und in Tabellen gebracht wurden. Es wäre zu weitläuftig. alle diese oft mehrmahls wiederholten Versuche ausführlich zu beschreiben : wir wollen unsere Leser nur mit dem brauchbaren Refultat bekannt machen. Es ergab fich nämlich daraus, dass unter allen Papier-Sorten die beste und homogenste, folglich zu unserem Behufe die schicklichste und brauchbarste, das ge-M 2

glättete Englische Velin - Papier war, welches im Waller - Zeichen den Namen feines Verfertigers W. Elear mit der Jahre - Zahl 1794 führte. Die unschicklichste und ungleichartigste Materie war das geschlagene Bley und der Staniol , und unter den Pavier-Sorten war gerade die, meistens zu diesem Geschäfte empfohlene dicke Royal - Papier - Sorte die schlechteste und ungleichste. Allen diesen Versuchen ohne Ausnahme wohnten Prof. Pafquich und Bau-Infoector Teer bey; beyde waren nicht nur als Augenzengen gegenwärtig , fondern sie unterflützten mich durch einfichtsvollen Rath, und leisteten bey Zeichnungen und Berechnungen der Figuren hülfreiche Hand. Da nun die beste Papier-Sorte ausgemittelt war. so wurden auf ganze Bogen derfelben irreguläre, aber geradlinige Polygone gezeichnet, und genau nach Franzöf. Quadrat - Zollen berechnet; in diese grossen Polygone wurden wieder kleinere eingeschrieben und eben fo genau berechnet, und alles gewogen. Die beyden Polygone wurden so ausgeschnitten, dass der Unterschied des größern und kleinern Vielecks ein besonderes Stück gab, dessen Inhalt vermittelst des Gewichtes aus dem Verhältniss zum größern Polygon hergeleitet wurde , und welches allemahl unerwartet genau mit der scharfen geometrischen Rechnung übereinstimmte. Auch diese Versuche führen wir nicht an, da wir unsern Lesern bald nützlichere und entscheidendere vorlegen werden. Da nun aus allen diesen Versuchen die Brauchbarkeit und Genanigkeit dieser Methode von allen Seiten einleuchtete. fo schritten wir mit dem größten Vertrauen zu einer wirklichen geographischen Anwendung derselben, wovon

wovon wir unsern Lesern, des Nutzens und der Anweudung wegen, das genauere Detail mittheilen wolflen. Der erste Versuch sollte mit einer trigonometrisch-aftronomisch vermessenen Karte, deren Inhalt
genau berechnet wäre, gemacht werden. Hierzu
konnten wir keine bestere wählen, als die Karte des
Rhein-Thals in der Schweiz, welche der Bau-InspectorFeer mit der größten Sorgfalt und Geschicklichkeit
lebst trigonometrisch und astronomisch ausgenommen
hat, und wovon wir in dem III. Bande der A. G.
S. 350 sowol die Beschreibung der Vermessung,
als auch eine ins Kleine reducirte Karte des RheinThals mitgetheilt haben; unser Versuch geschah jedoch
mit der großen Original-Karte, welche mehr als um
die Halste größer ist.

I. Verfuch. Nachdem die Granz - Umriffe diefer Feer'schen Karte auf obbemeldetem Englischen geglätteten Velin-Papier durch die Glas-Tafel eines Fensters sehr genau copirt worden waren, so wurde in dieselbe ein geradliniges Vieleck hinein verzeichaet, welches nach geometrischer genauer Berechnung 2,358 geographische Deutsche Quadrat - Meilen enthielt: ausgeschnitten wog es auf der Probier-Wage Die außerhalb das Polygon gefallenen politiven Granz · Stückchen wogen forgfältig ausgeschnitten 81 Als. Einige negative Stücke, die aus der berechneten Figur herausfielen , wogen Nun findet man den Inhalt der politiven Stücke durch die Proportion: 1003 Als verhalten fich zu 2, 168 Quadrat-Meilen, wie 81 Als zu 0, 193 Quadrat-Meilen; diefe zum Inhalt des Polygons hinzugeletzt geben 2,551 Quadrat-Meilen. Die negativen Strick-M z

Stückchen fallen aber weg, da sie innerhalb des Vielecks waren; ihr luhalt wird also gefunden; 1003 Als zu 2,358 Quadrat-Meilen, wie das Gewicht diefer negativen Stückchen 17 Als zu 0.044 Quadrat. Meilen; diese abgezogen, bleibt für den Flächen Raum des Rheinthals 2, 507 Quadrat Meilen. Derfelbe ift aber zu zwey wiederholtenmahlen geometrisch berechnet (III Band der A. G. E. S. 471) und 2, 4985 befunden worden: folglich beträgt der ganze Unterschied zwischen den bevden Berechnungs - Methoden 0,008 Quadrat-Meilen, das ift, noch nicht ganz ein Hunderttheil einer Quadrat- Meile. Da ein einziger Verfuch nichts beweift, und die Uebereinstimmung wol nur zufällig fevn konnte, der Flächen-Inhalt dieses Rhein-Thales auch sehr klein war; so machten wir einen zweyten Verfuch mit einem Lande, welches sich, besonders in der Breite, auf einer beträchtlicheren Erd. Fläche erstreckte, und dessen Gränzen doch auch ziemlich genau bestimmt waren. Hierzu, schickte sich am besten der Nord-Amerikanische Staat von Pennsylvanien nach den vortrefflichen Karten, welche Sotzmann in Berlin zu Prof. Ebeling's Erd-Beschreibung und Geschichte von Nord - Amerika 1707 herausgegeben hat, und das IX Blatt dieser schätzbaren Sammlung ift,

II. Versuch. Pennsylvanien wird nach Prof. Ebeling's Erd. Beschreibung IV. B. S. 9. 10 von drey Seiten durch gerade Linien, und von der vierten durch eine natürliche Gränze, den Delaware-Flujs, eingeschlossen, so dass dieser Staat beynahe ein Rechteck bildet. Die Gränzen dieses Staats sind, so zu lagen, astronomisch bestimmt, denn er liegt genau

schen den Parallel - Kreisen von 42° und von 30° 43' 25", und wird zwischen den beyden Meridianen von 2° und 356° 37' 30' eingeschlossen. In der Breite begreift also diefer Staat 2° 16' 35', und in der Lange 3° 21' 10'. Diele Strecke kann demnach schon nicht mehr als eine Ebene angelehen und fo berechnet werden : sie wurde daher vermittelft der Kugel - Zonen , aus Prof. Klügel's Zonen - Tafeln (Berl. aftr. J. B. 1784 S. 173 oder Tob. Mayer's vollft, grundl. Anweifung zu Verzeichnung der Land See - und Himmels - Karten ... S, 192) folgendermalsen berechnet. Die vier ersten Zonen von 40° 30' bis 42° o' alle zu io Min. breit, werden nach den genannten Tafeln betragen 122257 geogr. Quadrat - Meilen. Allein die letzte Zone von 39° 43' 25" bis 40° o' wird nur 16' 35" breit feyn, alfo wird die Zone von 40" aus der Tafel = 31138 Quadrat-Meilen mit  $\frac{16' \ 35'}{30'} = \frac{995''}{1800''}$ multiplicirt, den Flächen-Inhalt dieses Streisen geben = 17212 Quadrat · Meilen, der zu den obigen vier Zonen addirt, die Zahl 139469 gibt, welche die Fläche der um die ganze Erde gehenden Zone in geogr. Quadrat - Meilen vorstellt, die von den zwey Parallelen von 39° 43' 25" und 42° eingeschlossen wird. Da nun Pennsylvanien auf dieser Zone nur c° 211 Min. Länge einnimmt, fo verhält fich die Fläche der ganzen Zone 130460 Quadrat-Meilen zu dem Stück, welches Pennsylvanien bedeckt, wie 260° zu c° 213 Min. Woraus fich die gesuchte Fläche = 2075,9 Quadrat - Meilen ergeben wird. Aber außer dieser Fläche lagen oftwarts vom Meridian von 2° noch kleine Stücke, welche der Delaware-Fluss einschließt,

M 4

und

und ein Stückchen gegen den Erie - See an dem nörd. lichen Theile der Landes - Granze, Dagegen, fielen einige kleine Stücke aus der Zone heraus, weil angränzende Staaten hineinreichen. Der Umrifs der ganzen Karte wurde nun auf Elgar'isch geglättetes Velin - Papier gebracht, Man schnitt sodann die kleinen Stücke, die fich innerhalb und außerhalb der Zonen befanden, fowol als die Zone felbst aus, und fand, vermittelft genauer Abwägung, das Gewicht der berechneten Zone = 2627 Als. Das Gewicht der außer der Zone befindlichen oder positiven Theile = 8 Als, das Gewicht der aus der Zone herausfallenden oder negativen Theile = 25 Als. Die negativen Theile wurden mit der Zone gewogen, weil sie in derselben gelegen und mitgerechnet worden, um auf folche Art das Gewicht der berechneten Fläche genau Man subtrahirt nun das Gewicht der zu erhalten. negativen vom Gewicht der positiven Theile, da dann noch ca Als übrig bleiben. Um zu finden, was sie in Quadrat Meilen betragen, so macht man folgende Proportion: 2627 Als verhalten fich zu 2075,0 Quadrat - Meilen , fo 52 Als zum gesuchten Flächen - Mass, welches 42,4 Quadrat - Meilen für den Inhalt der um die Zone herumgelegenen irregulären gekrümmten und ausgezackten Stücke gibt: diese. zum Flächen-Inhalt der Zone addirt, geben endlich für das Mass von ganz Pennsylvanien 2118,3 geogr. Quadrat Meilen , gerade bis auf den Bruch einer Quadrat - Meile so gross, wie es Ebeling S. 11 nach Amerikanischen Erd Beschreibern anführt, die Pennsylvanien auf 204 Millionen Acres rechnen. Diese Übereinstimmung ist eben so bewunderungswürdig wie obige

obige beym Rheinthale, und beweift sowol die Richtigkeit der Amerikanischen Ausmessungen, und die Vortrefflichkeit der Sotzmann'sichen Karten, als auch die Genauigkeit unserer angewandten Wäge - Methode,

Damit noch nicht zufrieden, unternahmen wir einen III. Verfuch mit einer Insel, welche folglich von gar keinen geraden Linien begränzt wird, und deren abgeschnittene und durchs Gewicht zu bestimmende Flächen in einem kleinern Verhältnis zum Ganzen ständen, um auch in solchem Fall auf die Granzen des Fehlers schließen zu können. Zu dielem Versuche bot sich eine der Dänischen, trigonometrisch vermessenen Inseln am besten dar, und wir wählten hierzu die Insel Falster, welche eine sehr zugespitzte Gestalt, und einen sehr unförmlichen Binnen - See hat. Die Berechnung geschah nach der, unter der Direction der k. Acad. der W. in Kopenhagen im J. 1776 von Skanke herausgegebenen Kort over Moen, Falfter og Laaland. Das in diefe Infel hinein beschriebene, und in Velin-Papier ausgeschnittene Vieleck wurde zu 5,524 geogr. Quadr, Meil, berechnet, und betrug an Gewicht 28 3 Als. Das Gewicht der Granz - oder Ufer - Ausschnitte war 14 1 Als: daher ihr Inhalt 2,76 Quadr. Meil. und folglich der ganzen Infel 5,524 + 2,76 = 8,28 Quadr. Meilen, Nach Fabri's Handbuch der neuesten Geographie. . . Fünfte Auflage 1705 S. 206 hält diefe Infel 85 Quadr. Meile. Daher der Unterschied nicht mehr als ? Quadr. Meile. Fabri's Quelle ist mir indessen unbekanut.

IV. Verfuch. Die Insel Seeland ift, wie wir schon oben bemerkt haben, keine der leicht auszumessenden Flächen: wir haben daher auch mit dieser

einen Verfuch gemacht, und zwar nach denselben Danischen Karten, welche 1777 von Wessel und Skanke herausgegeben worden. Das berechnete eingeschriebene Vieleck wog in Velin-Papier 1061 Als, die darüber hinausstehenden irregulären Abschnitte, mit Ausschluss der Insel Amager, und aller kleinen, die Küste umgebenden Inseln wogen 43 Afs, Das berechnete große Stück hielt 82,622 Quadrat - Meilen, daher die nicht berechneten und nur gewogenen Stücke 22.2 Quadrat Meilen. Folglich das Ganze beynahe 116 Quadrat - Meilen. Busching in der achten Auflage seiner Erdbeschreibung 1. Th. S. 157 gibt 128 Dänische Quadrat - Meilen an. Allein, wie schwer die Größe dieler Inseln zu bestimmen sev. sieht man schon aus den sehr abweichenden Angaben, die man bey allen Geographen und Statistikern z. B. Busching, Fabri, Thaarup, Lange u, a. m. findet. Indessen halte ich doch unsere Angabe für die genaueste,

Aus allen diesen Versuchen erhellet nun zur Genüge, nicht nur, wie nützlich diese Wäge Methode in Berechnung des Flächen Inhalts gauzer Länder sit, sondern auch wie und mit welchen Vorsichten sie bey vorkommenden Fällen zu gebrauchen sey.

Wir haben oben ichon bemerkt, daß Statistiker in Berechnung der Länder-Inhalte weniger irren, und der Wahrheit näher kommen würden, wenn sie auf die Projectious-Art der Karten, deren sie sich einer Berechnungen bedienen, mehr Rücksicht nehmen, oder statt die Oberstäche der Erdstreisen auf einer Kugel, solche lieber auf einem abgeplatteten Erd-Sphäroide, das ist, nach der wahren Gestalt der Erde berechnen wollten. Ich weiß wohl, das man

181

in den meisten Lehrbüchern der Geographie, und felbst in den gründlichern Anweilungen in dieser Willenschaft lehrt, dass es für allen geographischen Gebrauch hinlänglich sey, die Erde für eine Kugel anzunehmen, und dass der Unterschied, der von ihrer abgeplatteten Gestalt kommen kann, nie von großem Belange sey. Wir werden bald unten an einem wirklichen Beyspiele sehen, dass dieser Unterschied da, wo man Genauigkeit und Schärfe zu erreichen fucht, keinesweges zu vernachläßigen sey. Prof. Klügel in Halle, der uns die ersten berechneten Kugel Zonen gegeben hat, hat uns auch in dem Berl. aftr. J. B. 1790 S. 243 Vorschriften ertheilt, wie man Zonen zwischen dem Aequator und einem Parallel-Kreise auf einem gedrückten elliptischen Sphäroid berechnen foll. Allein noch niemand hat diese Mühe übernommen, den Flächen Inhalt diefer Zonen nach Quadrat-Meilen zu berechnen und in Tafeln zu conftruiren, wie man für die Kugel gethan hat. Prof. Klügel hat feine Formel in der Abplattung The berechnet, auch den Erd Halbmesser und den mittleren Grad in Toifen anders vorausgesetzt. Da aber jetzt, nach der letzten Grad-Meffung in Frankreich, diese Abplattung befunden worden, welches mit den Pendel Verfuchen und der Monds - Parallaxe ziemlich übereinftimmt, so habe ich in dieser Hypothese die Formel für die sphäroidischen Zonen berechnet, und dabey den Halbmeffer des Aequators zu 3273471 und die halbe Erd-Axe zu 3263670 Toilen vorausgeletzt, Den Breiten - Grad habe ich im Aequator nach Bouguer's Grad - Messung zu 5675; Toisen angenommen , und den 15 Theil für die Deutsche geographische Meile = 3785,533 Toifen gefetzt. Damit fand ich nun für den Inhalt der Zonen folgende Formel:

wo S der Flächen Inhalt der zwischen dem Aequator und dem durch die Breite Ø gehenden Parallel-Kreise ist; – die Ludolphische Zahl des Kreises; a der Halbmester des Aequators.

Will man den Inhalt der Zone logleich in Deutschen geograph. Quadrat-Meilen ausgedrückt haben, so ist "S=4689251.0 sin.  $\phi$  — 4691, 495 sin. 3  $\phi$ 

+6,330393 fin. 5 φ - 0,0893625 fin. 7 φ.

und der Unterschied zwischen einer Kugel-Zone und der Zone auf dem  $\frac{1}{114}$  abgeplatteten Erd-Sphäroid wird in Quadrat-Meilen seyn:

+ 14039,54 lin. φ + 4691,495 lin. 3 φ — 6,330393 lin. 5 φ + 0,0893625 lin. 7 φ.

Eine Zone von einem Grad Breite um die ganze Erde wird daher in unserem Parallel, das ift in der Breite von 51° gegen 750 Quadrat-Meilen größer auf der gedrückten wirklichen Gestalt der Erde, als auf einer Kugel seyn.

Bey dieser Gelegenheit können wir nicht unberührt Jassen, wie äußerst sehlerhaft Prof. Klüges oben erwähnter Aussatz im Berl. astr. J. B. 1790 abgedruckt, und die analytischen Berechnungen entstellt worden sind. Um denjenigen, welche diesen vortresslichen Aussatz nachlesen wollen, Zeit zu ergaren, zeigen wir nur einige der vorzüglichsten Fehrler an, welche den Leser am meisten irre führen können: von unten z Zeile statt da muß seyn ds; Zei-

2 Zeile im Zähler a' = b' muß heißen a'; -- b'; 3 Zeile xγ muß [eyn x \subseteq b dy' fehlt die Klammer im Nenner (a'b') cof. 2 φ)² foll [eyn (a'-b') cof. 2 φ)²

So geschmeidig auch Prof. Klügel's Formel (S. 247) auf den ersten Blick aussicht, so hat sie doch bey ihrer wirklichen Anwendung, wegen des darlir enthaltenen natürlichen Logarithmen einer Tangente und wegen der Secaute eines Winkels, welchen die wenigsten logar, Taseln enthalten, ihre nicht geringe Schwierigkeit. Prof. Passich hat daher einen anderen Ausdruck gesucht, und dieser vortressliche Geometer hat solgende elegante und sehr schwen elle im der Plachen Inha t einer elliptischen Erd-Zone gesunden:

$$S = 2 + b^{2} \sin \phi + \frac{4 + b^{2}}{3} \frac{e^{2}}{3} \sin \phi^{2} + \frac{6 + b^{2}}{5} \frac{e^{4}}{8} \sin \phi^{2} + \frac{8 + b^{2}}{7} \frac{e^{6}}{8} \sin \phi^{2} \text{ u. f. w.}$$

Das allgemeine Glied ist daher

In dieser Formel ist, wie zuvor, a und b der Aequatorial- und Polar-Halbmesser der Erde, a die Ludolphische Zahl, e = V(a² - b²).

Diefer Ausdruck hat für den Berechner noch die Bequemlichkeit, das alle feine Glieder positiv lind, und dass es ungleich leichter ist, die vielsachen der Logarith, der Sinusse, als die der Winkel zu nehmen,

wo

wo man auf die Zeichen sehracht geben muß, wie bey der Kligge schen Formel der Fall ift. Den Beweis diefer Formel, so wie sichrere andere Folgerungen aus der gedrückten elliptischen Gestalt der Erde zum geographischen Gebrauche, versparen wir auf einen besondern Ausstz, den wir in Zukunst den Lesern der M. C. mittheilen werden.

Die Pasquich ische Formel auf ein 15π abgeblattetes Erd. Sphäroid angewandt, und in Deutsche geogr. Quadrat. Meilen übersetzt, gibt daher für den Flächen Inhalt einer Zone vom Aequator gerechnet bis zur geographischen Breite φ folgenden Ausdruck:

S = 4675168, \( \rho \) fin. \( \phi \) + 18636,915 fin. \( \phi \) + 100.31935 fin. \( \phi \) + 0,5711674 fin. \( \phi \) + 0.99332045 fin. \( \phi \) n. f. w.

Berechnet man die Zonen von Grad zu Grad, das ift, fetzt man @ = 1' @ = 2' @ = 3' u. f. w. fo gibt begreiflich ihre Differenz den Streifen, oder die Zoneum die Erde, der zwischen zwey Parallel Kreisen eingeschlossen ist und einen Grad Breite hat. nützliche Tafel berechnet gegenwärtig nach dieser Formel ein eifriger Liebhaber der Geographie, Junker von Meis auf Teuffen aus Zurich , welche wir künftig in unferer M. C. mittheilen wollen. Wenn diele Tafel einmahl verfertiget ift, fo macht ihr Gebrauch nicht mehr Mühe und Arbeit, als die jener Tafel, wo die Zonen auf der Kugel berechnet find. Warum sollte also der Geograph und Statistiker diese Genauigkeit und Schärfe nicht mitnehmen, da das Verfahren bey beyden Tafeln vollkommen einerley ift? ift? Dass aber die daraus abgeleitsten Resultate nicht einerley, und keinesweges sür unbedeutend zu halten sind, hahen wir schon aben geschen, und wollen es durch folgende branchbare Beyspiele noch einleuchtender darügtlen.

Hofr, Mayer berechnet in feiner Ambelfung zur Verzeichnung der Land - See - und Himmels - Karten. Erlangen 1794 S. 198 - 200 nach feines Vaters critischen Karte von Deutschland, den Flächen-Inhalt desselben auf einer Kugel 10884 geogr. Quadrat-Meilen. Wir berechneten diesen Inhalt nach obigen Formeln auf dem abgeplatteten Sphäroid, und finden nach denfelben Gränzen, die Mayer, angenommen hat. 11042 , 382 geogr. Quadrat-Meilen. Der Unterschied von 168 Quadrat-Meilen ift doch keine Kleinigkeit. und fo groß als ganz Vorder-Oeftreich, fammt den Yorarlbergischen Hertschaften. Man sage doch ja nicht mehr. dals die gedrückte Gestalt der Erde in der Geographie von keinem Nutzen und zu keinem Gebranche fey! Schon im J. 1740, alfo wenige Jahrenach den ersten Grad - Mellungen unter dem Aequator und unter dem Polar-Kreise, haben Französische, Ener lifche. Deutsche und Spanische Mathematiker und Geographen fogar bey Land - und See - Karten Ichon Rücklicht auf die abgeplattete Gestalt der Erde genommen. Bouguer, Manpertuis, Clairant, Walz, Murdoch, Mac-Laurin, Don Ulloa u. a. m. haben Formeln und Tafeln für Geographen und Seg-Fahter gegeben, welche für das gedrückte Erd-Sphäroid berechnet waren, (Mem. de l'Acad. R. de Paris 1744 pag. 466)

Bonne, dieser gründliche Franz, Geograph, von dem wir einige vortreifliche Projections-Methoden haben.

hatte im J. 1765 einen Streit mit dem bekannten Geographen Rizzi-Zannoni über den fichtbaren Einfluss, den die Abplattung der Erde auf geographische Karten haben kann, welcher mit fehr großer Heftigkeit geführt wurde. Diele aufserst selten gewordene Streit-Schrift, welche ich durch die Güte La Lande's besitze, und aus der Verlaffenschaft des mit La Perouse vernnglückten Aftronomen Dagelet kommt, führt den Titel: Réfutation d'un ouvrage de M. Rizzi-Zannoni intitulé Differtation sur differens points de Géographie etc. à Padoue chez Mr. Rixa 1765. Rizzi - Zannoni behauptete, dass es eine große Verwegenheit wäre, die Abplattung der Erde auf Karten ausdrücken zu wollen; er habe einen Entwurf von 64 Quadrat - Fuls gemacht, worauf er ganz Europa verzeichnet hätte, und da wäre der Unterschied in den Krümmungen der Meridiane, der Parallele, und in der Lage der Örter zwischen der Kugel und der abgeplatteten Erd-Hypothele unter dem Zirkel ganz und gar unmerklich gewesen Bonne bewies dagegen in obiger Schrift (S.:18) dass der Halbmesser des Parallels, der durch den 70 Grad der Breite geht, auf einer Kugel um mehr als 13 Zoll kleiner ift, als auf einem 110 gedrückten Erd · Sphäroid (der damahls angenommenen Erd · Ab-Dreyzehn Franzöf, Zolle können doch wol mit dem Zirkel gefast werden, und fallen ziemlich in die Sinne! Bonne führt noch mehr folche merkliche Unterschiede an, "qui ne. sont pas tout à fait insensible au Compas; elle ne le serait pas avec la fauffe Equerre d'un Maçon; und schliesst seine Unterfuchung damit: ce n'est donc pas une chimére d'avoir agard à l'Applatiffement."

Wir hoffen diesen Gegenstand an einem auderen Orte der M. C. abzuhandeln, und schließen hier mit einem vorläufigen Vorschlage, wie man bey Berechnung des Flächen Inhalts der Länder nach geographischen Karten am besten und genauesten verfahren Es ist bekannt, dass die verschiedenen Entkönne. werfungs - Arten der geographischen Karten mehreren Forderungen mehr oder weniger ein Genüge leiften. aber gerade nicht allemahl derjenigen , dass jedes Stück der Erd Kugel-Fläche nach seinem wahren Flächen-Raum dargestellt werde. Es gibt aber Projections-Arten, die fo eingerichtet find, dass einzelne Stücke der Erd · Fläche, nach einerley Malsftabe, wie eine Figur in der Geometrie entworfen , und auch fo berechnet werden können, das Land mag lich über einen fo großen Theil der Erd-Fläche, als man will. erstrecken. Euler hat in den Petersburger Commentarien 1777 P. I S. 167 allgemeine analytische Untersuchungen darüber angestellt, in einer Abhandlung de Repraesentatione superficiei sphaericae super plano : und Hofr. Mayer gibt in seinem oft erwähnten Werke S. 370 eine einfache Anweilung, wie ein folches Netz zu verzeichnen ift, worin die Länder in richtigem Verhältnisse ihrer Flächen - Inhalte erscheinen. ferer Ablicht kommt es demnach allein auf diese und auf keine, andere Forderung an. Hat man also die Karte eines Landes, sie mag nach was immer für eines Projection entworfen worden feyn, und man will ihren Flächen · Raum genau berechnen, lo construire man vorerst das Netz auf, oben genanntem Englischen Velin. Papier nach erwähnter, Art, dass nämlich dessen Flächen - Raum demjenigen, den das Land auf Mon. Corr. 1800, I. B. der

der Kugel-Fläche einnimmt, gleich fey; (die Entwerfungs-Art ilt leicht, und bestehet ganz aus geraden Länien) in diese Netz zeiche man sernen nichts als die Gränzen des vorgegebenen Landes. In dasselbe schreibe man nun nach Belieben ein geradliniges Pobygon ein; diess kann nun ohne Schwierigkeit mit dem Meilen - Maßstabe bloß wie eine Figur in der gemeinen Feldmeß- Kunst ausgemellen und berechnet werden; die ausgezackten Gränz-Ausschnitte werden nach obiger Methode auf der Probier- Wage gewogen, ihr Flächen-Inhalt daraus hergeleitet, und so kann der des ganzen Landes sehr genau bestimmt werden. v. Z.

### XIX.

### Nachrichten

**V01** 

Hornemann's Afrikanischer Reise.

Aus zwey Schreiben vom Hosrath Blumenbach,

Göttingen, den 23 und 25 Jan. 1800.

Ohngeachtet des Eises wegen noch so viele Englische Posten zurück sind; so habe ich doch vorgestern einen Brief vom Hofrath Best aus London vom 24 Dec, mit solgenden vorläusigen Nachrichten von Hortnemann erhalten. "Die vor wenigen Tagen von ihm hier eingegangenen Briese sind vom 3 Oct. Den 2 Nov. gedachte er von Tripoli auf Fezzan wieder zurück, um von dort über Soudan weiter zu gehen. Mit

Mit einem Exemplar seines Journals war er sertig und mit dem Duplicat beschäftigt. Er hat die Data, die er aus den bessen Quellen von seiner bevorstehenden Route gesammelt, nebst einer danach construirten Karte eingesandt. Der Ausstatz ist Deutsch und war zum Übersetzen gleich weiter bestördert,

So vorsichtig 'Hi in der Annahme dessen ist, was er nicht selbst sieht, so legt er doch diesen vorläusigen Nachrichten vielen Werth bey, und ich höre, dals Major Raunell mit der Karte sehr zufrieden ist, Wie H. alles wird gesunden haben, das hosst er uns in zwey Jahren mündlich zu erzählen."

So eben erhalte ich einen Brief von Hornemann an seine würdige (leider indess verstorbne) Mutter, den er in Tripoli den 19 October geschrieben und mit einem Englischen Kriegsschiffe abgeschickt hat, welches dort einige Zeit im Hasen gelegen und zwey seiner dassen Freunde, die damahligen Englischen und Schwedischen Consuls, nach Europa zurück gebracht hat. Ich sehe daraus, das wir noch frühere Briefe von ihm zu erwarten haben, die er zwey Monate vorher von dort abgeschickt, und die, wie er sech schon ersahren, richtig aus der Englischen Flotte angekommen waren.

Er hat, wie er schreibt, dort so zufrieden gelebt, als man nur auf der Küsse der Barbarey und in seiner Lage leben kann, wo er freylich, um Verdacht zu vermeiden, wenigen Umgang mit Christen pslegen durste: da er hingegen in seinem ganz Arabischen Costume; Lebensweise und Wohnung in einem Türkischen Hause, durchgends von den Muhamedanern für einen ihrer Glaubensgenossen gehalten

N :

ward. Bey seiner Aukunst in Tripoli war er so gelb, als ein Araber; er ist aber während des daßgen Ausenthalts salt wieder so weiss geworden, als er vorher war.

Der Deutsche Renegat, (aus Cölln) den er aus Ägypten mitgenommen\*), und der ihm anfangs noch zum Dolmetscher Jiente, ist in Fezzan an den Folgen der Ausschweifungen in Liebe und Wein (- versteht fich Dattelwein -) gestorben. Auch war dieser Tod in fo fern weiter kein großer Verluft für Hornemarin, da dieser jetzt besser Arabisch spricht, als es jener Überhaupt aber wird er nie wieder einen Europäer mit fich nehmen. Hingegen hat er in Fezzan einen Schwarzen aus Burni zurückgelassen, den er einst mit nach England zu bringen gedenkt, einen treuen gar wackern Mann, der dreyzehnmahl die Reise von Fezzan nach Burmi, und fünfmahl die nach Soudan gemacht hat. Ihm felbst foll übrigens nun. wie er hofft, die Zeit in Afrika mit wahrem Vergnügen hinfließen, da er nun dort schon wie eingewohnt, mit den Beschwerden und Gefahren des dasigen Aufenthalts bekannt ift, und dieselben theils zu vermeiden, theils zu ertragen gelernt hat.

So, schreibt er, ist Murfuk ein erbärmlicher Aufenthält, so lange keine Karavanen da sind; auch ungesund; hingegen sindet man da alle Sicherheit für seine Person und Guter. Die Weiber in dieser Suttant Stadt wenden besonders viele Zeit auf ihre Toilette. Eine Fezzanerin mit ihrem Kopsputz ist eine wahre Sehenswürdigkeit; und die Sudaneriunen, welche überdiess unter allen Schwarzen und Halbschwarzen die lanstessen und feinsten find, legen ihr Haarzen die lanstessen und feinsten find, legen ihr Haarzen

<sup>\*)</sup> A. G. E. III B. S. 104.

le kunstreich, dass es kein Wunder ware, wenn diefer Kopfputz auch einmahl in Europa Nachahmung finden follte. and the laborator and the set that I wanted the set of the second

# o in Hard XX nicht remaining .

Uher den ..... medicie

neuen Cometen vom 26 Decemb. Aus zwey Schreiben des D. Burckhardt.

Paris den 29 Decbr. 1799 und 9 Jan. 1800.

Den 26 Decembr. hat Méchain einen neuen. Cometen entdeckt; er war wegen feines fehr fichtbaren Schweifes fehr leicht zu finden. Hier find die fammtlichen Beobachtungen Meffier's; fie find das Resultat aus mehreren Beobachtungen. Der Comet wurde immer mit mehrern Sternen verglichen.

| 1799                     | mittl. Zeit |           |     | gerad. Aufft. |    |     | Abweichung des<br>Cometen |     |         |
|--------------------------|-------------|-----------|-----|---------------|----|-----|---------------------------|-----|---------|
| 17 Decb.<br>30 -<br>31 - | 18 U        | 51'<br>32 | 44. | 248°          | 14 | 11° | 2° 14'                    | 15° | fadl.   |
|                          |             |           |     |               |    |     |                           |     |         |
|                          | 18          | 25        | 4   | 245           | 6  | 39  | 8 11                      | 41  | in to b |

Der Nutzen des Le François'ischen Stern-Verzeichnisses hat sich auch hier bewiesen. Der Comet war mehrmahle bey keinem bekannten Sterne, d Die drey ersten Beobachtungen find zu nahe bey einander, um darans genaue Elemente erhalten zu können; indessen habe ich folgende ungefähre Elemente berechnet; sie find aber hinreichend, die erste Neugierde,

die jeder neue Comet erregt, einstweilen zu befriedigen. Ich habe sie noch nicht durch entsernte Beobachtungen verbessert. Der Comet wird den 13 Ian. Ichon 21 üdl. Abweichung haben; da er aber um 4½ Uhr aufgeht, so wird man ihn so lange beobachten können, bie er sich unter den Horizont verliert, welches sich gegen den 21 Jan. ereignen wird. Ich werde Ihnen alsdann die verbesserten Elemente zu überschicken die Ehre haben. Vor der Hand ist sein ausstelligender Knoten, 11 Z 2 Neigung der Bahn 78 ort der Sonnen. Nähe 6 Z 2 2 2 Durchgang durch die Sonnen. Nähe den 27 Dechr. 1799 um 11 Uhr; Richtung der Bewegung rücklänfig. Unter den berechneten Cometen sindet sich keiner, welcher diesem zhaltelt ist.

So ehen ist die 66 Lieferung der Eucycloptdie methodique erfeinenen. Sie enthält: Dictionnaire des jenze, markematiques on Jinte du dictionnaire des jenze, Der Titel ist nicht gut gewählt; man findet hier für sehr viele Karten und Würfel-Spiele die Wahrscheinlichkeiten mathematisch bestimmt, welche man in gegebenen Fällen hat, um zu gewinnen; dies in der gut gemeinten Absicht, um Spieler durch die wenige Wahrscheinlichkeit; abzuschrecken. In dieser Rücklicht verdient der Artikel Combinaisons frauduleuss; aber Betrügereyen der Spieler entwickelt, Austensfankeit.

Die Memoires de l'Infittet National Tom. II find nun auch erfchienen; es wäre früher geschehen, wenn der Band der ersten Classe nicht einigen Ausenhalt verursacht hätte,

Verbef-

e gut at i not

winding?

sabitta : . 1%

And in a designation Verbefferungen ... Verbefferungen ...

IV. B. der Allg. Geogr. Ephemer. 

Im IV. Brude der A. G. E. 8. 133 Zeile 3 flatt o. 56 04 22 Q mule ftehen 0, 56 59 78 Q.4"

Ebendafelbft S. 378 N. 3 Zeile o flatt if Abplattung muls eifheilsen To Abplattung. Zeile 12 flatt der Worte "Der Unter-Schied von To und The ift in diefem Falle eben nicht erheblich" kann man zu mehrerer Verstandlichkeit folgendes fetzen Der Unterschied von Te, den die Franzofischen Grad. Meffer (A. G. E. IVB. S. XXXVII der Einleitung und S. 42) und The die ich gefunden babe, ift in diefem Falle eben nicht erheblich. I to a man done I I a territo a diff.

### INHALT.

X. Ueber die Lage, die Lagunon, Hafen u. das Segwalen von Venedig. Von Forfait, Franz. Minister der Marine; (Befchlufs sum Januar S. 20) 91

XI. Carte phyfique et politique de la Suiffe par Mentelle et Chanlaire, - Verzeichnise der Langen u. Breiten von 54 Orten in u. sunächst um die Schweiz

XII. Vermischte aftronom. u. geograph. Nachrichten aus Schweden. Aus e. Schreib. d. Prof. Prosperin in Up. fals. Svanberg's Unterfuchung d. nordischen Gradmessung. Von Hermelin's Karten von Finnland. Binge v. Torneo u. Pello. Berechnung d. Trabanten-Bahnen. Nova Acta Reg. Soc. Upfal. VI. Band

113 XIII. Ueber d. Gebrauch e. vollkommenen Vierecks flatt d. Bradley'ischen Rhomboidal - Netzes. Von D. Burck. harde, Mitglied d. Bureau des Longitudes in Paris

XIV.

XIV. Nachrichten aus Perfien. Von Jof, de Beauch

| Geograph. Lange u. Breite von Kasbin. Jupiters-         |
|---------------------------------------------------------|
| Trabant, Verfinster. 1787 in Ispahan boob. Lange v.     |
| Ispahan. Gewichte, Males u. Mannon in Bagdad u.         |
| Perfien. Karte v. Perfien u. d. westl. Grans-Landorn 12 |
| XV. Nordische Grad - Messung. Aus zwey Schreib, des     |
| Ritters Melanderbielm in Stockholm. Mercurs- und        |
| Vonus Ring and Atmosphire                               |
| XVI. Ueber d. geograph Lange von Madrid. Von D. Fr.     |
| de Paula Triesnecker                                    |
|                                                         |

XVII. Ueber Portugiel. u. Amerikan Landkarten u. eine mene Berechnungs Methode d. Flichen-Ishalts d. Länder. Aus e. Sehreib. d. Prof. Ebeling XVIII. Answort d. Herausgebers, d. Berschnung d. Flä-

chen Inhalts e. Landee betreff.

XIX. Nachrichten von Hornemann's Afrikanischer Reise.

Aus zwey Schreib. v Hofr, Blumenbach

Aus zwey Schreib. v Hofr. Blumenbach

XX. Ueber d. neuen Cometon v. 26 Decemb. Aus zwey

Schreib, des D. Burckhardt

191

Verbesterungen zum IV B. der Allg. Geogr. Ephemer. 198

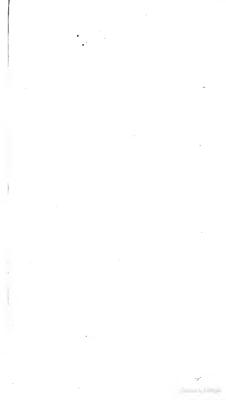



STEPHAN von ROUMOVSKI

### MONATLICHE

## CORRESPONDENZ

ZUR BEFÖRDERUNG

DER

ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

M Ä R Z, 1800.

#### XXI.

Über die Sonnen-Atmofphäre.

Von

J. H. Fritsch , Paftor au Quedlieburg.

Scitdem man mit vorzüglichern Werkzeugen die Sonne und die Erscheinungen auf ihrer Obersische beobachtet hat, ist man von der Meinung, als sey die Sonne mit einem Feuer-Überzuge umgeben, oder gar ein wirkliches Feuer, oder bestehe doch aus dicht auf einander gehäuster Feuermaterie, immer mehr abgekommen, und es sind Erklärungen an deren Stelle getreten, die sich gewist der Wahrheit beträchtlich nähern. Man sing an, sich das Licht von kalter Natur zu denken, das nur durch ein Medium zu erwärmen, die Kraft erbalte, und die Sonne als eine dunkte, planetarsische Kugel, welche übrigens mit der Mon. Cort. 1800. I. B. O unstri-

unsrigen viele Ähnlichkeit habe, die daher auch Bewohner tragen und nähren könne.

Dies fetzen die neuern Erklärungen, so vielt mir bekannt sind, alle voraus; allein in der Darstellung der Ursachen von den auf der Sonnen Kugel, wenigstens dem Anschein nach, vorgehenden Erscheinungen und Veränderungen, weichen sie bald mehr bald weniger von einander ab. Alle geben indes zur Hauptursach derselben die Abwechselung des Mangels und Überslusses der auf der Sonnen Scheibe vorhandenen Lichtmaterie an, indem durch den Absiluss derselben an einer und durch den Zusluss und die Anhäufung der Lichtmaterie an der andern Seite, wohin sie ströme, die Flecken und Fackeln erzeugt, und daher beyde Erscheinungen gemeiniglich bey einander gefunden werden würden.

Es ist hier nicht meine Absicht, die verschiednen Erklärungen einzeln darzustellen, zu prüfen, und, wo möglich, zu widerlegen; dies erlaubten außer dem eingeschränkten Raume der M. C., auch meine eingeschränkten Kenntnisse nicht. Aber dies darf ich wol im Allgemeinen gestehen, dass ich mit dem Hauptgrunde, worauf diese Erklärungen gebaut find. dem Ab - und Zuflusse der Lichtmaterie auf der Sonnen-Oberfläche vorzüglich deswegen nicht wohl zufrieden feyn kann, weil daraus die Undurchfichtigkeit der Lichtmaterie und ihre Fähigkeit, ganze Gegenden zu bedecken und unsichtbar zu machen, folgen würde, welches mir der Natur des Lichts und den davon gemachten Erfahrungen entgegen zu feyn scheint. Und eben daher wird man es wenigstens entschuldigen, wenn ich hier eine neue, abweichende ErkläErklärung über die auf der Sonne bemerkbaren Phänomene aufzustellen versuche.

Ich nehme mit mehrern Physikern nicht nur eine eigne Lichtmaterie, sondern auch deren Vorhandenfeyn im ganzen Weltraum an, und fetze dabev ihre bekannten Gründe, um nicht zu weitläuftig zu werden, voraus. Es ift nicht zu leugnen, dass diese auf die Sonne eine genaue Beziehung, als auf ihren Mittelpunct hat, obgleich daraus nicht folgt, dass sie um die Sonne her vorzüglich angehäuft feyn müffe. Sie ift vielmehr im ganzen Weltraume vertheilt, und wird. höchstwahrscheinlich durch die Axen - Drehung (Rotation) der Sonne in ihrem überall ebenmäßigen Dafeyn erhalten. Denn, wenn die Lichtmaterie aus einzelnen kleinen und außerft feinen Theilchen besteht, die durch die Axen - Drehung der Sonne, als von ihrem Mittelpuncte aus, in Bewegung gesetzt und erhalten würden, einer den andern fortstoßen, und sich so äußerst geschwind fortbewegen: so läst es sich schon hieraus einigermaßen erklären, wie das Licht von der Sonne auszustrahlen, und die Sonne selbst zu blenden scheine.

Man muß aber wohl merken, daß das von seinem Mittelpuncte- ausstrahlende Licht sich in gerader Linie fort bewegt, und nur vorwärts, aber nicht nickwärts wirkt, außer nur durch Reslexion, wie z. E. der Mondschein aus reslectirtem Sonnenlichte besteht. Wenn das Licht auch rückwärts wirkte, so würde es immer Tag und nie Nacht (epn; denn wir würden auf jeder Halbkugel der Erde vom Lichte getrossen und erleuchtet werden; auf der einen von vorwärts sich bewegenden, auf der andern von dem aus Oz. dem

dem Welt-Ranm zurückkommenden Lichte! Weil wir aber, wenn sich unste Halbkugel vom Mittelpuncte der Lichtmaterie abkehrt, um uns her Nacht, oder doch alles nur äußerst matt schimmernd; dagegen die dem Licht. Mittelpuncte entgegengeletzten Körper, auf welche die scheinbaren Strahlen im gerader Richtung treffen, hell erleuchtet sehen, z. E. die Planeten; so erhellt daraus, daß das Licht ner vorwärts, nicht aber rückwätts wirke.

Wenn wir ferner gegen die Sonne, also gegen den Mittelpunct der Lichtmaterie hinsehen, so ziehen wir eine ununterbrochene lange Linie von unferm Auge bis dahin, welche uns deswegen als ein beweglicher auf uns zu schielsender Strahl vorkommt, theils weil die Licht - Theilchen einander unaufhörlich fortstofsen, theils wegen der ungeheuern Schnelligkeit felbst. womit eine solche Linie scheinbar gezogen wird. Daher entsteht dann auch die starke Blendung, welche nicht entstehen wird, wenn entweder diese Linie durch ein wirklich störendes Medium . - als F. durch dichtere oder dunnere Wolken , durch den Mond, bey Sonnenfinsternissen, oder durch ein vor das Auge gehaltenes Dampfglas - unterbrochen wird, oder wenn wir schräg unter der Sonne hinsehen; in diesem Falle treffen die ausfahrenden Strahlen nicht unfer Auge, weil dasselbe nicht gegen sie gerichtet ift. Sie treffen nur unser Augenlied; vor dem Auge selbst fahren die Lichtstrahlen unterwärts schräge vorbey, und haben also eine minder starke Wirkung, weil fie es nicht in gerader Linie berühren, Indem aber unser Auge dem Strahle fich gerade entgegensetzt, und felbst erleuchtet wird, so scheint ihm das das Licht bey der Sonne fürker zu bleuden; die Lichtmaterie scheint ihm selbst sichtbar, und um die Sonne
her mehr, oder in größerer Menge angehäuft und
vorhanden zu seyn. Wäre indessen die Lichtmaterie
selbst sichtbar, so würde eben das entsehen, was ich
vorher eingewandt habe; es würde überall Licht und
heller Tag, nirgend Finsternis, nirgend dunkte
Nacht seyn! Die Lichtmaterie hat also die Kraft zu
leuchten und sichtbar zu machen, ohne selbst erdeuchtet und sichtbar zu seyn!

Wir schließen weiter: wenn die Lichtmaterie att fich nicht fichtbar ift, fo mus lie aufserft foiner, dunner, folglich auch durchfichtiger Art feyn! Beydes hängt nicht nur aufs genaueste zusammen. sondern das letzte findet noch dazu in der Erfahrung feine volle Bestätigung. Denn wir sehen ja beständig durch die Lichtmaterie, die auch um ups her vorhanden ift, hindurch, und nur durch Anhäufung atmosphärischer Dünste werden wir bisweilen gehindert, einen Gegenstand hinlänglich deutlich aus der Ferne zu erkennen. Wäre das Licht eine glänzende, dichte Materie, so müsste sie auch des Nachts gleich leuchten. weil fie fich immer an fich felbst stoßen und reflectiren müßste. Ihre Theile werden daher fo änßerst fein seyn, dass sie dergleichen Reflexion an einander gar nicht zulassen; vielleicht aber auch nicht fein genug, um nicht eine freylich außerst geringe Reflexion zu erlauben; diese möchte etwa zu derjenigen nächtlichen Dämmerung, auch in der Mitte einer heitern Nacht, das Ihrige beytragen, wobey es möglich ift, nicht sehr entfernte Gegenstände noch ziemlich von einander zu unterscheiden.

O 3 .. Aud

Auch das, dass die Lichtmaterie die dichteften Wolken durchdringt, und ihre Theilchen bis zur Oberfläche unserer Erde dennoch, wiewol nicht in der größten Menge, fortpflanzt, entscheidet für ihre Feinheit und Leichtigkeit, so wie diese auch durch die Beobachtungen über die geschwinde Fortpflanzung des Lichts im Weltraume bestätiget wird. Nicht weniger verdient hierbey bemerkt zu werden, dass man z. E. den Mond rund abgeschnitten am Rande fieht, und die Planeten eben fo . wenn man fie durch Fernröhre betrachtet. Vor allen Dingen ist mir aber folgender Gedanke hierbey wichtig: Wenn nämlich das Licht um die Sonne her in größerer Menge vorhanden, also dichterer und undurchsichtigerer Art ware, so würden wir die Sonne in einen blossen Lichtschein gehüllt, der mit der Annäherung gegen die Sonne zunähme, also ihre Ränder nicht scharf abgeschnitten. sondern in dem Lichtscheine verwaschen erblicken. Dagegen aber streitet der Augenschein; denn wir fehen, wenn unfre Atmosphäre nicht feucht, dunstig, oder zu sehr in Bewegung, windig ift, ihre Ränder durch dunkle Gläser scharf abgerundet. Das Licht ist daher überall durchsichtig , und deswegen sehen wir die wirkliche, rund abgeschnittene, erhabene, convexe Sonnen - Kugel durch dasselbe hindurch. Aus diesen vorläufigen Betrachtungen können wir

1) folgern, das, wie die Lichtmaterie auf ihrem Wege die Planeten erleuchtet, sie auch die Sonnenkugel erleuchten könne; obgleich nicht die eigeutliche Sonnenkugel an sich, sondern deren Atmosphäre, und daher jene nar durch Reslexion des Lichts von dieser;

- z) dass die Sonne also an sich ein dunkler, kalter Körper seyn könne, ungeachtet sie zu glühen und zu leuchten scheint!
- 3) Das sie Bewohner haben könne, die weder vom Lichte geblendet, noch vor Hitze zu zerschmelzen fürchten dürfen; denn die Lichtmaterie ist auf der Sonne nicht in größerer Menge, als überhaupt im Weltraum vorhanden;
- 4) daß wir auch wirklich durch das Licht hindurch den wahren Sonnenkörper sehen.

Hier zeigt sich nun, dem äußern Anschein entgegen, die Möglichkeit eines dunkeln Sonnenkörpers, Vergleicht man aber den ganzen Zusammenhang der bisherigen Darstellung, so wird die blosse Möglichkeit sich in Wahrscheinlichkeit verwandeln, und diese Wahrscheinlichkeit wird noch größer werden, wenn man die Festigkeit erwägt, die der Sonnenkörper dem äußerlichen Anblicke nach hat: wenn man bedenkt, dass das Licht, wie vorher höchst wahrscheinlich gemacht worden, nur von ihm aus vorwärts . nicht aber auf ihn rückwärts . außer nur höchstens durch Zurückwerfung in einer eignen dichten Atmosphäre, wirken kann; und wenn man auf die, auf der Sonnen-Oberfiäche vorgehenden Erscheinungen Rücksicht nimmt, die sich meines Erachtens, und wie ich gleich zu zeigen versuchen werde, allein bey diesen Voranssetzungen befriedigend erklären laffen.

Wir beobachten nämlich auf der Sonnen-Oberflüche

1) gewisse dunkle Flecken, die bald schwärzerer
(Kern-Flecken), bald matterer, neblichter Art sind
O 4
(Ne-

( Nebel- Flecken); gemeiniglich find die schwarzen Flecken in solche Nebelschimmer gehüllt.

2) Helle Flecken, die fich mehrentheils am Rande in länglichen oder runden, fehr verschiedenen Gefalten, seltner auf der Mitte der Sonne zeigen, welche man gewöhnlich Somen-Fackeln nennt;

3) fehattirte Stellen, welche nicht selten einen Beträchtlichen Raum einschließen, und mehrentheils in der Nachbarschaft von Fackeln und Flecken sich

zeigen;

4) wenn von dem allen nichts sichtbar ist, oder auch bey der Sichtbarkeit einiger Sonnenstecken, erscheint die ganze Oberstäche der Sonne, oder ein Theil dersetben; fleckig, marmorirt, mit mattern und hellern Stippen übersäet!

Dass diess der Wahrheit gemäs sey, erhellt nicht nur aus sehr vielen Beobachtungen, welche ich selbst davon gemacht habe, sondern auch ans vielen Zeugnissen sehr ich gestellte der und vortresslicher Beobachter, so wie ich denn auch bey der hier nur anzuführenden Erinnerung: dass wegen des Umfangs, der Größe und zugleich der Unbeständigkeit und Veränderlichkeit dieser Erscheinung, ihr Grund nicht in Revolutionen der Sonnen - Oberfläche selbst, sondern in einem flüchtigern, leichtern, dergleichen Veränderungen unterworfnen Wesen (Atmosphäre) zu setzen sey mich der Kürze halber auf die darüber angestellten vortresslichen Schröter'schen Untersuchungen beruse.

Allein diese, die Sonne umgebende Atmosphäre ist nicht die Lichtmaterie selbst, weil diese wegen ihrer Feinheit und Durchsichtigkeit unmöglich die FähigFähigkeit haben kann, ganze Gegenden zu bedecken, welches doch der Fall feyn mößte, wenn fie folche durch Abfluß wiederentblößen follte; und so möchte denn diese Erklärung "als sey die Lichtmaterie auf der Sonne in einem gewisten Maße vorhanden, und verursache durch Anhäusung die Fackeln, und durch Absluß die Flecken" von selbst wegfallen.

Indessen könnte es möglich seyn, dass die ganze Atmosphäre der Sonne ein leuchtender Überzug, eine Lichtsphäre, ein Stoff wäre, aus dem berzug, eine Lichtsphäre, ein Stoff wäre, aus dem sich das Licht entwickelte, und in sehr seinen Theilen weit über die Uranus-Bahn, bis an die Gränzen des Sonnensebiets hin dränge; dass also diese seinen, versendeten Licht-Theilchen, die äußerst seine, im Welt-Raume vertheilte, durchsichtige Lichtmaterie ausmachten, deren Basis der dichte undurchsichtige, die Sonne ungebende, glänzende atmosphärische Überzug wäre. Diese bedecke die Sonne, und wenn sie theilweise erschüttert würde, verursache sie die Fackeln, oder Flecken, oder die schattirten Stellen!

Diefs wäre allerdings möglich, wenn fich wirklich daraus diefe Erfcheinungen fo leicht, als es vorkommt, erklären ließen. Wäre nämlich diefer Überzug selbst leuchtender Art, der gleichsam die Quelle
des zu versendenden Lichts sepu möchte; so würde
er ja die demselben unendlich nähere Sonne auch
sehr viel flärker erleuchten, als die entserntern Planeten; folglich würde auch bey einer entschenden
Öffnung in demselben, und dessen Absusse an einen
oder der anderen Seite, das Licht auf der Oberfläche
der Sonne selbst noch viel zu stark seyn, als das
es einen grauen Nebel-Fleck, geschweige denn einen

schwarzen Kern-Fleck zulassen sollte. Ja, wenn diess leicht auch nur die Stärke des Jupiters-Lichts für die entblöste Stelle hätte, so würde dieselbe nur in sehr guten Fernröhren, und doch kaum, vom übrigen Sonnen-Glanze zu unterscheiden seyn. Nichts desto weniger kann man die Sonnen-Fleken schon in mittelmssigen Fernröhren, bisweilen sogar mit blossen Augen, durch ein angelausenes Glas sehr deutlich erkennen!

Eben so verhält sichs mit den Somen-Fackeln. Entständen sie aus Auhäufung der abgestollenen Lichtphären-Theile, so würden sie sich durch einen blendenden, höhern Glanz von der übrigen Kugel-Fläche
unterscheiden. Allein, die sogenannten Sonnen-Fackeln haben, wenn man sie genau betrachtet, kein
glänzenderes, sondern vielmehr matteres Licht, und
wenn der übrige Sonnen-Körper hochgelb durchs
Dampsglas erscheint, so fallen diese Stellen biafsgelb,
zum Theil gar weistich ins Auge. Es müssen daher
andere als diese genannten Ursachen solcher Erscheinungen seyn, und ich will versuchen, die wahrscheinlichste davon, nach meiner Meinung, vorzulegen, woraus ich alle jene Erscheinungen im Zusammenhange erklären kann.

Wenn ich mir die Lichtmaterie als einen höchst feinen Körper im Welt-Raum, und die Sonne in deren Mittelpuncte gedenke; so ist, weil das Licht um die Sonne zwar zunächst vorhanden, aber nur vorwärts wirksam ist, die Ebene der Sonne oder ihre Thäler an sich etwas dunkles und unerleuchtetes, obgleich alle auf dieser Fläche besindliche Erhabenheiten, als Anhöhen und Bewohner, von den Füßen

an, erleuchtet seyn können. Diese erleuchteten Sonnen-Gegenstände, festerer und undurchdringlicher Art. können uns gleichwol, weil ihre Erleuchtung von unten her geschieht, also ihr oberer dunkler Theil uns zugewandt wird, nicht anders als unerleuchtet und dunkel erscheinen , und so schwarz , wie die übrige Sonnen · Fläche vorkommen. Allein, wenn die Sonne eine wirkliche, eigne, durchdringliche. (befonders von dem Lichte, das von ihrer Oberfläche abströmt) Atmosphure hat, so möchte diese der erste Gegenstand seyn, welchen die Lichtmaterie auf dem weitern Wege ihrer Wirksamkeit antrifft, und durch und durch erleuchtet; daher denn diese Sonnen - Atmosphäre, weil sie durchbrechbar ist, glänzend erleuchtet . und , weil sie sehr nahe um die Sonne her sich befindet, mit ihrer Oberfläche eins zu feyn scheint. Daher der gelbe, leuchtende Überzug der Sonne.

Nun mag die de Atmosphäre immerhin eigner Art leyn, so wird sie doch gewisse, allen Atmosphären zukommende, Ähnlichkeiten haben, folglich auch ähnliche Erscheinungen zulassen; daher veränderlich, bald dichterer, bald dünnerer, bald trüberer, bald heiterer Art seyn; ob sich gleich, wie mir es vorkommt, die Verdickungen und Trübungen selbst, weil sie gegen die ungeheure Entsernung der Sonne wirklich zu unbedeutend und unbeträchtlich sind, weniger bemerklich wahrnehmen lassen mögen, als einige vortressliche Beobachter sich vorstellen. Daher mir denn die dunklern oder schwärzern Flecken nicht Wolken oder andere Verdickungen zu seyn scheinen,

fo wie ich mir überhaupt auch keine glänzenden, wahrnehmbaren Sonnen Wolken gedenken kann.

Eine andere Ähnlichkeit ist wahrscheinlich auch die, das sie, wie unsere Atmosphäre, ihre Schichten hat, die an Dichtigkeit und Undurchsichtigkeit, je näher sie der Oberfläche sind; und an Durchsichtigkeit zunehmen, je höher sie sich über dieselbe erheben. Über die Zahl derselben läßt sich nichts, was nur einige Wahrscheinlichkeit hätte, muthmassen; ich begniige mich daher mit einer allgemeinen Abtheilung in die untere, mittlere und obere Schicht. Jenseits der obern mögen die übrigen sehr durchsichtig und dünn nach gewissen Graden seyn; dagegen die untere fehr dicht ist, und sich nur durch heftigere Erschütterungen öffnet und aufheitert. Jede ist in ihrer Art eine dunnere oder dichtere Decke, womit der Sonnen-Körper umgeben ist. Jede kann sich, wenn die Ursachen dazu vorhanden sind , auf ihre eigene Art verändern.

Die Sonne hat als Planet wahrscheinlich auch ihre Unebenheiten. Berge, die vier bis fünf Meilen hoch sind, sind gegen den ungeheuren Sonnen-Durchmesser und die die die in keinen Betracht kommen. Es können daselbst also sehr ansehnliche Berge vorhanden seyn, die doch, als auf der Sonne besindlich, nur unbedeutend und niedvig sind. Haben die Sonnen-Berge Ähnlichkeit mit den Bergen unserer Erde, so sind es kürzere Berg-Reihen, oder einzelne Berge; haben sie mit den Mondas-Gebirgen Ähnlichkeit, so besinden sich, ausser den einzelnen Bergen, auch wol förmliche Ring-Gebirge auf ihrer Oberssäche, wie der Ober-Ammann Schröter erst

neuerdings (f. dessen neue Beytr. zu den astr. Entdeckungen; Miscellen S. 56 und f.) beobschtet hat, und ich selbst schon verschiedene mahl wahrzunehmen glaubte, und neuerlich ganz gewis wahrgenominen habe.

Berge nämlich, die über die undurchsichtigen Dunft-Kreise bis an die feinern und durchsichtigen emporragen, werden in dieser reinern Sphäre sicht. bar feyn, Sie würden wahrscheinlich, wenn die obern Schichten vollkommen durchsichtig wären, als mattgraue Puncte erscheinen; da diess aber nur zum Theil ift, und höhere Berg-Spitzen nicht pur an fich und durch die Reflexion der fie umgebenden Luft-Schicht mehr Licht haben, fondern auch, weil fie durch die darüber noch liegenden Schichten, bis zu welchen sie nicht hinansteigen, hindurchschimmern. erleuchteter erscheinen, als sie wirklich sind; so zeichnen sie sich durch ein zwar helleres, aber weiseres und matteres Licht auf der Sonnen - Atmosphäre aus. deren übriger Theil sehr glänzend erscheint. Am Rande scheinen sie einen schwachen Schatten zu haben der wol nichts anders als das matte Durch schimmern einer tiefen Gegend gegen ihren Fus hin feyn mag, welche weniger Erleuchtung hat. Sind diese Berge niedriger, so fallen sie auf der Mitte der Sonne, der Blendung wegen, weniger ins Auge, weil dieser Punct der Sonnen-Atmosphäre, worin sie sich erheben, alsdann in geraderer Richtung gegen unfer Auge Steht, Vergleicht man z. E. die Sonne mit dem Monde, so bemerkt man, dass auf jenem die Ring-Gebirge gewöhnlich die niedrigsten, einzeln liegende Berge dagegen die höchsten find. Nun fieht man RingRing - Gebirge in der Sonne nur am Rande; gegen die Mitte der Sonne hin verschwinden sie gewöhnlich; alfo werden sie auch auf dieser die niedrigsten seyni\*). Dagegen Berg - Reihen und einzelne Berge kann man oft auf der Mitte der Sonne sehen, indessen die blendende untere Atmosphäre die niedern Ring- und Kranz - Gebirge verdeckt. Diese einzelnen Berge fieht man besonders alsdann, wenn die obere Sonnen Atmosphäre etwas feiner und heiterer ist, und daher weniger blendet; ist dieser Zustand derselben über einen fehr großen Theil der Sonnen - Oberfläche verbreitet, so sieht man mehrere da liegende erhabne Reihen und einzelne Berge, und man nimmt weißliche Streifen . vornämlich aber kleine weißliche Flecken in Menge wahr. Die bisher erwähnten Erscheinungen find die sogenannten Sonnen - Fackeln, die als glänzende Streifen erscheinen, wenn die Erhebungen auf der Sonnen - Fläche Berg - Reihen, als Flecken aber, wenn es einzelne Berge find.

Bisweilen geschieht es, dass die zweyte LusseSchieht sich hin und wieder ausheitert, und dann
sicht man bis gegen die Tiese der Obersläche der untern
Atmosphäre hin, durch welche man aber wegen ihrer
Dichtigkeit die Grund-Flächen der Sonne nur dämmern sieht; daher ensstehen die grauen Nebel-Flecken.
Eben diese Erscheinung kann aber auch auf eine andere Art hervorgebracht werden. Die unterste LussSchicht kann sich erheitern, die mittlere aber bleibt
trübe.

<sup>\*)</sup> Ein helles, einen (chwarzen Fleck umgebendes längliches Wall-Gebirge beobachtete ich, am öflichen Sonnen-Rande, am 18 May 1799; dasselbe rund, in der Mitte der Sonne, am 24 May.

trübe. In dielem Falle schimmert die offne, dunkle Grund - Fläche der Sonne durch die mehr durchsichtige Atmosphäre, und die Flecken erscheinen schwärzer, ohne Nebel, mit einer weißlichen Einsaffung gewöhnlich, welche entweder vom Contrast herrrührt, oder ein Ring- Wall ist; welcher als ein Berg-Rücken über die mittlere Atmosphäre erhaben durch die obere durchsichtige hindurchblickt.

Bisweilen heitert fich auch die erste und unterste Luft-Schicht auf, und nun fieht man durch die Schichten bis auf die Tiefe der Sonnen - Oberfläche hinab, in ihre größern oder kleinern Thäler. Die Schwärze rührt von der eigenthümlichen Finsternis des Sonnen-Körpers her, und ift desto stärker, je tiefer die lichtlose Gegend ift, und je weniger sie vom zurückfallenden Licht der Atmosphäre, das ohnehin fehr schwach ift, getroffen wird. Diess find die schwarzen Kern-Flecken, die man gewöhnlich in den Nebel-Flecken wahrnimmt, Liegen zwischen den tiefern Thälern höhere Gegenden, als Berg-Adern u. dergl. so zeigen lich zwischen den schwarzen Flecken grauere oder hellere Streifen, je nachdem fie höher oder niedriger find, und wirklich in der höhern Atmolphäre, worin sich das Licht bricht, erleuchtet, oder nur im matten Schimmer des zurückgeworfnen Lichts erscheinen.

Die obere Atmosphäre ist leicht zu erschüttern; daher, wenn eine dazu geeignete Ursach sie bewegt, sich ein sehr großer Theil derselben aufheitert, und so die vielen Berg Spitzen der Sonnen Obersläche hin und wieder zeigt; daher die östere Erscheinung, das das ganze Sonnen Licht gestecktist. — Die mitt-

10-

lere erschüttert sich nur theilweise, und der Umfang ihrer Hauptöffnung ift nicht fehr groß. Aber links und rechts leiden mehrere Gegenden eine leichtere Miterschütterung, in welchen fich dann der Dunst nicht ganz aufheitert; daher entstehen die schattirten Gegenden um die grauen Nebel - Flecken her; ein Gemisch von Dunst und Heiterkeit! - Die untere Atmolphäre bedarf einer mächtigern Urlach, um erschüttert zu werden, und weil diele fo ftark ift, fo werden gewöhnlich dadurch auch die übrigen miterschüttert, und zwar noch in weiterer Ausdehnung, als die unterste, weil sie leichterer und dunnerer Art find; daher fich denn um die Kern - Flecken her gewöhnlich Nebel - Flecken , neblichte Einfassungen , zeigen . and zugleich hellere und weißere Streifen und Flecken oder fogenannte Fackeln.

Aber auch die Erschütterung der untern Atmofphäre dehnt fich in ihrer eignen Region oft weiter aus, und so erblickt man in der Gegend eines oder zweyer Haupt-Kern Flecken nicht felten mehrere kleine, oft zwanzig, dreyfsig. Weiterhin fließen die Dünste wieder zusammen, die kleinern Flecken werden Nebel, am Ende vergehen sieganz, und auch die größern verändern fich in Gestalt und Lage. Oft aber folgen mehrere Erschütterungen bald hinter einander; daher denn plötzlich mehrere Flecken entstehen, die man vorher nicht fah, Nebel fich weiter ausdehnen, größere Flecken getrennt, und in kleinere zerschnitten, und kleinere dagegen in größere zusammengezogen werden. Aber weil alles hier atmosphärisch und veränderlich ist, so erhellet daraus, wie schwer es sey, etwas nur einigermaßen bestimm-

tes für die Umdrehung (Rotation) der Sonne daraus folgern zu wollen. Denn, wenn gleich bisweilen ein größerer Sonnen-Flecken mehrere Rotationen der Sone ne aushält, fo kann es doch geschehen, dass während der einen oder der andern eine neue Erschütterung die Sonnen-Dünfte über die bisher offene Gegend hingielst. und eine andere, weiter gegen den weftlichen Rand hin gelegene wieder öffnet; nur täuscht uns die immer veränderliche Gestalt des Fleckens; wir halten diesen neuen noch für den nämlichen, und er verschwindet früher, als jener verschwunden seyn würde; daher wir denn eine zu kurze Periode herausbringen. schieht diese Erschütterung gegen den öftlichen Rand hin, so entsteht eine gleiche Täuschung; der Flecken verschwindet später, und wir bringen eine zu lange Periode heraus. Und weil einmahlige Erschütterungen noch fortdauernd langfam wirken können, fo find wir nicht einen Tag ganz ficher, dass der am Morgen noch beobachtete Flecken am Abend der namliche fey.

### XXII.

## Freymüthige

Bemerkungen eines Ungars über fein Vaterland,

auf einer

Reise durch einige Ungarische Provinzen. Teutschland 1799. Außer der Vorrede 348 S. in 8.

Freymuthig beurtheilt von einem Ungarn.

Ofen, den 10 Jan. 1800.

Ließen fich die gerechten Forderungen der Critik an einen statistischen Schriftsteller allein auf eine ziemliche Kenntnis der Gegenstände und eine große Freymüthigkeit des Urtheils besckränken: so würde bey vorliegender Schrift, deren ungenannter Verfasser sich als unsern Landsmann ankündigt, wenig oder gar nichts zu erinnern gewesen seyn. Allein. da nicht jede Anficht der Gegenstände die richtige ist, und nicht jedes freye Urtheil für ein gegrindetes gelten kann: fo kann ich nicht verhehlen, dass leider! auch in gegenwärtiger Schrift, neben einigen verständigen Bemerkungen, viel Unrichtiges und Schielendes mituntergelaufen fey, und dass sich in mehreren Stellen dieses Werks der zuversichtliche, oft unbescheidene und kecke, manchmahl sogar schmähfüchtige Ton des Autors durchaus nicht billigen lasse.

Das Werk ift keine Reisebeschreibung durch Ungarn, wie schon der Titel zu erkennen gibt; auch fieht fich der Leler hier vergebens nach neuen oder erheblichen geographischen, naturhistorischen oder statistischen Notizen um. Das, was gelegentlich, wie 2. B. Seite & und f. von Ungarns Staasverfaffung. und S. 21 f. und 87 f. von feinem Handel gefagt ift. schränkt sich auf unbestimmte Anführungen , oder unerwiesene Behauptungen ein , die mit Hulfe clalfischer Werke in diesem Fache, als der Statistik von Schwartner\*) u. f. w. berichtiget werden muffen. Der Verf, hatte zur Absicht, den Zustand seiner Landsleute, vorzüglich den geistigen und fittlichen. dem Lefer vor Augen zu legen, und feine rhapfodischen Bemerkungen an die Namen Ungarischer Gegenden und Städte, nämlich Debrezin, Miskolez, die Zips und Pressburg, als an eben so viele Faden anzurei. hen. In 23 Capitelu wird der Ungar nach allen feinen Verschiedenheiten, und sein Thun und Treiben in den mannichfaltigsten Beziehungen, vom Adel bis zu dem Viehhirten auf den Debreziner Heiden, und vom National-Ungarn bis auf den Zigeuner herab, mehr oder weniger umständlich ge-Childert. Im Allgemeinen bemüht sich der Verf. im vierten und fünften Cap. ein Gemälde des Ungarischen National - Characters aufzustellen , in welchem ich einzelne Züge ganz treifend, hingegen die Farbengebang viel zu grell finde. Auch will es wenig bedeuten. wenn der Verf. S. 35 fagt: "roh ift der Ungar

1 144

<sup>\*)</sup> Eine Beurtheilung dieses vortrefflichen Werkes befindet fich in den A. G. E. II B. 8.227 - 232.

aus der niedern Claffe ; mehr gebildet der aus der mittlern , und öfters verständiger und 'rechtschaffener als der aus der höchsten;" denn auf welches Europäische Volk passt wol diese Beschreibung nicht? Dass aber die Ungarische Nation am Umfange gelehrter An-Stalten und Kenntuisse und an aftherischer Ausbildung hinter einigen in Entopa zurückgeblieben ift, kömmt höchltwahrscheinlich weniger auf Rechnung der vom Verf. augeführten, mit fichtbarer Übertreibung geschilderten Hindernisse, als auf Rechnung der Unterjochung der Nation unter Türkische Herrschaft bis spät in die neuern Zeiten, und der noch lange nachher fortwährenden inneren Unruhen. "Am wenigften hat mir gefallen, was von einem Nationalhaffe des Ungare gegen eine benachbarte Nation angeführt wird; als onicht unter jedem Volke, bey welchem Nationalftolz zu Hause ift, eben dieses Gefühl bey den weniger gebildeten Classen leicht in eine trotzige Geringschätzung alles Fremden ausarten könnte; und als ob es menschenfreundlich oder auch nur klug wäre, erlöschenden National-Vorurtheilen von so bofer Art durch folche Außerungen und Darstellungen neuen Zunder unterzulegen. Ohnehin aber wird durch die vom Verf. setbst gerühmte Gastfreyheit des Ungars gegen Fremde ohne Unterschied seine vorige Behauptung gar fehr entkräftet.

Wo der Verf, nach vorausgeschickten allgemeinen Bemerkungen auf die Schilderung einzelner Stände kömmt, hat er es vorzüglich mit der Classe der Gelehrten zu thun. Unter diesen ist er den Resormirten (im VII Cap.) offenbar zu nahe getreten. Classische Belescheit, ausharrendes Forschen, tiessinniges Stum

dium ift bev den Reformirten gewiss zu finden : gefetzt auch', dals die kalten; fuhigen Kopfe das Fertschreiten des guten Geschmacks unter ihren Zeitgenoffen bisher zu wenig beobachtet; und dem fchuellen Aufschwunge der afthetischen Studien bey den benachbarten Nationen nicht fo ganz zu folgen gewußet hatten. Den katholischen Gelehrten, geistlichen und weltlichen Standes, räumt der Verf, nichts weiter ein; als dass es einige duldsame und aufgeklarte Manner unter ihnen gebe! Am hartesten aber urtheilt er über die Gelehrten Slavischer Nation (S. 211), indem er ihnen, dem größern Theile nach. "einen ekelhaften Hochmuth und ganzliche Geschmacklofigkeit" Schuld gibt, Hier hat der Verf. offenbar zwey nicht gleichgültige Dinge außer Acht gelaffen, zuerst: dass jeder Gelehrter, als folcher, ungleich mehr feinem Stande, als der Nation, unter welcher er geboren worden, angehöre; zweytens aber: dass ein so hartes Urtheil, das wol über keinen einzelnen ungeschent ausgesprochen werden dürfte. in folcher Allgemeinheit, wie hier, gefällt, zu einer schreyenden Ungerechtigkeit werde, und allen Glauben des Lesers an die Bedachtsamkeit, Unbefangenheit und Billigkeitsliebe des Verf. aufhebe man fage, was man wolle, dem Menschen darf ein einzelner Mensch theurer und ehrwürdiger seyn, als die ganze Nation, zu welcher dieser gehöret; aber der Schriftsteller muss ganze Völker und Stände noch ungleich mehr als einzelne Personen in Ehren halten, und darf fich durchaus keine Außerung erlauben, in welcher jedes Individuum - gesetzt auch. dels daß es selbst zu den Ausnahmen zu gehören glaubtefich doch in seinen Mitgliedern beleidigt finden könnte.

Nachdem nun der Verf, auf folche Art Ungarische Gelehrfamkeit und Aufklärung in Schatten gestellt hat, and er uns doch nun auch die hellere Seite des Gemäldes zeigen will: fo beliebt ihm, mit einer wirklich komischen Ernsthaftigkeit zu versichern . "daß Ungarn keinen ganzlichen Mangel an vortrefflichen Männern leide," . Zu dessen Belege er denn ein Dutzend evangelisch - lutherische Prediger namhast macht, bey deren Anführung ich dem ertheilten Lobe keinesweges widersprechen will; nur kann ich mein Befremden nicht bergen, das aller Ruhm der Gelehrfamkeit und Rechtschaffenheit in Ungarn mit diefen Namen, und bloß mit evangelischen Predigern erschöpft seyn solle! - So wie die Gelehrten felbft, eben so werden auch die Literar, Anstalten, besonders die protestantischen in Ungarn im VI, XII, und XVI Cap, strenge beurtheilt, und dabey zu wenig erwogen, dass es nicht sowol Mangel an besterer Einficht, als Mangel an Fond ift, was den erkannten nöthigen und nützlichen Anderungen in diesen Schulen im Wege steht. Das ganze XIV Cap, hat es mit der Studiersucht in Ungarn und mit den Albifanten zu thun - jungen Studierenden, die mit Hülfe eines Album oder Stammbuchs, die zu ihrer Reise und ihren Studien auf einer Deutschen Universität erforderlichen Koften zusammen zu bringen suchen, fe. jetzt fast gar nicht mehr vorkommende Betteley wird niemand gut heißen wollen; gesetzt auch, dass es Umstände geben könne, (auf welche der Verf. hier.

hier, wie überall, keine Rücklicht genommen hat) unter deuen fie fich vielleicht entschuldigen liefse. Auf keinen Fall hat es aber weder eines fo ernftlithen, noch eines fo ausführlichen Tadels bedarft, wie hier S. 187 - 208 vorkommt.

Die Aufforderung zu Errichtung eines Schullehrer - Seminariums im XVII Cap. ift wohl gemeint: nur scheint der Verf. nicht zu wiffen, dals dafür, in Hinficht auf Landschulmeister . durch Einführung der Präparanden - Classe in den königl. Normal-Schulen, noch von den Zeiten der Kaif, Kon. Mar, Therefla her, geforgt ift, . Im XIX Cap, handelt der Verf. von dem Leutschauer und Käsmarker, im XXI aber vom Pressburger protestantischen Gymnasium, welchem letzten er doch das gebührende Leb nicht vorenthält; nur dass er bey Erwähnung des geschickten Subrectors Tekusch in fo fern einige Partevlichkeit zeigt, als er nicht auch des verdienten Vorstehers und Professors. Fabri, und der übrigen Lehrer rühmlich gedacht hat. Bey diefer Gelegenheit gibt er auch Nachricht von den durch Liedemann und Potkouiczky errichteten Erziehungs-Austalten, deren erste zwar nach dem Verf, schon wieder eingegangen seyn foll, aber fo viel mir bekannt ift, noch immer beftehet; die letzte hingegen, um der Rücklichten willen, die dabey auf die adeliche lugend genommen werden, nicht am besten abgefertiget wird.

Mit derfelben üblen Laune, welche dem Verf. die gelehrten Austalten in seinem Vaterlande verleidet, fährt er auch über das Ungarische Kirchenwesen her, welches er, und zwar in Beziehung auf die reformirten Einwohner im XII Cap., in Hinlicht auf P 4

die evangelisch - Lutherischen aber ungleich ausführlicher im XV Cap, beurtheilt, Jene Religionsverwandten hält er für fehr geneigt zur Orthodoxie . und gibt ihnen daher größtentheils Schuld, dass die beyden protestantischen Parteyen in Ungarn sich nicht schon in eine einige Kirche vereinigt haben. Aber unmöglich kann ich mich bey diesem Vorwurfe des Gedankens an das: Iliacos intra u. f. w. erwehren. und ich frage den Verf. in welchen , leiner Meinung nach, ungleich aufgeklärtern Europäischen Ländern dergleichen Vereinigung im Großen sonst schon zu Stande gekommen fey? Wo es der Verf. mit der Lutherifchen Kirchenverfassung zu thun hat, ware zu wiinschen gewesen, dass er an dem, ihm ohnehin so leicht und lose scheinenden Bande weniger unfanft gezerrt haben möchte. Doch kann man ihm nicht uprecht geben, dass er an die Nothwendigkeit glaubt. durch gehörige Unterordnung und Aussicht für die Bewahrung einer fittlich guten Aufführung der Religionslehrer, und für die davon großen Theils abhängende äußere Würde der Religion zu forgen. Was nan in dieser Beziehung noch zu wünschen seyn möchte. hoffe ich durch die Canones der im J. 1791 gehaltenen Synode, wenn sie einmahl von der höchsten Gewalt bestätiget feyn werden, erfüllt zu fehen. Den Griechischen nicht-unirten Clerus hat der Verf. (S. 127) in so beleidigenden Worten geschildert, dass man nicht begreift, wie er fich folche Schmähungen gegen die Geiftlichkeit einer Nation erlauben konnte, welcher er selbst ein rühmliches Fortschreiten zu einer. höhern Cultur zugesteht. Dergleichen Ungezogenheiten konnen eben fo wenig; felbst nicht unter der Hülle ort.

Mülle der Anonymität, ungerügt hingehen vals durch ein Paar Bücklinge gegen den vererbrungswürdigen Metropoliten dieser Nation. (in der Note Susst) gut gemacht werden...

Aus allem Vorausgeschickten erhellet. dass det Verf. die Schilderung der gelehrten und kinchlichen Verfassung Ungarus zum vorzüglichsten Gegenstande feiner nur zu oft tadelfüchtigen Betrachtung gemacht. am längsten aber und mit sichtbarer Votliebe für den Gegenstand bey den protestantischen Einrichtungen verweilt habe. Diesem zu Folge scheint eine Schilderung der übrigen Stände und der Nationen ; in welche die Einwohner Ungarns zerfallen, nur bevher in feinen Plan gehört zu haben. Am ausführlichsten äußert er-fich doch über die Zigemer, deren Sitten und Lebens-Weise, oder richtiger zu sagen, Elend und Verwerfung er in einem eigenen (dem X) Capitel beschreibt. Er fragt unter andern: "wie ware es, wehn die Regierung auf die in Ungarn lebenden Zigeuner mehr Aufmerkfainkeit wendete, ihnen Gelegenheit verschaffte, sich einen bequemen Unterhalt zu verschaffen , Schulen für fie aulegte u. f. w."? Er scheint also nichts von allem dem zu wissen, was Schon feit M. Theresia's Zeiten zur Humanistrung und Beglückung dieler bedauernswürdigen Menschen geschehen ift, und wovon der Erfolg, eben wegen ihrer bisherigen fo großen Verwilderung, nicht fo bald in die Augen fallen kann. " Unwillig wendet man fich von diesem Zerrbilde weg, um bey angenehmern Gegenständen Erholung zu finden.

Keiner Nation in Ungarn lässt der Verf, so viele Gerechtigkeit wiederfahren als den Zipfer Deutschen, P; deren deren geiftige und fittliche Cultur, fo wie ihr Fleiss and Erwerbs-Geift mit vollem Rechte gerühmt wird, -Nur oben hin wird Si 116 and in der Folge wieder. S. 300 des Ungarischen Adels, den der Verf. eingeschränkt wissen will, und des Bauers Erwähnung gemacht, die Lage des letzten aber viel harter, als es in Wahrheit ift, geschildert, Die hier vorkommenden flatistischen Data find auffallend unrichtig z. B. dass fich die Zahl der Adelichen zu den Bürgerlichen verhalte wie 3 zu 5; das der Bauernstand an Landes-Contribution 1,001480 Guld. bezahle ; dass der Landmann für eine ganze Anfälligkeit 4 Guld, jährlichen Hauszins entrichte; dass fich ein Unterthan nicht ohne die größten Schwierigkeiten von seinem Grundherrn losmachen könne u. f. w. lauter Sätze; deren Irriges ans Schwartner'n und andern bewährten Schriftstellern zu berichtigen ift. Eine eigene Gattung der Ungarischen Feld Bewohner, die Vieh-Hirten, hat der Verf. mit einer genauen, ganz ins Detail gehenden Schilderung beehrt, den Bürgerstand hingegen keiner besondern Betrachtung gewürdigt, indem er nur S. 23 von den Ungarischen Kausseuten Erwähnung thut, welche ihm zu Folge von den Oestreichischen. seit einiger Zeit, beeinträchtigt werden. Auch hier fallt das Schiefe im Raisonnement und die einseitige Sachkennmils des Verf. gar fehr in die Augen.

Bey Betrachtung der Ungwilchen Öconomie und Industrie rühmt der Verl. die Verdienste des verangelichen Predigers The scheeke zu Szarvas, deffen Institute er noch ein besonderes (das XXI) Capitel widmet. Jeder patriotische Ungar schätzt den biedern, einsichtsvollen und rastlosen Mann in Theschedik,

dik, und freut fich der königt. Unterfrützung ; die den Bemühungen desselben nunmehr zu Theil geworden ift: wenn auch das hier befindliche Gemälde von ihm : "der wahrhaft große Mann, von tiefer, intenfiver (1) Bildung" etwas idealifirt scheinen follte. Ich kann mich um fo zuverlichtlicher über diesen Gegenstand äußern . da ich das Institut des weckern Mannes und feine öconomifchen Anlagen noch erft im vorigen Jahre zu besehen Gelegenheit hatte: finde mich aber auch verpflichtet, dem einfichtsvollen und patriotisch denkenden Hofrath von Larvi, der zuerst die Aufmerkfamkeit des giitigen Monarchen auf diese schöne Anstalt hinlenkte, den ihm gehijh. renden öffentlichen Dank zu zollen. Indels ift es meiner Meinang nach noch nicht ausgemacht. oh nicht bey dem Überflusse an fruchtbarem Boden in Ungarn, bey dem Mangel an arbeitenden Händen und dem fo hefchränkten Verkaufe der Producte; der Einfluss jedes Industrial - Instituts auf die Verbesserung der Landwirthschaft im Grossen vielleicht jetzt noch wenig frihlbar feyn werde, und ob nicht erleichterte Ausfuhr. vermehrte Gelegenheit zum Absatz; erhöhte innere Verzehrung durch Anlegung von Fabriken und Manufacturen fürs erste ungleich wirklamer zu Verbreitung der vaterländischen Industrie seyn möchten?

Über die Lecture und Volks- Unterhaltungen in Ungarn äußert fich der Verf, bey Presburg im XXI Capitel, Von den Kotzebue'schen Theater Stücken, die in dieser Stadt besonders Geschmack fänden, urtheilt er "dass da, wo sie vorzüglich gesielen, das Publicum, wenn nicht anf der höchsten, doch auf einer mittleren Stufe äfthetischer Bildung fiehe." Ja

wahr-

wahrlich kann, nach meiner Meinung, in dielem Falle von der köchsen Stufe nicht wohl die Rede seyn. Das Ungarische Theater zu, Pest, woyon der Verst, bey dieser Gelegenheit umständliche Nachrichten gibt, ist zum Bedauern jedes Freundes der vaterländlichen Sprache, und Cultur zu bald wieder eingegangen. Was die Lectüre betrifft, so gehören Romane, leider! nicht blos-in einer oder der andern Ungarischen Stadt, sondern selbst in Deutschland und England fast überall zur Ordnung des Tages.

So viel über den Inhalt eines Werks, das in vieler Rücksicht eine umständlichere Anzeige zu erfordern schien. Bey allem dem ware mir es unmöglich, jede einzelne Unrichtigkeit herauszuheben, und jeder kecken Behauptung zu begegnen , wenn ich nicht auf Veranlaffung diefes Buchs ein neues schreiben wollte. Die Darstellung ist dem Verf, im Ganzen nicht misratheni, und fein Styl ziemlich correct: nur verfällt er hisweilen in unleidliche Declamation, oder hierher gar nicht gehörige poetisch - schwülstige Auswüchse. Man lofe z. B. S. 205. "Erfreulich für den fühlenden Wanderer ift der Anblick einer blüthenreichen Flur, auf welcher ein manigfaltiger, angenehmer Gefang froher Vögel den dether erschüttert (!) Verfunken im Anschauen der Werke der heiligen Natur fteht er, gelehnt an feinen Stab, und hört dem Getriller der lieblichen Sanger mit stiller Andacht zu. nimmt herzlichen Antheil an den Freuden und an dem Wohlbefinden derfelben, und ift vergnügt darüber. Bewohner dieser Erde zu seyn, wo sich so unzählich (unzählig) viele Myriaden von Geschöpfen ihres Dafeyns freuen. Doch, indem er fo in fich gekehrt, froh

froh die Harmonie süsser Tone belauscht, verbreitet sich plötzlich eine düstere Stille; das Chor der Sänger erblickt in einiger Entfernung einen Feind ihres Lebens; über ihm schwingt sich der raubbegierige Geyer und verwandelt das Leben der Flur in Tod; alles schweigt, slieht in dicke Gebüsche und verbirgt sich. So wonnetrunken sand der gefühlvolle Menschenfreund auf den segensreicheu Fluren Pannoniens und" — doch es ist wol der Probe schon genug!

Wenn ich bisweilen gewünscht habe, über die in dieser Schrift abgehandelten so interessanten Gegenflände ein mit wahrer Sachkenntnis und bescheidener Freymithigkeit verfastes Seiten - Stück zum bekannten Manch Hermaeon zu lefen: fo ift doch diefer Wunsch durch vorliegendes Werk, das weit hinter feinem Vorbilde, fo wie hinter meinem Ideale geblieben ift , keinesweges erfüllt worden. Möchte der Verf, eben weil es ihm an Beobachtungs-Geist und Anlagen zu einem guten Schriftsteller nicht fehlet, falls er kunftig über die Angelegenheiten feines Vaterlandes öffentlich fich zu äußern gesonnen wäre, seine Bemerkungen sorgfältiger prüfen, und das Geprüfte schonender niederschreiben. Für die Wichtigkeit dieser Warnung liegt der Beweis in den vorausgegangenen Erinnerungen, von denen ich übrigens versichern kann, dass sie ohne alle Persönlichkeit denn ich betheure, den Verfasser nicht zu kennen vielmehr überall wohlmeinend und allein zur Ehre der Wahrheit niedergeschrieben wurden - fine ira et studio, quorum causas pocul habeo.

#### XXIII.

## Trigonometrische

Vermeffungen und Ortsbestimmungen in Westphalen.

Aus einem Schreiben des k. Preuse, Obersten und General Quartier-Meisters v. Lecoq.

Rees am Rhein , d. 16 Jan. 1800.

Die erste Arbeit mit dem neuen Sextanten, den Siemir überschickt haben, wird darin bestehen, dass ich die schon auf mein Netz gebrachten Puncte, Elterburg und Nimwegen, noch scharfer bestimme, weil fie meine Drevecke mit der Fortletzung der Caffuit. schen verbinden. Ich habe diese angenehme Entdeckung vor kurzen gemacht, und erwarte die Refultate der Französischen Vermessung aus den besten Quellen. In der Folge werde ich Ihnen die Meinigen ausführlicher zukommen lassen, sobald ich damit im Reinen bin. Ein neues Interesse hat meine Vermellung durch diese Verbindung für mich erhalten, so wie ihre mathematische Richtigkeit auch dadurch gewinnen kann, wenn die Fortsetzung der Caffini schen Dreyecke mit Sorgfalt und guten Instrumenten gemacht ift. Die Verbindung mit Bremen, von der Sie D. Olbers bereits unterrichtet hat, ift derselben von großem Nutzen gewesen, weil dadurch die Lage von Minden, auf welcher alle meine Dreyecke beruhten, berichtiget worden ift. Der Mercur hatte mich um 7 Min, irre geführt. Die Länge von Minden ift nun 26° 32' 20°, die Breite c2° 17' 27", nur 3" von der verschieden, die ich den Sommer aus mehr denn fechszig Mittags - Sonnen-Höhen erhielt. Die Verbindungs-Linie, welche ungefähr 6000 Ruthen lang ift, ift aus beyden Dreyecks Reihen nur acht Ruthen verschieden, welches bey der Geschwindigkeit, mit der ich arbeite, dem Zwecke der Aufnahme und den Instrumenten, deren ich mich bedient habe, als eine gute Übereinstimmung zu betrachten ift. r'o., da

Auffallend ist die Übereinstimmung der Länge und Breite von Hamover mit der vom Prof. Seyffer angenommenen, denn beyde weichen nicht eine Secunde you einander ab. Dies fonderbare Ungefähr muss jedem so auffallen, dass ich Ilmen die Rechnung zuschicken würde, wenn ich nicht diesen Brief zu beschweren fürchtete; ich muß dabey bemerken. dass sie nach der abgekürzten Art der bey der Ost-Preussischen Aufnahme vorgeschlagenen Berechnungs-Methode geführt ist; daher bey der ganz ftrengen Berechnung doch ein Unterschied von einigen Secunden Statt findet. Nicht fo stimmt die Lage von Osnabrück mit der vom Hofr. Lichtenberg angenommenen, wo ein fehr beträchtlicher Unterschied in der Länge Statt findet, und worüber ich Ihnen in der Folge ausführliche Nachricht mittheilen werde. Die Breite von Osnabrück habe ich mit Karl's zehnzolligen Sextanten von Carry, einem sehr schönen Instrumente, 52 16' 35" gefunden, welche von der trigonometrischen Bestimmung 7, abweicht. An die Müller'schen Dreyecke der Grafschaft Mark habe ich mich auch angeschlossen; nur bin ich hiermit meinen Rechnungen poch nicht völlig ins Reine gekommen. um der Refultate verfichert zu feyn. So viel ift aber schon ausgemacht, dass des Pastors Müller astronomische Arbeiten gut gewesen seyn muffen; ich glaube nicht, dass wir in der Länge über eine Minute aus einander find; welches um fo mehr meine Erwartung übertrifft, als die bey seiner Karte angenommene Lange auf einer einzigen Monds Finsternis beruht. Den Werth seiner trigonometrischen Arbeit kennen Sie aus seiner eigenen Abhandlung. Über die Lage von Welel fage ich Ihnen noch nichts; ich will diess ersparen, bis ich Ihnen die Resultate der Verbindung mit den Cassini'schen Dreyecken ausführlich melden kann. Nur diels: die Breite habe ich mit dem fünf. zolligen Sextanten unter günstigen Umständen c1° 40° 27" gefunden.

Noch bin ich Ihnen eine Nachlese meiner Sommer - Arbeiten schuldig. Eine zweyte Reise nach Oft-Friesland ist für die Geographie nicht nutzlos gewefen. Ich habe folgende Polhöhen dabev bestimmt: Frifoite (Fryloyta) im N. Stift Münster 53° 2' 10". Stickhaufen 53° 13' 5"\*). Die Oldenburg. Vermeffung gibt 53° 13' 33"; diele kann leicht richtiger feyn. Die Meinige ift mit dem fünf - zolligen Sextanten und einer blosen : Minuten · Taschenuhr aus acht Höhen nahe am Mittag geschlossen. Leer 53° 13' 55" aus 27 Höhen

<sup>\*)</sup> In der Conn. d. tems findet man die Längen und Breiten einiger Weftphälischen Orte , aus der Oldenburgischen trigonometrischen Vermessung angeführt. Hiernach wire Breite von Stickhaufen 53° 13 33", Lange 25° 20' 6"; Delmenhorft Br. 53° 3' 29", Linge 26" 19' 12". v. Z.

hen nahe am Mittage mit eben den Werkzeugen; denn meine Reife-Pendeluhr war unbrauchbar geworden. Emden 53° 21' 24". Diels ift die unsicherste; die Mittags Höhe konnte nur zwischen Wolken erhascht werden; die andern waren entfernt vom Mittage und wurden nach der Douwes'schen Formel berechnet. die doch bey weiten die sichern Resultate nicht liefert, wie ich es aus den Ihnen mitgetheilten Polhöhen von Paderborn und dem Herzogthum Westphalen bemerkt habe, von denen einige durch die trigonometrische Aufnahme rectificirt werden. Sie sollen die Verbesserungen zu seiner Zeit erhalten. Bey dies fer Oftfrießischen Reise habe ich die von den Ständen veranstaltete Aufwahme in gutem Gange gefunden.\*) Der Hauptm. Campz, der fie übernommen hat, arbeitet mit Fleis und gründet dieselbe auf ein trigonometrisches Netz, welches ich zu Ende dieses Jahres von ihm erhalten werde, um es dem Meinigen einznverleiben.".

Liniae. in a bin in i i ita 

Mon. Corr. 1800 I. B.

.D. Q DOTE . XXIV.

the state of the second of the case or special efficiency of a live and disperse growing turns at it is set in the second haire men

#### XXIV.

Uber die

geographische Länge von Madrid. Von Dr. Fr. de Paula Triesnecker.

(Befchlufs zum II Heft der M. C. S. 146.)

Sonnenfinsterniss den 31 Marz 1764.

.'l 22 U-22" 5,"0 W.

38. o Verfchw. d. Ring. d. Ringes

Aus den beobachteten Zeitmomenten des Ringes

findet fich Verbesserung der Breite - o. 8; die Vergleichung derselben mit dem Ende zu Wien gibt 23' 28,"6 Längen-Unterschied von Paris; das Ende hingegen 23' 5,"6: von welchen Resultaten man eben nicht behaupten kann, dass sie eine große Übereinstimmung gewähren.

Es waren aber vor mir schon drey Männer, so viel mir bekannt ist, hergegangen, welche diese Beobachtung von Madrid berechnet, und eben so große Schwierigkeit, sie zu vereinigen, gefunden haben.

Pingré\*) hatte Anfangs die Verbesserung der Tafeln aus der Beobachtung von Wien gesucht; und mittelst derselben fand er aus dem Ende zu Madrid west-

<sup>\*)</sup> Memoires 1766 8. 26.

westliche Länge dieser Stadt von Paris 23' 10,"4; allein diese Verbefferung liefs fich mit der Daner des Ringes nicht zusammenreimen. Dann machte et eine andere Tafel - Verbefferung nach der Beobachtung von Berlin, die fich aber noch weniger mit der Beobachtung von Madrid vertrug. Endlich da er in Erwägung zog, dass man zu Madrid drey merk ürdige Phalen, die am wenigsten eines Irrthums fähig wären, nämlich die Entstehang des Ringes, dessen Unterbrechung, und das Ende der Finsterniss beobachtet hatte; fo nahm er den erftgefundenen Längen-Unterschied 23' 10,"4 für richtig an; und verbelferte nach demfelhen die Tafeln; allein auch diese Verbefferung war noch nicht die wahre. Er wußte, daß die Erscheinung des Ringes zu Calais 6' 8" gedauert hatte: allein diese Verbesserung gab ihm diese Dauer um eine ganze Zeit Minute-länger. Zuletzt, nachdem er über diese seine vergebliche Arbeit bin und her gedacht hatte, verfiel er auf den Gedanken, den Durchmesser des Mondes zu vermindern : ohue welche Anderung er die Beobachtungen nicht vereinigen konnte. Dieser Gedanke aber, gesteht er offenherzig, hätte ihm aus einer mündlichen Unterredung, die er mit Le Monnier vorlängst gehabt hatte, weit früher einfallen follen. Er musste aber auch-noch den Sonnen - Durchmeffer, aus welcher Urfache, gaber fich die Mühe nicht zu untersuchen, vermindern; und nun erhielt er Länge von Madrid 23' 6". Es würde in der That zu wünschen gewesen seyn, und Pingré hatte es unstreitig verdient, dass ihm seine fauere Arbeit ein besteres und richtigeres Refultat gegeben hätte.

, i. re diam' Q 2 ' and

Eben dieles, fetzt Pingre hinzu, ift auch das Refaltat der Unterluchungen , welche Du Sejour über diese Beobachtung angestellt hatte; und nun, glaubt er . fey diese Bestimmung keinem Zweifel mehr unterworfen. Du Sejour muss jedoch in der Folge seine Rechnung wiederholt haben; indem ich sowol in den Parifer Memoiren von 1771, als in der Connaiffance des tems für 1775 von ihm aus der Beobachtung zu Madrid nicht 23' 6"; fondern 23' \*28" finde; und da alle beobachtete Zeitmomente ein gleiches Refultat geben follen; fo fteht zu vermuthen, dass mit den Beobachtungen beträchtliche Anderungen vorgenommen worden find. Allein dieses so übereinstimmende Refultat muss eben nicht für allzu richtig, selbst von seinem Verfasser anerkannt worden seyn, weil es mit einem Sternchen bezeichnet ift.

Fixelmillner, welcher\*) zur Bestimmung der Länge seiner Sternwarte ebensalls diese Beobachtung von Madrid in Rechnung genommen hatte, sindet ebenso unzusammenhängende Schlus-Folgen, als die vorigen gesunden hatten. Er mochte nun die Entstehung des Ringes mit der Verschwindung desselben; oder das erste mit dem Ende der Sonnen-Finsternis vergleichen; so gab ihm jede Vergleichung ganz audere Fehler der Taseln. Jedoch, wenn er daraus das Mittel nimmt; so stimmen sie mit jenen, die ihm andere Beobachtungen geben, sehr nahe zusammen; und diesem zu Folge erhält er Länge von Madrid 23 19.

Um über diese Beobachtung von Madrid den nöthigen Ausschluszu geben, mus ich zuerst erinnern, das die Beobachtung, wovon hier die Rede ist, vom

Abbė

<sup>\*)</sup> Meridianus Speculae aftronomicae Oremifanenfis.

Abbé Clouët ist, der sie in dem Pallaste des Herzogs von Uceda, an dem westlichen Ende der Stadt, gemacht hatte. Diese Finsterniss wurder aber auch in dem kaiserlichen Collegium, welches gegen den oben erwähnten Pallast um 1½ Zeit-Secunden östlich liegt, beobachtet; und eine umständliche Nachricht abvon findet sich in den Wiener Ephemeriden von 1765 S. 333, aus einem Schreiben des P. Rieger, königlichen Altronomen und Geographen. Sie ist mit folchen Umständen begleitet, dass sie nicht unterläst, auch über die Beobachtung des Abbé Clouët das gehörige Licht zu verbreiten: daher wir nicht nahin können, dieselbe so, wie sie ist, hier anzuführen.

"Mond - und Sonnen - Finsternis, schreibt P. Rieger, find für ups unglücklich ausgefallen. Die erste wurde gar nicht beobachtet; weil uns die Wolken bloss zwey bis dreymahl den verfinsterten Mond ohne bestimmte Gränze sehen ließen. Die Sonne hat nicht nur gestern, sondern auch die kurz vorhergegangenen Tage unsere Bemühungen gänzlich, oder wenigstens zum Theil vereitelt. Jedoch die entferntern, als der 24, 25, 26 und 20 März gestatteten mir. übereinstimmende Sonnen - und Stern - Höhen zur Berichtigung der Uhr zu nehmen. Mit gleicher Sorgfalt benahm sich Abbe Clouet in dem Pallaste des Herzogs von Uceda; und da wir am Tage vor der Sonnen-Finsterniss bev einem Besuche, den er mir machte, unsere Uhren mit einander verglichen, so fanden wir, dass sie gut zusammenstimmten. Allein sowol der gestrige Nachmittag, als der ganze heutige Tag ist durchaus mit Wolken überzogen, dass ich mir alfo Qz

alfo über eine halbe Mimite Sicherheit nicht versprechen darf. Was ich Ihnen von der Finsternis mittheileh kann ift folgendes. Um fieben Uhr fchien noch alles' verzweifelt. Inzwischen machte ich dennoch Anstalten, dass vor acht Uhr die Maschine, um das Sonnen Bild aufzufangen, die Fernröhre, und unfer schöner Quadrant in Bereitschaft ftanden: allein, so wie die Sonne Löher kam, häuften fich auch die Wolken. Gegen halb neun Uhr hielt ich das großere Fernrohr, mit einem Bradley'ischen Mikrometer versehen, immer gegen die Sonne gerichtet, als ich plötzlich durch die Wolken wahrnahm, dass die Finsternis lange ihren Anfang genommen habe. Wir fahen die Sonne nie ganz wolkenfrey; um 8 U 41' 40' mittl. Zeit bemerkten wir an der Sonnen - Malchine die erste Phase, und fanden die Sonne etwas weniger als drey Zoll verfinstert. Um 9U 7' 40" konnte ich den noch unverfinsterten Theil der Sonne mit dem Mikrometer messen . wovon ich in einem andern Schreiben Nachricht geben werde. Um o U 11' 30" war die Sonne beynahe zur Halfte verfinstert; um 13' 2" betrug die Größe der Verfinsterung 63 Zoll; um 19' 38" etwas weniger, als 8 Zoll; um 25' 8" 8. Zoll (um 31' 46" wurde eine Licht - Phase gemesfen) und um 33' 39" 9 Zoll und etwas darüber. Das betrübtefte war, dass, da der Quadrant gestellt und das Mikrometer in Bewegung gesetzt wurde, chen da etwas ficheres bestimmt werden sollte, uns die Wolken diesen Augenblick entzogen. wurde lange nichts gesehen, bis wir um o U 48' 50" die ringformige Finsternis ansichtig wurden. Der lichte Ring aber war von der Weltseite gegen Norden hin

hin merklich schmähler, als an der entgegengesetzten Seite. Meine ganze Sorgfalt ging dann dahin; den Durchmeffer des Mondes in der Sonne zu meffen! ich schickte mich schon an, beyde Rander mit dem Mikrometer zu fuffen, als mir plotzlich eine Wolke das ganze Sonnen Bild entrifs. Jemand will bemerkt haben, das feit der Zeit, als der Ring zuerft gelehen ward, fiinf Minuten verfloffen find v bis er wieder getrennt wurde : die Zeit aber, da der Pring zuerft gebildet ward, wurde durch die Schold der Wolken von Niemand beobachtet, .. Um diele Zeit weifde von Jemand der unfrigen ein hellleuchtender Sternidurch die Wolken bemerkt, An der Sonnes - Maschine konnten wir nur eine einzige Phale mehr beobachten': und fie betrug um 10 U 25' 4" 41 Zoll gegen den Austritt; dann wurde beynahe nichts mehr gelehen. außer einige plötzliche Anblicke der Sonne durch die Wolken. An dem Ende der Finsterniss waren wir glücklicher, worauf ich nun mein ganzes Augenmerk richtete, Ich hatte zwey Beobachter, jeden mit einem dreyfülsigen Fernrohre verlehen? an zwey verschiedene Platze gestellt, welche auf eine Secunde den Austritt des Mondes um 11 U 23' 50 bemerkten. Ein dritter, welcher mit einem Gregorianischen Teleskop das Ende erwartete, war von den vorigen kaum nur einige Secunden verschieden". Soweit P. Rieger. good like good to be not not bear

Es ist in der That zu beklagen, dass P. Rieger, vielleicht zu fehr mit der Meffung des Monds - Durchmellers beschäftiget, die Trennung des Ringes, die fich allem Anschein nach hätte beobachten lassen. nicht beobachtet hat. : Man wurde daraus den Werth 0 4

dieser vom Abbe Clouet beobachteten Phase beurtheilen können. Das von Rieger's Gebülsen beobachtete
Ende stimmt mit dem Ende desselben bis auf 10 Secunden. Inzwischen ist freylich nicht zu läugnen,
dals, wenn auch ihre Beobachtungen auf eine Secunde zusammentressen sollten, dennoch die großes
Ungewischeit über die Zeit ihrer Pendel-Uhren noch
übrig bleiben würde, welche P. Rieger aus eine halbe
Minute schätzt; und dieser Vorwurf mus auch die
Pendel-Uhr des Abbe Clouet tressen; weil beyde den
Tag vor der Sonnen-Finsternis miteinander sind verglichen und übereinstimmend gesunden worden.

Aus allem, was Rieger von feiner Beobachtung', oder vielmehr von seinen Bemühungen dabey erzählet, lässt sich ahnehmen, dass die Beobachter zu Madrid die meiste Zeit hindurch mit den Wolken auf das hartnäckigste zu kämpfen hatten: wodurch die Beobachtung außerst erschweret wird, und die erforderliche Genauigkeit dabey entweder ganz verloren geht. oder zum wenigsten aufs Spiel gesetzt wird. Wenn Abbe Clouet feine Beobachtung, mit folchen Umftanden begleitet, wie hier P. Rieger gethan hat, bekannt gemacht hätte; so würde man wol nicht sogleich, so zu fagen, mit beyden Händen darnach gegriffen haben, ohne vorher zu bedenken, welchen gefährlichen Schritt man wage, auf eine, in so misslichen Umfländen gemachte Beobachtung die Länge von Madrid zu banen.

Aus dem, was wir bisher gefagt haben, scheint nun von selbst zu folgen, dass mau aus den drey Sonnen-Finsternissen, die wir eben geprüft haben, auf die Läuge von Madrid keinen sichern Schluss zieben könne: könne: nicht aus jener von 1706, weil die Beobachtung derfelben durch eine Methode gemacht wurde, die aufserft unsicher ist, und felbst von Pingré verworfen wird: nicht aus der von 1748, weil die Beobachter in der Bestimmung des Endes zu weit von einander abgehen; und weil der Anfang, wo mehr Übereinstimmung auzutressen ist, ganz was anders gibt, als was man daraus hergeleitet hat: endlich nicht aus der von 1764, weil die Beobachter durch die ungünssige Witterung nicht nur zur Zeit der Finsternis, sondern auch vorher, und darnach in eine so trautige Lage verserzt waren, das sie weder für die, Genanigkeit ihrer Beobachtungen, noch für die siehere Zeit ihrer Pendel Uhren bürgen konnten,

Was ich zur fichern Bestimmung der Länge von Madrid, und mit mir alle sür das Beste der Geographie eisernde Astronomen zu wünschen wagen, ist, das man daseibst forstähren wolle. Stern Bedeckungen zu beobschten, wie man damit bereits schon den Ansang gemacht hat. Die vortresslichen Anstalten wodurch sich dort ein Tempel der Astronomie erhebt, geben uns Hoftmag, diesen unsern Wunsch über kurz erfüllt zu schen. Indesten wollen wir uns über die Längen Bestimmung von Madrid mit solesenden Resultaten bestützen.

| aus d. Bedeck, des Aideh, den 31 Oct. 1792 24 5.5<br>aus d. Sonnen - Finfternils den 24 Juni 1797 24 17, 2 | <ul> <li>Zigat Tan in the Other</li> <li>Zigat Tan in the Other</li> </ul> | ,` | - 1 |     |          | Paris         | ied |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|----------|---------------|-----|
| aus d. Sonnen - Finfternifs den 24 Jun. 1797                                                               |                                                                            | •  | :   | 1   | 24       | 7,"0          | ,   |
|                                                                                                            | aus d. Sonnen - Kinfternifs den 24 Inn 1707                                |    | :   | : 0 | 24<br>24 | 5. 5<br>17. 2 |     |

Länge 13° 57 40, 5

# framiber desch sine Aerhous remarks une

Voyage du ci-devant Duc Du Chatelet

en Portugal,
ou se trouvent des détails interessans sur les Colonies, sur le tremblement de terre, sur M. de Pombal
et la Cour. Par J. Fr. Bourgoing etc. avec la Carte
du Portugal et la vue de Lisbonne. Deux Tomes.

8. á Paris. An 6 de la Rep.

dust of colla rise

im Dec. 1799.

Vorliegendes Werk, welches mit größerem Rechte den Namen einer Statiftik von Portugal, verdient, hat durch Bourgoing's Zufätze sehr, viel gewonnen. Diese enthalten nicht allein eigene Nachrichten, über den nedern, in mancher Hinsicht veränderten Zuftand Portugals, sondern auch zurechtweisende Auszüge aus spätern Reise Beschreibern, hesouders aus Marphy'). Vereinigt man damit des Stand und die

a) Ich kenne Marphy nur aus der von Spiringel in Halle heramgegebenen Überfetzung des erften Theils. Nach dieser Probe zu urtheilen, muß ich anfrichtig gelteben, dats Marphy in Vergleichung mit diesem Werke in jeder Rackficht verliert. Sogar die krigtlichen, darin bestudlichen statistischen Nachrichten, und unter diesen vorzüglich die Tabellen über die Ein- und Ausfuhr diese Reichs sind, wenn mun sich, die Mühe gibt, die angegebenen Zahlen zu summiren, mit so groben Rechnungen.

Einsichten des Verfassers, sammt dem Zutritt und den Gelegenheiten, welche sich einem Maune von seinet Geburt häusiger darbieten, so verdient diese Beschreistung des Portugiessichen Staates ohne Zwerfel den Vorzug vor vielen andern. Die widrigen Urtheile, welche dieses Werk in audern öffentlichen Blattern erfahren hat; umsissen daher billig bestenden. Ich gönne abet sedem seine Meisung, da es ohnehm an Raum gebricht; um sich ist dunnutze Streitigkeiten einzulassen, ich beznüge mich statt dessen mit der Anschlerung einiger Thatsachen ind vorzugließer Nachrichten.

Die Bevölkerung Portügals finde ich bey dem Verf. folgendermaßen angegeben: Entre Duero e Minho 304000; Traz los Monites 156000; Beira 560000; Eftreinadura 660000; Alentejo 180000; Algarve 65000; zulammen £155000 Bewohner. Die Portugieslichen Belitzungen in Aften enthälten 50000 Seelen; die in Afrika 80000; Brafillert 450000, Madera und Portö Santo 150000 die Azirifchien Infelin 80000; die Infelin des grünel Vorgebirgs 16000; die Infelin dem Meere von Guhra 3000. Die Sunme aller auswärtigen Unterthanen beträgt 799000; und folglich die Totalfumme aller Unterthanen des Königs von Portugal 3024000 Seelen.

Dieses Reich enthält serner nach Angabe der Portugiesen 150 Portugiesische Meilen in der Länge, und 40 derselben nach seiner Breite. Nach Büsching enthalt.

schlern angefallt, das der Unterschied einige Millionen beträgt. Da ich das Original nicht vergleichen kaus, so wage ich es nicht zu bestimmen, ob hier die Schuld an dem Verfasser oder Uebersetzer liege.

# 238 Monatl. Correfp 1800. MAERZ.

halt die Lange nicht mehr als 75 und die Breite 33 bis 45 gemeine Deutsche Meilen. Der gefammte Flächen - Inhalt beträgt, den besten Karten zu Folge, 1875 geographische Meilen. Dieser steht mit der oben augeführten Bevölkerung in einem niedrigen Verhältnils. Denn, ich finde auf jeder Quadrat-Meile nicht mehr als 1190 Bewohner. Der Grund davon liegt theils in den ausschweifenden Sitten der Landes-Bewohner, theils in der unverhältnismässigen Anzahl der Geiftlichen beyderley Geschlechts , welche zu 200000 augegeben wird, theils endlich in den Menschen verschlingenden auswärtigen Besitzungen. Die Volksmenge von Liffabon schätzt Busching, vielleicht mit größerm Rechte, auf 150000. Unfer Verf. fetzt fie auf 100000 herab. Die Bevölkerung anderer Städte des Reichs wird von ihm in folgenden Zahlen angegeben: Coimbra 12000; Porto 50000; Setubal 11 bis 12000; das Gebiet von Setubal mit Einschlus der Stadt 20000. In der Provinz Entre Duero e Minho follen sich nach der Angabe unsers Verf. 10400 Pfarreven befinden. Dies scheint aber ein offenbarer Druck - oder Schreibfehler zu feyn. Denn Bufching führt aus Lima Geografia historica eine Berechnung vom J. 1732 an, wo deren nicht mehr als 963 angegeben werden. Unmöglich kann fich seit dieser Zeit die Anzahl der Kirchspiele in einem, der Bevölkerung so ungunstigen Lande so ungeheuer vermehrt haben.

Nicht alle Provinzen von Portugal find gleich fruchtbar. Die Orangen, welche in Estremadura, Alentejo und Algarve in großer Güte und Menge hervorgebracht werden, fehlen in den übrigen Provinzen gånzlich. Dafür zeichnet fich Extre Duere e Minho durch feinen vortrefflich bestellten Feldbau aus. Traz los Montes ist beynahe ganz unstruchtbar, und nur an den Usern der Flösse bebaut. Beira bringt alle Bedürsnisse des Lebens hervor. Seine User sind reich an Fischen, auch schlt es nicht an Vieh, Honig und Salz. Estremadura ist von der Natur nicht weniger begünstigt; seine Weine sind vortressich. In Alentejo wird Reis gebaut, auch Algarve ist gut angebaut. Portugal würde noch mehr hervorbringen, und der Zusland des Feldbaues blübender seyn, wenn sich nicht die Engländer des Getreide-Handels bemächtigt hätten.

Die Landmacht Portugals besieht aus 19 Regimentern Infanterie und 10 Reg. Cavallerie, welche zusammen ungesahr 30000 Mann betragen. Därunter besinden sich 104 Obersten, 150 Majors, 42 Generale, ein Feldmarschall, ein General der Cavallerie, ein General der Artillerie, 3 General-Inspecteurs, 8 General-Lieutenants und 28 Marechaux de Camp, Der Militairstand kann nirgends tiefer gefallen seyn. Auch hier in diesem Werke kommen davon aussallende Beweise vor, an deren Wahrheit sich nicht wohl zweiseln läst, indem diese Thatsachen doch allenhalben einstimmig angeführt und nirgends widerlegt werden. Die Marine besieht aus 13 Linienschiffen und 15 Fregatten. Die Kausmanns-Flotte besieht kaum aus 100 Schiffen.

Portugals Staats - Einkünfte follen fich nach einigen auf 76, nach andern auf 80 Mill. Fr. Livres, und die Staats - Schulden zu den Zeiten unfers Reifenden fahon auf 15 Millionen Crufaden belaufen haben.

i regionis

Die Haupt-Revenue zieht der König aus den Amerikanischen Bergwerken. Der jährliche Betrag wird auf ich his 60 Millionen geschätzt, wovon aber der kleinste Theil der Staats-Casse zu Statten kommt. Der Handel befindet sich bekanntermaßen ganz in den Händen der Engländer.

Die Schilderung, welche der Verf. von den Sitten der Portugiefen macht, fällt nicht zum Vortheil derfelben aus. Sie ift zu weitlustig, als das sie ausgezogen oder mit andern verglichen werden könnte. Schon Bourgoing weißt ihn darüber elnigerinafsen zu recht. Dessen ungeachtet bleiben in dem Characten dieser Nation noch einige beträchtliche Flecken, welche von allen Reisenden allgemein anerkannt werden, und so leicht keine Vertheidigung gestatten. Indesser bleibt es auch wahr:

Namo vitiis fine nafeitur; Optimus ille

XXVI

time ! In

. Tad to see to

the leading to the latest the latest terms of the latest terms of

13 month of the motor

### XXVI.

#### Nachricht

AOD

astronomischen Beobachtungen in Deutschland und China,

und

von einer Chinefiichen Grad-Meffung.

Aus mehrern Briefen des Prof. der Phyfik innd Aftronomie, Gabriel Knogler's, Benedictiners
in Scheyrn.

Ingolftadt im Nov. 1799 u. Jan. 1800.

Aus den A.G.E. IV.B. S. 43 und S. 110 ersehen ich, daß Ihnen eine Beobachtung der Sonnensinsternits, den 13 May 1733 zu Regensburg angestellt, schon bekannt ist. Da ich aber unter den Original-Papieren einiger gelehrten Jesuiten diese Beobachtung in einem Briefe des P. Nicasus Grammatici, der Ihnen als guter Astronom nicht unbekannt. seyn wird, \*)

Nic. Grammatici aus det Gafellichaft Jefu ift allen Aftronomen aus feinen Schriften, infonderheit aus feinen Tab. hunar, est heoria et mengiaris J. Nestoni etc. Ingolft. 1736 bekannt; La Lande führt fle in feiner Aftronomie art. 1457 an. Er lehtte Aftronomie in Freyburg, Jagolltadt, Inapruck, Ayderid, (M. C. S. 143) und flatt bu Triest 1736. Er verdjent in die Zahl derjonigen Aftronomen geletat zu werden, welche wir S. 135 des, vorigen Hefu der M. C. mannent.

## 242 Monatl. Corresp. 1800. MAERZ.

vorgefunden habe; fo habe ich Ihnen diefelbe mitzutheilen nicht unterlassen wolten. Vielleicht stimmt die Ihrige mit dieser nicht ganz überein. \*) Aufserdem

namentlich als folche angeführt haben, welche zuerst bey Verfestigung geographischer Karten Rücksicht auf die Abplattung der Erde genommen und empfohlen haben. In Adelbulner's Commercium litterarium astronomicum, (welche astronomische Zeitschrift auf Gelfius Vorschleg und Betrieb unternommen wurde), findet man in Nr. 12 vom J. 1734 S. 93 eine Abhandlung von Grammatici, de Ra-· tione, corrigendi typos . . . mapparumque geographicarum conferactiones ab Astronomis et Geographis hactenus adhibitas, in hypothesi telluris sphaericae, cum ista reapse fit figurae (phaeroidalis. Ich belitte einen besondern Abdruck dieser Abhandlung ohne Namen des Verfassera, und ohne Anzeige des Druckorts, blofs mit den Anfangs-Bachftaben A. R. S. 1734 bezeichnet.

Die Boobachtungen dieser Finsternise in Regensburg und Ingolftadt find mir aus Celfius ungedruckten Original-Briefen, welche mir Director Bernoulli aus Berlin gutigft mitgetheilt hat, bekannt geworden (man fehe A. G. E. IV B. S. 43 ). In der That finden fich, wie Prof. Knogler vermuthet hat, einige Verschiedenheiten in den Angaben Bider Beobachsungen. In Celfius's Briefe vom 6 April 1734 aus Bologna an C. Kirch nach Berlin geschrieben, fteht bey der erften Beobachtung fatt 16, 15 Sec. Bey der sweyten flatt 7, 5 Sec. Bey der vierten flatt 4, 10 Sec. Ber der fechften flatt I, 2 Sec. Bey der 7, flatt 14 Min. 50 Sec. 15 Min o Sec. Am Ende der Beobachtung fiehen die Worte " Stetit inter Dig. X et Dig. X 10' proxime. Die Ingolftadter Beobachtung wird folgendermalenn angegeben. Initium 6 H. 34' 24"; Dig. I 6 H. 38' 11"; Dig. III 6H. 46' 36"; Dig. IV 6H. 51' 19"; Dig. VI 6H. 59'

# XXVI. Aftronom. Beob. in Deutschl. u. China. 243

dem bekommt die Beobachtung einen desto größern Werth, weil Sie nun willen, dals fie von Grammatici herkommt,

"Observatio Eclipsis O 1733 d. 13 Maii p. m. Ratisbonae instituta Telescop. 3 et 5 ped. 1) Differe Salie à Lune perfiringit

| oculi hora       |                 |   |   |   |   | 36" | 15" | Dig. V VI VII   | Inminaria  |
|------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|-----|-----------------|------------|
| a) Digitus I ob  | <b>Scuratur</b> |   |   |   | 6 | 39  | 5   | in turrim vicit | am incue-  |
| 3) Digitus II    |                 |   |   | ٠ | 6 | 43  | 5   | > rentia non p  | trmiferunt |
| 4) Digitus III   |                 | • | ٠ |   | ٥ | 47  | 10  | observare.      |            |
| 5) Digitus IV    |                 |   |   |   |   | 51  | 33  |                 |            |
| 6) Digitus VIII  |                 |   |   |   |   |     | 2   |                 |            |
| Digitus IX       | - ,             | • | ٠ | • | 7 | 15  | ۰   |                 |            |
| 8) Digitus X     |                 | • | ٠ | ٠ | 7 | 92  | ۰   |                 |            |
| 9) Digitus X 1/8 |                 | ٠ | ٠ | ٠ | 7 | 27  | ۰   | maxima Eclipfis | quáe non   |

decre-

50' 3": Dig. X 7H. 22' o". Die Beobachter werden nicht genannt , fondern nur allgemein à P. P. Soc, Jefa angegeben. Correspondirende Beobachtungen haben Col-Ani. Godin und Grandjean de Fouchy in Paris gemacht ( Mem. de l'Ac. d. S. de Paris 1733 p. 147 - 151 ). In den Londn. Philosoph. Transact, findet man Vol. XXXVIII p. 113 die correspondirende, von Grabam in London, in Norton-Court, in Otterden-Place in der Grafichaft Kent. und in Yeovil in Sommersetshire, und 8. 134 dieselbe Beobachtung in Gothenburg in Schweden, und S. 333 von Weidler in Wittenberg angestellt. Diele letite hat D. Burckhardt schon in Rechnung genommen. (Berl. aftr. I. B. 1700 S. 176) In Celfius's Briefe wird ferner angeführt, dals Nicafius (das ift alfo wahrscheinlich unser Grammatici) die Meridian - Differens aus diesen Beobachtnugen swifchen Ingolftadt und Körigsberg 35" 46", und folglich zwischen Paris und Königsberg 1 St 12' 26", aber nur vermitelft einer Zeichnung, gefunden habe. Nach dem scharsen trigonometrischen Calcul habe er sie 1 St. 12' o' herausgebracht. Allein die Konigsberger fo wenig als eine Wiener Beobachtung dieser Sonnen - Finsternils von Marinoni, welcher in diesem Briese gedacht wird, werden da angezeigt, p. Z,

decrevit, donec hora 7 30' tecto saburbani tempsi absorpti planetae in occasum spectabant, nec porro videri poterant."

In demselben Briese theilt P. Nicasus Grammatici dem P. Heim. Hiss., damahligem Pros, der Mathem, in Ingolstadt, eine Stern. Bedeckung vom Monde mit: "Ratisbonae 1733 Martii d. 22 h. 9 55' 20' immersa est in C discum obscurum \* cornu austr. & (¿ im Stier) \*).

In einem andern Briefe vom 30 Septb. 1735 an den P. H. Hifs fagt P. N. Grammatici, dass er zu Regensburg die Polhöhe mit einem sieben Fass hohen Gnomon zur Zeit der Sommer-Sonnen-Wende genau 49 gefunden habe, wobey er mit De la Hire die Schiefe der Ekliptik 23° 29' angenommen. In den Wiener Ephem, wird diese Polhöhe 49° 2' gesetzt; ich glaube aber, dass die des P. N. Gr. den Vorzug verdiene. \*\*).

Auf-

\*) Es ift Schade, dass ich zu dieser Beobachtung, aller angewundten Mühe ungeschiet, keine correspondirende habe ausfinden können. Sie würde uns die Länge von Regensburg hossenlich genau geben. Wir haben bis jetzt nur awey Anatherungen zu det Länge von Regensburg, die aber wenigstens noch 52 zeit. Secunden, das ist '6' 15' im Bogen von einander abweichen. (A. G. E. IV B. 5. 110) Obige, bey sahr vortheilhaften Umfänden beobachtes Stern-Bedeckung würde unsehblar den Ausschlag geben können. v. Z.

\*\*) In mohrera Jahrgängen der Conn. det tenu wird die Breite von Regentburg durch die Caffini ichen Dreyecke eben fo angegeben 49 ° 0 °. Im Berliner Recueil det tables aftr. I Vol. p. 56 wird fie nach diesen Dreyecken nur zu 43.

## XXVI. Astronom. Beob. in Deutschl. u. China. 245

Aufserdem habe ich mehrere, von den Jesuiten an China gemachte astronomische Beobachtungen in Original-Papieren vorgefunden. Ich habe die Ehre, Ihnen hier die Beobachtung einer Bedeckung der Plejaden vom Monde, den 31 Oct. 1727 in Peking angestellt, im Original zu überschicken.\*) Dass das Papier

59' 45" berechnet. Tob. Mayor's kritische Karte von D. gibt 43° 59'. Obige Angabe, welche auf eine wirkliche afteronom. Beobachtung gegründet iff. (cheint diese 'Angaben au bestätigen. Eine Stadt, wie Regensburg, mag wol eine Ausdehnung von einigen Minuten in der Breite haben. " Z. ".

\*) Die Projection dieses Durchganges des Mondes durch die Plejaden war anf Chinefisches Seiden Papier fehr niedlich gezeichnet; die Beobschtung felbst aber befindet fich schon in dem , von dem Jesuiten Augustin Hallerstein in China gefammelten, and von Hell in Wien 1768 herausgegebenen "Observat, aftr. ab Anno 1717 ad Ann. 1752 Pekini Sinarum factae etc. im I Theil S. 78 angezeigt. Beym Vergleich der Handschrift habe ich eine verschiedene Lesart und einen Druckfehler entdeckt. Die Mittheilung diefer handschriftlichen Beobachtung war demnach von dieser Seite schon fehr verdienstlich und notzlich, und ich wunsche, dass es dem eifrigen und eben so dienstfertigen Prof. Knogler gefallen möge, uns mehrere Chinefische Beobachtungen und Nachrichten aus diesem verborgenen Schatze mitsutheilen. Der Austritt der Colaeno wird in dem gedruckten Werke auf 10 U 5' o" angeletst; in der Handschrift fieht hingegen 10 U 5' 5". Der Austritt der Alcinos wird um 10 U angegeben; im . Manuscript finde ich 11 Uhr; diese letzte Lese-Art ift ofa: fenbar die richtige, und im obbemeldeten Werke zu verbellern. v. Z. 110. 1016 . v. 2016 . 3

## 246 Monati. Corresp. 1800. MAERZ.

Papier, worauf die Projection verzeichnet ist, ächt Chinelisch sey, kann ich verschern, weil ich mehrere Chin. Werke, unter andern Neper's Logar Taf., Chin. Mercurs Tafeln vi.ä.m. in Händen habe. Die Schrift ist sicher von einem Jesuiten, denn ich kenne gar wohl die bey uns sogenannte Jesuiter Schriften. Sollte Ihnen mit diesen Stern-Bedeckungen eingermaßen gedient

Auf mein Verlangen hat Prof. Knogler die Gewogenheit gehabt, mir diele Chinefischen Mercurs. Tafeln zur Einsicht mitsutheilen. Ich kenne wol die Chinefichen Ziffern, und hoffe mit Beyhulfe der Werke eines Noel, Souciet. Couplet , Gaubil , du Halde , Joh. Thom. Haupt , voxidglich aber durch die Schriften des Theoph, Siegfr. Beyer diese Tafeln zu entziffern, und den Erfolg davon den Lefern der M. C. mitzutheilen; wahrscheinlich find fie Europaische ins Chinefische übersetzte Tafeln. Es ift in der That su verwundern, dass fowol Weidler'n als Montuela'n . La Lande'n, und Bailty'n die fehitzbaren Schriften Bayer's, eines Petersburger Academikers, ganz unbekannt geblieben find, da er une doch vortreffliche Bruch-Stucke sur Chinefischen Aftronomie geliefert hat. Seine Werke find telten; ich besitze von ihm einige Abhandlungen: De horis finicis . . . Parergon Sinicum de Calendariis Sinicis . . . Petropoli 1735 4. . . . De Eclipsi Sinica Liber fingul . . . Praeceptiones de Lingua finica . . . Resiomont, 1718. Souft find noch von ihm, "Muleum Sinicum, in quo Sinicae linguae et litteraturae ratio explicatur cam fig. 8 maj. Petropol. 1730. Historia Osrhoena et Edeffena 4. Petrop. 1734. Hift, regni graecorum bactriani 4. Petrop: 1738. Klots hat feine Opufcula zu Halle in 8. 1770 herausgegeben. Nur eine einzige diefer Schriften de horis finicis . . . führt Hofr. Kaftner in feinen Anfangsgr. der angew. Mathem, II Theile 4 Auflage 1792 S. 351 an. v. Z.

gedient feyn, so kann ich Ihnen mehrere auf Geographie und Astronomie Bezug habende. Chinessische Nachrichten mittheilen. Für die Macartney'sche Karte von China, wövon Sie uns in dem IB. Il St. der A. G. E. eine reducirte Copie migetheilt haben, habe ich. überhaupt betrachtet, alle Achtung; aber in Rücklicht der Chinessischen Mauer kann ich sie nicht für richtig ausehen. Diese habe ich weit richtiger, und in größerm Detail in einer, von den Jesuiten entworsenen Karte von der Tartarey\*) und China, die aber nicht gestochen ist. In dieser sieht die Mauer ganz anders aus. \*\*) Anch eine von den Jesuiten zeich-

Was hier Tartarey genaunt wird, beifet richtiger Mongoloy; man vergleiche A.G.E. IB. S.141 und 142 die Anmerkungen. H.

<sup>\*\*)</sup> Obgleich die Englische Gesandtschaft mit Macartney die Chine/siche Mauer pellirt ift, fo het fie doch nur einen fehr kleinen Theil davon zu Gesicht bekommen, und daher ift nicht zu vermuthen, dals fie dielelbe in ihrer ganzen Richtung nach eigenen Beobachtungen in ihre Marte geseichnet haben follte. Die Herausgeber diefer Karte find wahrscheinlich den Du Halde'schen gefolgt, oder noch besser, dem Atlas général de la Chine pour servir à la defeription générale de cet Empire. 13 Vol. 4: redigée par M. C. Abbe Grofier. Paris 1785. Diefe Karten find von dem berahmten Geographen D' Anville entworfen, meiftens usch Zeichnungen, die von den Fransol. Jesuiten aus China nach Paris geschickt wurden. Einer unter ihnen P. De Mailla in Peking beklagte fich in feinen Briefen über die Veränderungen , die D'Anville fich an den Original Zeichnungen eigenmächtig erlaubt hatte; allein D'Anville vertheidigte fich in einem Memoire justificatif R 3 1776.

zeichnete Karte von Kalifornien kann ich Ihnen schicken, wenn Sie Gebrauch davon machen wollen. \*) Ich besitze ferner eine, von den Jesuiten in China vorgenömmene Messung eines Grades des Erd-Mersdians, von der ich in Büchera keine Anzeige stude. \*). Das Resultat habe ich mit andern Grad-Messungen noch nicht vergleichen können.

un-

2776, und zeigte, das die Abänderungen, welche er vorgenommen hatte, gegründet und nothwendig waren, welches P. De Mailla nachher felbst ungefänd. Mit die fan Katten mösse eigentlich obengerwähnte Original-Zeichenung verglichen werden. Die Patifer Acad. der W. bestitt eine Karte von Geina, von einem Chinestichen Geographen geseichnet, welche se von dem Herzog von Ercalone zum Geltenhi erhalten hat. (Man sehe Hijfoire de P.d., R. d. S. 1733 p. 71.) v. Z.

- \*) Obgleich nech den Beobschungen der letzten Welt-Umfegler, La Peroife, Van Courer u. b. die Küften von Kalifornien gestauer bekannt geworden find, fo können doch diese alteren Katten der Jesuiten eine Kenntnis vom Inneren des Landes geben, welche wir bisher noch nicht haben, und daher einen schätzbaren Beytrag zur Länderknade abgeben. v. Z.
- dvon findet man in der That by keinern unserer aftronomitches Schrift fieller eine Erwehnung. Indelien labst doch eine kurse Nichricht davon, die aus zwey Zeilen bestehet, in dem (chon oben angeseigten Verker) (bleren elfr. Pekini, Simarum factae. Viennae 1768 p. 363. Sie lautet and der Schrift fieller verberen der Schrift fieller verberen himmit, unum gradum, rivbuit till Stodie finien 1968 fine \$5130 Dessenpelar." Es wird, aber nicht gefagt, in, weil-

#### XXVI. Aftronom. Beob. in Deutschl. und China. 249

Unfere hiefige Sternwarte ist feit vielen Jahren beynahe ganz unbrauchbar, und, wenn sie auch mit vielen

chem Jahre. P. Hallesssein, fagt olim; wehrscheinlich ist diese eine sehr alte Messang, denn in P. Noel observment, et phys. in India et China factae. Frague 1710. pag. 21 und in dan Mem, de l'Acad. R. d. Sc. Tom. VII Part. II. p. 647 lindet man, dals! P. Thomas I schon im J. 1650 in Indian beobachtes hat. Vermuthlich ist diese Grad. Messang dieselbe, von der Prot. Knagter spricht; Mitheilung baltismmetert Aggabas würde daher fahr etwänsche iegen.

Indellen habe ich obige Augabe unterfucht, in wie fern Se mit unfern Europaileben Grad . Meffungen ftimmt, und welchen Werth man derfelben wol zueiguen derf. P. Hallerstein fagt am a O. dals ein Chinefisches Stadium, Li genannt , 180 Cham enthalt; ein Cham oder Tchang balt 10 Chinefische Fus; folglich obige 1957 Stadien. die ein Grad des Meridians in der Breite von Peking halten foll , werden 351300 Chinef. Fus betragen. Nun gibt Hallerftein ferner das Verhaltnifs des Chinefifchen Fulses zum Parifer wie 1000000 zu 1014269, bie auf hundertaulend Theil gewis. Folglich betragen 351300 Chinefische Fule 346357, 7 Parifer Fuls, das ift, ein Grad des Meridians im Parallel von 40° von P. Thomas bey Peking gemellen, beträgt 57726, 3 Parifer Toilen. Nun habe ich für diesen Parallel, und nach der neueften Erd-Abplattung 334 diefen Grad berechnet, und gefunden, dale er in diefer Hypothele 56963, 916 Toilen betragen warde . folglich bleibt der fehr beträchtliche Fehler bey diefer Chinefischen Grad Messung von 762 Toilen. Nach der La Lande'schen Abplattung To ware der Fehler 744 T. Will man diese Grad Messung mit keiner Theorie, sondern mit andern wirklichen Messungen vergleichen, so kann man es mit dem in Pennsylvanien unter der Breite von 39° 12' gemeffenen Grade thun. Diefer, auf 40°

R 4

Breite

vielen Kosten hergestellt werden sollte, so wird sie doch nie ihrer Absicht ganz entsprechen können, indem

Breite reducirt, gibt 56896 Toiles für den Grad, und weicht vom Chinesifches noch mehr, nämlich 330 T. ab. Bofcovich hat feinen Grad unter 43° Breite gemoffen; auf 40° Br. gebracht, würde et um 783 T. kleiner als der Chinefifche feyn.

Von allen Seiten betrachtet ift dieler Grad viel an grole, und verdient unter obigen Voraussetzungen kein Vertrauen; es fey denn, dass bey den Angaben der Chinel. Li , oder beym Vergleich der Fülse, Irrthumer obwalten. Die Jesuiten in China hatten nur einen Frangos. Fus, der ihnen von der Pariser Acad, der W. geschickt worden , mit dem Chinefischen vergleichen konnen. Uebrigens ift noch die Frage, welches Lis fich P. Thomas bedient hat. P. Noel fagt (Mem. de l'Acad. de S. de Paris Tom. VII P. II p. 806) " Il en est des lis Chinois, comme de nos lieues françoifes, qui ne font pas de la même grandeur par tout." Hallerstein lagt, ein Chinel. Stadium fey 360 paffus five 180 Decempedae; hiernach haben wir auch gerechnet, aber Noel (a. a. O. S. 104) fagt, juxta quosdam machten 360 palfus einen Li. D'Anville hat fich beym P. Gaubil felbft um das Verhaltnifs des Chines, sum Parifer Fnis . Mais erkundiget, und erhielt aus Peking die Antwort, dass der Chinel. Fuls Che, deffen man fich zur Aufnahme der Karte von China und der Tartarey bedient habe, fich zum Parifer Fuss verhielte wie 500 zu 508. Nehmen wir dieses Verhältnis an, fo ware der Chinesische Grad doch noch immer um 664 Toilen zu groß. Pingré in seiner Déscription de Pekin Art. VI findet fue den Chines. Li 206 Toisen, (Hift, de l'Acad. R. d. S. de Paris 1764 p. 160) anch bey dieser Annahme ift der Chinel. Grad um 806 T. su grofs. Von welcher Seite alfo wir es nehmen wollen, fo scheint der in China gemessene

### XXVI. Aftronom. Beob. in Deutschl. u. China. 251

dem ihr die zu nahen und höhen Gebäude die nothwendige Aussicht zu sehr benehmen. Aus dieser Ursache habe ich jüngst die Bedeckung der Venus vom Monde, da sie so ganz nahe am Horizonte geschah. ganz unbeobachtet vorbey gehen lassen mussen. Übrigens werde ich thun, was in meinen Kräften fleht! um die bey uns gefunkene Aftronomie wieder ein wenig empor zu bringen. Nachstens werde ich Ihnen von der neuen Einrichtung, die auf unserer Universität gemacht worden ist, Nachricht geben. Vorläufig melde ich nur, dass jetzt für die Geographie zwey Kanzeln (Lehrstühle) errichtet worden find. Prof. Milbiller lehrt die politische Geographie im Grofsen , und ich , die phyfifch - mathematische Gederaphie . . . . . - bond et

glerde folge — den liche — er grab und folger

in it is as "

abdiga Terbol

XXVII

Grad keinen fonderlichten Werth zu haben; es (ey deine, daß der von P. Knogler-erwichten ein anderer, oder genn andere Redilatze, als die angegebena, onthielst. (Vergl. wagen der Maise Baucton's Matrologie, Paris 1780 p. 767 und Paucher's Diction, amierf, de la geogr. commersante Paris: An VII Tom. III p. 392.) es. Z.

#### XXVII.

Relation de l'expedition d'Egypte; suivie de la Description de plusieurs des monumens de cette contrée , et ornée de Figures ; par Charles Norry. Paris ches Pougens et

.... / Magimel. An 7. 64 S. in 8.

Der Verfasser dieser Schrift hatte als Architect der Expedition Bonaparte's nach Aegypten beygewohnt, aber wegen Kränklichkeit schon im November 1798 dieses Land wieder verlassen müssen. Um die Neugierde seiner vielen Bekannten zu Paris zu befriedigen, und fich die wiederholten Erzählungen zu ersparen, setzte er diesen Bericht auf, den er endlich auf Verlangen mehrerer Personen öffentlich bekannt machte.

Den größern Theil dieses Buchs nimmt die Erzählung der militairischen Vorfälle ein, die bey uns längst durch die öffentlichen Papiere bekannt find, Da der Verf. nur vier Monat in Aegypten, und noch überdies, in der unruhigen Zeit der ersten Eroberung, zugebracht hat ; so würde es eine unbillige Forderung leyn, wenn man neue Anfichten über Acgypten in diesem Werke erwarten wollte, das mehr das Verdienst der Wahrheit, als der Neuheit hat. Der Verf. verlichert, dass das Clima von Aegypten der Gefundheit der Fremden nicht nachtheilig sey, und führt den

den unverwerslichen Beweis an, das die gefährlich, sien Wunden vollkommen daselbst geheit hind. Blost der erste Eindruck der. Wärme sey den Franzosen bey der Ankunst beschwerlich gewesen, weil sie keinen Schatz gegen dieselbe gehabt hätten, indem sie, um die Einwohner von Alexandtien sich nicht abwendig zu machen, diese Stadt mit zahlreicher Einquargtierung nicht hätten belästigen wollen, "und daher der größte Theil den Armee auf den Sand-Ebeuen vor der Stadt den ganzen Tag der Sonnenhitze in der wärmsten Jahreszeit- ausgesetzt geblieben sey. Nach Verlauf von ungefähr sechs Wochen, wären aber die Franzosen völlig ans Cluma gewohnt gewesen.

Der Verf, hat überhaupt einen vortheilhaften Begriff von Aegypten zurück gebracht. Er meint. dals dieses Land, als Colonie von Frankreich betrachtet, demselben weit vortheilhafter feya werde, als der Besitz der Antillen, die bey ihrer schwachen Bevölkerung, nach Abschaffung des Negerhandels. schwerlich hinlänglich angebaut, werden könnten; dagegen Aegypten chenfalls Kaffee, Zucker und Indigo in Menge und von vorzüglicher Beschaffenheit hervorbringe, und wenn man fich auf die Cultur der Cochenille legen wiirde, auch diese liefern könne: dals es überhaupt an Getreide, Reis, Hanf, Flachs, so wie auch an Salpeter. Natron und Salmiak einen Überflus habe. Dabey habe es, ungeachtet des Despotismus und des Glaubens an Fatalismus, doch eine Bevölkerung von ungefähr vier Millionen Einwohnern, die bey einer guten Regierung, und bey befferer Cultur des Erdbodens beträchtlich zunehmen werde. Von diesen vier Millionen Einwohnern find nach nach dem Verf. zwey Drittheile Araber und ein Drittheil Kopten, Türken, Juden und Griechen. Zwar scheint es, fährt der Verf. fort, dass die streifenden Horden der Beduinen den Flor von Aegypteil erfchweren möchten, da sie die Strassen bis an die Nähe der Städte unficher durch ihre Raubereyen machen ; doch konne eine kraftige Regierung theils durch Gewalt, theils durch Verhinderung, dass ihnen kein Schielspulver zugeführt werde, und vielleicht auch, wenn Ge diefe Horden zu civilifiren fuchte, diefes Hindernis aus dem Wege raumen. Sie bis in die Sandwiften, wo fie, nach dem Verf. ihren eigentlichen Aufenthalt haben, zu verfolgen; fey unthunlich, Ihre Anzahl gibt er ungefähr auf 30 bis 40000 Mann an. Diese Schätzung scheint mir sehr willkührlich , so wie ich mich auch nicht überzeugen kann, daß, wenn fie von Aegypten aus kein Pulver erhielten, fie genöthigt feyn wurden , zum Gebrauch der Pfeile wieder zurück zu kehren, da fie dasselbe aus der Barbarey erhalten konnen , ven wo her sie auch ihre Feuergewehre erhalten würden, wenn fie dieselben nicht mehr aus Aegypten bekommen. So lange das ganze nordliche Afrika, von Marokko bis Aegypten, nicht in den Händen einer civilisirten Nation ift, so lange wird auch die Hoffnung, die im fogenannten Dattellande (Beledu'lscherid) wohnenden Räuberhorden zu civilifiren, schwerlich erfüllt werden. Der Verf, fieht die Schwierigkeit, in die Sandwüsten, welche Aegypten gegen Abend begränzen, einzudringen, und diese Horden aus denselben zu vertreiben. als unübersteiglich an, und meint, dass bey einem Solchen Unternehmen die dazu bestimmten Truppen dorch

durch Durft und Sand unvermeidlich umkommen mulsten. Wenn man aber bedenkt, dass die Araber. als fie das nördliche Afrika eroberten, mit ungleich zahlreichern Armeen, als die Franzofen zur Vertreibung dieser Räuberhorden nöthig haben würden, mehrmahl diese sandigen Ebenen, die sich von den Granten von Tripolis und Faizzan (Fezzan) bis Aegypten erstrecken, durchzogen, ohne dass jemahle eine dieser Armeen vor Durst verschmachtet, oder vom Flugfande verschüttet worden sey; so scheint die Vertreibung der Arabischen Räuber kein so gefahrvolles Unternehmen zu feyn. Es wurde ja auch in alten Zeiten der in diesen Sandwüsten gelegene Tempel des Jupiter Ammon fehr häufig befucht, und der Unfall . welcher dem Kambyfes auf der Reise dahm widerfahren seyn soll, mag vielmehr vorsetzlich von feinen Wegweisern veranstaltet worden feyn, um den Tempel vor der Plünderung zu schützen. Und selbst die beständige Gegenwart dieser Räuber an den Ufern des Nils beweiset, dass ihr Aufenthalt in der Nähe feyn muffe, und dass es, da fie zu Pferde find, an den Orten, wo sie sich aufhalten, Vegetation und Wasser geben muffe. Es scheint, dass man die Beschaffenheit der großen Sandwüste , die die Neger-Länder von Beledul |cherid trennt, auf alle fandigen Gegenden von Afrika übergetragen hat, die doch bey weiten nicht von gleicher Art find, und ob es schon richtig feyn mag, dass es gefährlich ift, ohne Kenntnils des Locals und der einzelnen fruchtbaren Gegenden fich in diefelben zu wagen; fo würde man, weun's auf eine militärische Expedition ankäme, durch Luftballons fich von der Lage dieser bewohnbaren Steilen leicht

leicht orientiren können, und durch Besetzung derfelben, diese streisenden Araber so weit gegen Abend zurückdrängen, dass sie, wenn sie nicht mehr auf diese Weideplätze rechnen könnten, nicht im Stande wären, ihre Einfälle in Aegypten fortzusetzen.

Da der Verf, fich nur die kurze Zeit von vier Monaten in Aegypten aufgehalten , und diese Zeit meistens in Alexandrien zubrachte; so erwähnt er von neu entdeckten Alterthumern nur eines Stückes. von welchem er meint, es fey das schöuste Ägyptische Monument, welches man bis ietzt kennt, Monument besteht aus einem feinen schwarzen Steine. und hat die Form eines offenen Kaftens, deffen Seiten - Flächen fich auf der einen Seite gegen einander neigen. Die Länge ift q' 10" im Durchschnitt der Mitte, die untere Breite 3' 10° 6", die obere Breite s', und die Höhe 3' 6". Die obere Seite ift auswärts gerundet; daher der Durchschnitt durch die Mitte um 8 Zoll größer ift, als die Seiten Flächen. Das Gewicht desselben schätzt der Verf. auf 6000 Pfund. Die äußern Seiten dieses Monuments find mit Taufenden von Hieroglyphen verziert, die mannliche und weibliche Figuren, so wie auch Thiere, als Löwen . Sperber . Ibis und dergl. vorstellen . und die von Seiten der Kunst so vorzüglich gearbeitet find, dass fie mit den schönsten geschnittenen Steinen der Alten wetteifern können. Ob die Figuren erhaben oder vertieft find, fagt der Verf, nicht deutlich; es scheint aber letztes der Fall zu sevn. Die Steinart, woraus dieses Monument gemacht ist, nennt der Verf. schwarzen Granit, der dem Basalt ähnlich sehe. Da aber die Steinart, welche mineralogisch Granit heißt, ein ein Aggregat von Quarz, Glimmer und Feldspat ist, und die Ungleichartigkeit dieser Bestandtheile keinen seinen Stich verträgt; so mag wol der Begriff des Vers, vom Granit nicht der gewöhnlich angenommene seyn.

Von den Pyramiden, die der Verf. nur einmahl belucht hat, fagt er, dass er sich überzeugt habe, dass fie aus Kalkstein bestehen, und dals die aufsere Bekleidung, die fich an dem obern Theile der zwevien Pyramide noch erhalten hat, nicht, wie man bisher behauptet, von Granit oder von Marmor fey, fondern aus einem fein polirten und genau zusammen gefügten Kalkstein bestehe. Da aber der Verf. wie vorher schon bemerkt worden, von dem gewöhnlichen Begriff des Granits abzuweichen scheint, auch die Art, wie er hier zwischen Marmor und Kalkstein unterscheidet, die doch in Ansehung der Erdart, woraus beyde bestehen, nicht verschieden find, sondern nur diejenigen Kalksteine, die eine gute Politur annehmen , und eine gefällige Farbe haben; den Namen Marmor erhalten, die Richtigkeit seiner mineralogischen Bestimmungen verdächtig machen; so ists wol ficherer, bey der bisherigen Meinung zu bleiben. Ich erinnere mich, dass einst der Hofrath Käftner die Gewogenheit hatte, mir einige Steinarten zu zeigen, die Niebuhr von seiner Reise nach Arabien mitgebracht hatte, worunter auch ein Stein von der grofsen Pyramide war; und ob ich schon gestehen mus, dass ich damahls noch wenig Blick auf Gebirgsarten hatte, fo glaube ich doch, wenn mich die dunkle Rückerinnerung nicht fehr trügt, dass jene Steinprobe Granit oder Syenit gewelch fey.

Die bey Alexandrien befindliche fogenannte Situle des Pompejus hat der Verf. mit mehr Genauigkeit, als irgend ein Reisender vor ihm, untersucht und gemellen, ... Seinen Mellungen zu Folge ift die Höhe diefer Säule 28,73 Meter oder 88' 6"\*) wovon der aus einem einzigen Stein bestehende Schaft, 20,48 Meter oder 63' 1" 3" hoch ift. Der untere Durchmeffer desselben beträgt 2,70 Meter = 8' 4", der obere 2,49 Meter = 7' 2" 8". Der Schaft diefer Säule unserscheidet sich sowol durch die Vollkommenheit seiner Ründung und Politur, als auch durch die Verschiedenheit der Steinart, gar sehr von dem Postement und Capital, welche offenbar aus den Zeiten der Abnahme der Kunst find. Das Postement ruht blos auf einem viereckigen Stein, dessen Seiten 4'6' find, auf denen Hieroglyphen eingehauen find, die aber verkehrt stehen. Woraus man sieht , dass er worher eine andere Bestimmung gehabt hat, In Ansehung des Capitals scheint es, dass diese Saule zur Corinthischen Ordnung habe gehören follen; aber lie hat die dieser Ordnung zugehörigen Verhältnisse nicht, indem der Schaft fich mehr der Jonischen Ordnung nähert,: Die Säule weicht jetzt um acht Zoll von der senkrechten Linie ab, wodurch der Schaft am untern Theile einen 15 Fuss langen Rifs bekommen hat. Oben auf der Saule ist eine kreisförmige Vertiefung von 6 Fuss 3 Zoll im Durchmesser, worein das Fuss-Gestell einer Statue gepasst zu haben scheint,

Von den vier Kupfern stellt das eine die Säule des Pompejus, das andere das vorhererwähnte Monument, das dritte den bis auf den Grund ausgegrahnen Obelisk der Cleopatra, und das vierte die Pyramiden

<sup>\*)</sup> Vergl. A. G. E. IV B. 8. 63. v. Z.

son Gize vor. Diese Kupfer sind, so wie die kleine Karte von Aegypten, sehr unbedentend; das esste ist noch das beste.

Der, Verf. entging bey feiner Rückreise glücklich den vor dem Hafen von Alexandrien Kreuzenden Euglichen Schiffen und kam den 14 Frimaire 7. (d. 6 Dec. 1798). zu Aneona an, wo er Quarantaine hielt. Die Kalte war während derselben für diese Gegenden ungewöhnlich große, indem das Thermometer zwölf Grad unter dem Gefrierpunct stand, und für den Verf. desto empfindlicher, da er die 30 Tage, die die Quarantaine danerte, ohne Einheitzen zubringen mußte, wozu im Lazareth keine Einrichtung war.

#### XXVIII.

Nachrichten aus Aegypten während

Bonaparte's Feldzügen. Aus einem Schreiben des D. Burckhardt,

Paris, den 20 Jan, 1800.

Eben ist bey uns erschienen: Mémoires sur l'Égypte publiés pendant les campagnes du Général. Bomaparte dans les années VI et VII. Paris an VIII, 411 S. 8 und zwey Karten. Da ich lhnen diese Werk durch den Postwagen sende, und bey dieser Witterung es späte genug anlangen wird, so schicke ich lhnen einstweilen einen Auszug daraus, woraus Sie die Memoires selbst schon werden beurtheilen kön-Mon. Corv. 1800. I. B. S nen.

nen. Ich habe mich vorzüglich an die Gegenstände gehalten, welche Sie am meisten interessiren werden.

Zuerst, Geschichte des National - Instituts der Künste und Wissenchaften in Aegypten bis S. 33. Darin wird angestührt, dass Beauchamp die Länge von Trebissen (Tarabosan; Trapezunt; bey den Alten Trapezus) 57° 18' 15° gesunden habe.\*) Dann selgen Abhandlungen und Auszüge aus Berichten. 1) General der Artillerie Andreossy über die Ver-

fertigung des Schiefspulvers und des Salpeters. Der Salpeter scheint ein einheimisches Product Aegyptene zu feyn. Die Erde, welche ihn enthält, findet fich. wie man zu fagen pflegt, in Adern, welche man an einigen Orten in der Nähe von Cairo bebaut. Diese Adern find während drey bis vier Monaten ergiebig. Man läst sie dann eben so lange liegen, und die Erde wird durch den Einfluss des Clima's von neuen fruchtbar. Der Salpeter findet fich völlig gebildet im Schools der Erde. Man gewinnt denselben auf dem Wege von Cairo nach Alt - Cairo hinter den Hiigeln von Schutt, welche durch den Geiz und die Sorglofigkeit der Mamelucken entstanden find. Das Schießpulver verfertigt man aus acht Theilen Salveter, zwey Th. Schwefel, und zwey Th. Kohlen; man stampft die Mischung sieben Stunden lang. -Aegyp-

<sup>\*)</sup> Die Linge von Trebijonde haben wir im I B. der A. G. E. S. 116 u. S. 128 nach Beauchamp zu 57° 16° 15° mit geuheilt; nachher wurde fie verbestert 37° 23' 30° (A. G. E. II B. S. 33). So hat sie auch die Conn. d. tems année X p. 196. Obige Angabe scheint eise nochmahlt verbesserte, und ungesihr das Mittel aus den zwey Angaben zu seyn. v. Z.

Aegypten wird selbst das mittägige Frankreich mit Salpeter versorgen können.

2) Beschreibung des Weges von Cairo nach Sidlehe. hydt. von Shulkowski. Der Weg, auf welchem drey Divisionen der Franz. Armee den Ibrähim-Bey, durch die Wüsse verfolgt haben, war bis jetzt unbekannt, Seit den Kreuzzügen hat kein Europäischer Fass diese Gegenden betreten. Weder Pococke, Norden, noch Niebuhr find bis dahin gedrungen. Die Beschreibung dieser Gegend ist daher ein gun neuer Gewinn für die Keuntnis von Agypten, und verdient daher besondere Ausmerksamkeit. Um von dieser Streck Landes nur einen ungefähren Begriff zu geben, so setze ich die Namen der Orte und ihre geschätzten Eusternungen hierher.

El Quobbéh, ein wüstes Dorf, eine halbe Franz.
Meile von Cairo. Die Wüste fängt logleich vor den
Mauern der Stadt, vor dem Thore von Nassra. Ele
Matharyéh, eine Meile von El-Quobbéh, mit 500 Eine
wohnern. El-Mardje, 1½ Meile von El-Matharyéh,
mit 800 Einwohnern. El-Khânqâk, 1½ Meile von Ele
Mardje, mit 1000 Einw. El-Manyéh, 2½ Meile von
El-K, mit 1000 Einw. Belbeis (soll das alte Bubassum
seyn), 5 Meilen von El-Menyéh, mit 5000 Einw. Stouah,
4 Meilen von B, mit 800 Einw. Qurayn, 3 Meilen
von S, mit 4000 Einw. Stâlehhyéh, 6 Meilen von Q.
mit 6000 Einw.

Ein Wald, der über zwey Meilen lang ist, schließt ein Dutzend Dörfer, und eine schöne, von Stein erbaute Mosquée ein. Die Araber nennen diese isoliteten Walder Inseln (Djezyret). Hier ist die außerste Gränze des cultivirten Landes in Aegypten. Hin-

ter dem Walde fängt schon die Land-Enge von Suez (Sodys) an; man legt 50 Meilen zurück, bis man an einem bewohnten Ort kommt; das Land ist ein kahler, nackter Boden, wo man nur sebem dürftige Brunnen nitt Salzwasser sind Zwischen Cairo und Stalehe kych-gibt es noch mehr Ortschaften, die aber des schneilen Marsches wegen nicht alle bemerkt wor-

- 3) Circular-Schreiben Desgenettes's, Ober-Arztes, an alle Ärzte der Armee des Orients. Es enthälteinen Plan und eine Anweifung zur Verfertigung einer physichen und Medicinal Topographie von
  Aggypten, es ihr an angene sient
  - (a) Norry über die Säule des Pompejus.\*)
    (b) Gaspard Monge über das optische Phinomen

der Kimming (Fr. Mirage, Engl. Looming.)\*\*)

6) Geoffroy über die Flügel des Strauß-Vogels. Die Natur hat fich gewillermaßem vorgenommen, eimen Vogel zu erzeugen, in welchem alle Organe des Flüges fo fichtbar modificirt und verändert find, daßihre Wirkungen ganz aufhören müllen.

(a) Bemerkungen über die Arabischen Pferde der Wüste.

8) Bruant's Nachricht über die herrschenden Augen-Krankheiten.

9) General-Adjudant Julien theilt die Bemerkung dem Institut mit, dass ein Aegyptier, den man als Spion

\*) Ift schon and dem IV B, der A. G. E. S. 63 und aus dem IB, der M. C. S. 258 bekannt. v. Z.

\*\*) Ebenfalls aus dem IIIB. der A. G. E. bekannt, wo S. 186
u. 187 ein Auszug aus dem ersten Stück der Decade tgyptienne,
die in Cairo gedruckt wird, mitgetheilt ist. v. Z.

Spion arretirt hatte, und der zur Betheurung seiner Woschuld schwur, beym. Schwure mit der Hand die Zeugungs-Glieder berührte; ein Gebrauch, welcher sich also seit Abraham's Zeiten erhalten hat.

- Nymphaea.
- 11) Über die Topographie von Ménouf im Delta, von Carrie, Arzt in der Armee. Ménouf in Ichlecht gebaut, und hat vier, höchstens fünf tausend Einwohner, ob man gleich doppelt so viel schätzt. Die Sterblichkeit unter den Kindern ist schrecklich, und würde die Ausrottung der ganzen Bevölkerung zur Folge haben, wenn die Weiber nichtaußerordentlich fruchtbar wären.
- 12) Eine Arabische Ode auf die Eroberung Ägyptens, übersetzt vom P. Marcel. Der Verfaller dieser Ode heist Nigould & Tomk ebn Yokeef Esschaubouly, und ist aus Béyroite gebürtig. Marcel fast, dals er bey ihm literarische Kenutnisse gefunden, wie er sie noch bey niemand in diesem Lande-angetrof. En hat.
- 13) Denon's Bericht über ein Monument bey der großen Wasser Leitung in Cairo. Unter der grosien Menge von Säulen finden sich wol einige aus der ältern Baukunst, aber überall sinden sich Spuren, dass diese Gebäude in sehr neuen Zeiten, von sehr barbarischen und unwissenden Händen errichtet wurden.
  - 14) Costaz über die Farbe des Meeres.
  - 15) Dutertre's Plan zu einer Zeichnungs Schule.
  - 16) Nectoux's Auftalt zur Ackerbau Kunft.

- 17) Bemerkungen des Arztes Cerefoles, auf einer Reife auf dem weißt. Nil·Ufer von Cairo nach Siont. Die monatliche Reinigung fängt im 10 bis 12 Jahre an. Die Knaben find fchon im 12 bis 15 Jahre fehr wollüßig und finden beym andern Gefchlecht hinreichende Gefälligkeiten zur Befriedigung. Die Aegyptiert trinken das Nil·Wasser sehredigung. Die Aegyptiert trinken das Nil·Wasser sehredigung. Die Aegyptiert übermaß sey schädlich. Die Kinder gehen bis zum 10 oder 12 Jahre nackend. Es gibt öffentliche Mädchen an den Thoren von Siont: "et on y connait ce geure honteux de profitiution, qui contrarie le but de la nature. Die Aegyptier haben Pulver gegen die Unfrachtbarkeit; man kennt aber ihre Wirkungen und ihr Wesen nicht.
  - 18) Überfetzung eines Bruchstücks des Korans,
  - 19) Über die Färbung der Baumwolle und des Hanfs, mittelft des Carthame's ") von Berthollet. Er beschreibt das ganze Verfahren genau, so wie es in seiner, Descossisis und Champy's Gegenwart, bey Färbung eines Stückes Moulselin, und eines Stückes Leinwand besolgt worden war.
- 20) Über den See Memaléh, nach einer Recognoscirung vom General der Artillerie Andréossy; mit einer Karte von diesem See.
- 21) Über eine Reise auf dem Tanitischen Arm des Nils, von Allu.
- 22) Über das Thal der Natrum-Seen, und des Flusses ohne Wasser, von Andréosfy.\*\*)

23) Be-

<sup>\*)</sup> Saftor ift ein wilder Safran, der bey der Seide zu rother Farbe, und zur Schminke für die Damen gebraucht wird. v. Z. \*\*) Diese drey letzten Numern verdienen eine besondere and

- 23) Bemerkungen über das Natrum v. Berthollet.
- 24) Über die färbenden Eigenschaften des Henné von Descosiils und Berthollet. Es folgt aus diesen Beobachtungen, dass das Henné an färbender Substanz sehr reichhaltig ist; dass es vortheilhafter bey der Wolle angewandt werden kann; dass man dauerhafte gelbe und sabe Farben erhält, wenn man es allein braucht, und dass man ihm vermittellt der Alaunbraucht, und durch Zusatz von Sussate de Fer verschiedene braune Nuancen geben kann, welche wegen des niedrigen Preises, wegen der Verschiedenheit der Nuancen, und ihrer Dauerhastigkeit vortheilbast werden können.
- 25) Endiometriche Beobachtungen von Berthollet, gegen Alex. v. Hanboldt. B. will durch Verfuche, mit welchen er fich noch gegenwärtig befchäftiget, zeigen, daß v. Humboldt's Methode auf Vorausfetzugen beruhe, welche nicht Statt haben können.
- 26) Nachricht über das verschiedene Versahren, Eisen, Stahl und Guss-Eisen zu verbessern, von Leon Le Vavassern.
- 27) Bericht über die Oafis, von Fourier. Bipaule hatte dem Institut Untersuchungen über die Oafistberreicht. Fourier hat im Namen einer Commission folgenden Bericht darüber abgestattet. Die Oafis sind fruchtbare Felder, welche wie Insteln mitten in den Wüsten Libyens sich besinden. Ein Überstlas von Wasser unterhält in ihnen eine beständige Vegetation; man findet daselbst verschiedene Arten von Bäumen und

und umfländliche Ameige, welche wir auch in klustigen Stücken der M. C. auszugsweise mittheilen wollen. v. Z.

und die Einwohner ärndten Früchte in beträchtlicher Menge. Die Griechischen Schriftsteller, und die des Mittel-Alters haben sie mit einer Genauigkeit beschrieben, welche hinreichend seyn würde, wenn nicht zahlréiche Commentarien einige Dunkelkeit über den Text verbreitet hätten. Strabo zählt bloß drey. Ripault gibt ihnen folgende Lagen. Die erste, oder die Oasis magna, ist fast auf der Höhe von Diirdych unter dem Parallel von 265°; die zweyte, oder die Oasis parva, hat 29° 2' Breite, welches beynahe die Breite von Beniquef ist; die dritte Oalis ist das kleine Land, welches man heut zu Tage Siwah nennt, über welches er zu Alexandrien fehr intereffante Nachweifungen gesammelt hat, . Ihre Breite ist 20° 20'. Niebuhr und Norden erwähnen die drey Oasis nicht. Pococke erzählt bloss, was andere vor fhm hierüber geschrieben haben. Der Arzt Poncet. und Lenoir du Roule find die einzigen bekannten Europäer, welche durch die große Elouah gereift find. Es folgt aus den Nachrichten des ersten, dass diess Land nicht weniger als 25 Franzöl, Meilen (Lieues) lang, 4 bis 5 breit ift. Die Nachrichten des zweyten find zu Sennaar verloren gegangen, wo dieler Gelandte Ludwig's XIV in einem Aufruhr umkam. Siwah liegt gegen Westen von Ammon; Browne hat dieses Land bereist\*). Ripault hat seine Nach-

rich-

<sup>\*)</sup> Broune in seinen Travels in Africa, Egypt and Syria, London 1799, Estat die Stadt Sinah 29° 12° nordl. Breibe und 4° 54° 681, Linge. Dieser keinen Oasse gibt et mur 6 Engl. Meilen Länge und etwa 5 M. Breite. Von dem in dieser Nachbarschaft offlich von Siwah gelegengen Tempel Ammon's konnte er nichts erfähren. Desso mehr wird uns Horzaman berichten, der in Sewah, Eibh gewese ist, und ausser Zweisel gesetzt hat, daß diese die Oasse des ter Ammon's sey.

richten von den Eingebornen felbst gesammelt; er beschäftigt sich jetzt mit einer Franzöl, Übersetzung des Abulfeda.

28) Desgenettes über den vortheihaften Gebrauch des Öls in der Peft.

29) Aftronomische Beobachtungen zur geographischen Bestimmung von Alexandrien, von Nouet. Ein großer Theil dieser Beobachtungen ist bereits in den A. G. E. IV B. S. 60 mit einem Schreiben Quenot's angezeigt worden. In gegenwärtiger Abhandlung find einige kleine Abänderungen angebracht. Länge von Alexandrien wird hier zu 1St. 50' 20" von Paris angegeben, dort S. 61 1 St. 50' 23"; die Breite hier 31° 12' 14", dort S. 60 um eine Secunde weniger. In den A. G. E. finden fich zum Theil mehr Beobachtungen und Angaben, als in gegenwärtigem Memoire: fo find z. B. dafelbst S. 61 alle Beobachtungen der Jupiters - Trabanten - Verfinsterungen in wahrer Zeit angegeben, hier nur die Resultate aus den Vergleichungen mit Tafeln. In den A. G. E. find mehrere andere Bestimmungen und Messungen angeführt, welche hier ganz fehlen. Abweichung der Magnetnadel 13° 6' westl. (wie in A. G. E. IV B. S. 62). Nur die Neigung wird , Min. verschieden hier angegeben 47° 30'. Beyde Beobachtungen find in Tabellen gebracht, und bey der Neigungs-Nadel die Bogen und Zeiten der Oscillationen der Nadel bemerkt.

10) Regnault's chemische Zergliederung des Nil-Schlammes, too Theile dieses Schlammes enthielten 11 Th. Waffer, 9 Th. Kohlenstoff (Carbon) 6 Th. Eifenkalk (Oxyde de fer) 4 Th, Kiefel, 4 Th, Carbonate de magnesie, 18 Th. Carbonate de chaux, 48 Th.

Alaun. Die Menge von Kiefel und Alaun ist an verschiedenen Orten verschieden.

31 ) Nachricht über die Bewirthschaftung und Ergiebigkeit der Ländereyen in der Provinz von Damiette, von Girard. Da der Reis in dieser Provinz das Haupt-Product ift, so hat G. während seines Aufenthalts daselbst alle Nachrichten über diesen Gegenftand gesammelt. Diese Resultate find nur der Abris einer Arbeit . welche Erfahrungen mehrerer Jahre erfordert. Aus den Mauth-Büchern von Damiette ergab fich, dass in acht Jahren von 1791 bis 1798 über Damiette allein 228357 Ardebs Reis ausgeführt worden find. Die mittlere Ausführung ist also jährlich 28544 Ardebs. Die Einheit des Flächenmaßes heißt Feddan; es enthalt 432 Cannes carrées; die Canne enthält 3,90 Meter, folgl. der Feddan 6877,48 Quadrat . Meter, oder 2,01 Parifer Arpens. Die Einheit. des Gewichts ift die Okke ; fie enthält zu Damiette Aco Drachmen, oder 27 Pf. Mark Gewicht. Ein Ardeb hält 225 Okkes, oder 578.22 Pfund. Man bedient fich dessen zum Messen des Getreides, des Reises, des Mais, u. f. f. Zum Messen des Reises noch in seiner Hülle bedient man sich des Dareb, das ist 448 Okkes, oder 1131,42 Pfund. Das Land ift fehr eben ; felten fieht man Erhöhungen von 1 Fuß oder 18 Zoll. Die Ländereyen, die mit Reis bestellt werden, geben im Durchschnitt in gemeinen Jahren, in der Provinz Damiette, das 18 4 Korn, dagegen das Getreide nur das 10 Korn hervorbringt, Der mittlere Preis des Tagelohns beym Feldban ift 10 Paras. Die Unterhaltong eines Ochsen kostet täglich 12 Paras. \*) Der mitt-. 2 35 15

<sup>\*)</sup> Eine Para ift ungefihr 5 bis 6 Pfennige unfres Geldes v. Z.

lere Preis eines Ardebs Reis ist im Durchschnitt in den Magazinen von Damiette 22 Pataquen.\*)

32) Monge über den Moses-Brunnen, auf dem weltl. User des Meerhalens von Suez, vier Franz. Meilen südlich von dieser Stadt. Es sind acht Wasserquelen, welche auf allen Karten unter dem Namen der Brunnen Moses vorkommen. Diese Benennungen, so wie der des Brunnens der Jungfrau Maria in Matarich, kommen erst aus den Zeiten der Verbreitung des Christenthums in Aegypten. Das Wasser über der Werbreitung des Christenthums in Aegypten. Das Wasser über der Werbreitung des Christenthums in Aegypten, da dieser Brunnen vor der Entdeckung des Vorgebirges der guten nen vor der Entdeckung des Vorgebirges der guten hen füngung von großer Wichtigkeit seyn mußste.

33) Auszüge aus der Geographie des A' bd. èrrachyd èl-Bàkoùy, die Beschreibung von Aegypten betressend, von Marcel. Die Pariser National-Bibliothek besitzt ein Exemplar dieses Arabischen Manuscripts. Deguigues hat schon Auszüge daraus gegeneim II Bande der Notices et Ectratist des Manuscrits de la Bibliot. nat. Langles hat einige Värianten angezeigt. Dies Mipt. ist vom J. 1412 oder 815 des Hegyra, und eine Art allgemeiner Geographie, nach den Climaten geordnet. Man sindet darin auch eine Beschreibung der Pyramiden. Vielleicht theilen wir künstig mehr aus diesen interessanten Memoiren mit; vor jetzt genüge diese allgemeine Auzeige.

Den Reschluss macht eine Rede Denon's, welche nach seiner Zurückkunft aus Ober-Aegypten im Nat. Institut zu Cairo abgelesen werden sollte.

<sup>...\*) ...</sup> Pataque, ift ein Doutscher Speciesthaler. S. A. G. E. IV.B. S. 512. v. Z.

### XXIX.

#### Karte von Schwaben.

Trigonometrisch aufgenommen und gezeichnet von J. A. Amman , Fürstl. Augsburg. Hof-Kammer-Rath und Landes - Geometer. Tübingen , im Verlage der J. G. Cotta'fchen Buchhandlung.

Von dieser Karte, welche das Nr. 25 der, aus 45 Blättern bestehenden Karte von Schwaben führt, die der Hof-Kammerrath Amman gemeinschaftlich mit Prof. Bohnenberger herausgibt; haben wir bereits im IV Bande der A. G. E. S. 522 Erwähnung gethan. und daselbst eine Beurtheilung versprochen. Ausmellungs - Methode . Projections - Art. Zeichnungs-Manier und Masstab find bev diesen Schwäbischen Karten dieselhen wie bey den Wirtembergischen, wovon wir zwev Blätter im I und IV Bande der A. G. E. umständlich angezeigt haben. Das gegenwärtige Blatt begreift den Donan-Strom von Ulm bis Peterswoert, dritthalb Stunden über Günzburg, das Iller - Thal, das Roth-Thal, das Biber-Thal, das Gunz-Thal, das (Kammel-) Kamelacher-Thal, und etwas vom Ulmer Gebiete, fo viel die Section fasst. Es erstreckt fich von 48° 14' bis 48° 32' nördl. Br., und von 27° 40' bis 28° 4' öftl. L. von Ferro.

Das trigonometrische Netz dieser ganzen Karte verbreitet fich nicht nur über den ganzen Schwäbifchen Kreis, fondern auch einer Seits bis in die Schweiz. Schweiz, und auf andern Sniten bis nach Hayern und in die Pfalz. Es hängt nicht allein mit der imt 1762 von Cassimi de Thury von is Frankreichs Gränzen bis Wien unternommenen Despecks - Vermellings aufamimen i sondern es ichließe sich auch au die trigonometrichen Vermeslungen in der Schweiz von Feer und Hauter, an die Christ, Mayer ichen bey Mannheim, Worzes ; Speyer u. f. w. sund an die Ossendals ichen bey Munchen an.

Diele vortreffliche, größtentheile mit, Hadley's fchen Spiegel-Sextanten ausgeführte Atbeit grunder fich auf acht forgfältiggemeffene Stand-Linten ... Am man hat davon drey gemellen; die erfie bey Sonthofen , die zweyte hey Dillingen , die dritte oberhalb Augsburg auf dem fehr ebenen, und gegen 60,000 F. langen Lech - Felde. Nun fuchte Amman fich durch feine Triangel-Reihe mit der von Ofterwald zwischen München und Dachau mit großer Sorgfalt gemessenen Grund - Linie in Verbindung zu setzen, um auch diefe als eine vierte Stand - Linie zu feiner Opes ration zu nutzen, und er erhielt aus feinen Dreyecken. die von den zwey Haupt-Grund-Linien auf dem Lechfelde und bey Dillingen ausgingen, dieselbe Bafis his auf 14 Augsburger Fuss übereinstimmend. Caffini de Thury und Christ. Mayer haben zwey Grund-Linien am Rhein, die eine bey Schwetzingen, die andere bey Wanzenau gemeffen; auch mit diefen fachte A. eine Verbindung. Unmittelbar konnte en nicht dazu gelangen, aber er schloss sich mehrmahlan eine Seite der Mayer'schen Dreyecke an, welche das zweyte Dreyeck von der Schwetzinger Grund-Linie aus war , und er erhielt die Mayer iche Distanz von Speyer

Speyer und Neucastel sehr genau bestätiget. Dadurch hatte er fich an eine funfte Stand - Linie angeschlossen. Die fechfle Grund-Linie war diejenige, welche Caffini ber Wanzenau nächst Strasburg mit 24 schuhigen Stangen ? (wie bey Schwetzingen) gemellen hatte; allein Amman fand, das diele Stand - Linie um eine ganze Stange länger ist, wo Caffini sich vermuthlich verzählt hat, wenn fonst bey feinen Dreyecken keine andere Beobachtungs - Fehler obwalten. Denn aus A. trigonometr, Berechnung kommt diese Basis 3335,4 Toifen. Caffini fetzt aber nach feiner Meffung 333 E Toilen Falfo um 4, 4 Toilen oder eine Stangen-Länge zu kurz. Amman finder in dem ersten Caffinischen Hauptdreyeck, nämlich Speyer, S. Michel und Steinsberg, nach seinen Dreyecken die Caffini Schen Distanzen zu lang, und zwar auf jede 1000 Toisen 1. 7866 Toife. Bey Ulm findet er aus feinen Grund-Linien diele Caffini ichen Distanzen auf jede 1000 T. am mehr als 3 Toilen zu lang. Die fiebente Grund-Linie fuchte A dadurch zu erlangen , dass er sich mit des Bau - Inspectors Feer trigonometr, Vermessung des Rhein - Thals ; dessen Beschreibung in dem III B. der A. G. E. S. 3co befindlich ift. in Verbindung fetzte: so wie mit der achten Basis, welche Hasler bey Arau zwischen Suhr und Koliken zu seiner trigonometri-Schen Aufnahme (A. G. E. I B. S. 244) gemeilen hat.

Man fieht hieraus, daß es bey der Schwäbifchen Vermeflüng an guten geodätischen Versicherungs-Mitteln nicht gefehlt hat, wozu auch noch
gute aftrenomische Hülfsmittel gekommen find,
welche diesen Karten einen Werth geben, dessen fiche
wenige Deutsche Karten rühmen können. Wir wünschen

schen daher nichts sehnlicher, als dass jemand diesen zerstreuten Grundstoff der Deutschen Länder Kunde forgfältigft fammeln , alle Bohnenberger'sche . Amman'sche, Feer'sche, Hasler'sche, Tralles'sche Hauptund Neben-Dreyecke mit ihrer Verbindung durch acht Grund-Linien zulammenstellen, auf einen gemeinschaftlichen Meridian und Perpendikel reducieren, und geogr. Längen und Breiten daraus berechnen möge. Hierzu könnte man Caffini's Dreyecke aus feinen ziemlich felten gewordenen beyden Werken: Relation de deux Voyages faites en Allemagne par Ordre du Roi. Paris 1763 und 1775 hinzufügen, so wie die kleinern, auch wenig bekannten, diese Vermessung betressenden Abhandlungen des P. Chr. Mayer: Tentamen geographicum etc. . . . Basis palatina etc. . . . and Directio Meridiani etc. . . . Wie vieles wurde sich nicht in der Folge der Zeit leichter und geschwinder verbestern und berichtigen lassen, wenn alle urfprüngliche Dreyecke bekannt gemacht, diese handschriftlichen Grund Materialien auf solche Art gesichert, und vor der Zerstreuung und dem Untergange bewahrt und der Vergessenheit entrissen würden.

Die Hauptpuncte auf der gegenwärtigen Section Nr. 25 find Ulm, Günzburg und Roggenburg, die ein Haupt Dreyeck, welches fich öftl. an Dillingen und Neresheim, westlich an den Bussenberg bey Riedlingen anschließt, bilden; diese werden aber erst in den beyden anstossenden Sectionen erscheinen. Der Massstab ist sowol in Franzos, Toisen, als in Reise-Stunden angegeben. Da man in Deutschland viel, besonders den Flächen Inhalt, nach Dentschen, d. i. geographischen Meilen , rechnet; so hätte doch billig

diefer auf die Karte gesetzt, oder wenigstens angezeigt werden follen, was man unter einer Schwäbischen Reife-Stunde verstehe. Zwey Schwäb. Reife-Stunden machen eine Schwäbische Meile von 31322 Augsburger Fuse; zwölf folche Meilen gehen auf einen Grad: daher find funf Minuten des Meridians einer Schwäbischen Meile gleich. Eine geogr. Meile im Schwäb, Kreife, das heist, zwischen den Parallelen von 47° und 49° beträgt 250581 Augsb. Fuss. Wenn man also vier Min. auf der Graduation des Meridians fast, so erhält man die Größe einer geogr. Meile: damit erforscht man öfters die Entfernungen der Orte auf den Karten besser, als durch die manchmahl ganz fehlerhaft gezeichneten Meilen - Stäbe. Der Augeb. Fusa verhält sich übrigens zum Pariser wie 144000 zu 111292.

Was den Zeichnungs - Ausdruck, und Abel's schonen Grabstichel betrifft, so beziehen wir uns auf das. was wir bereits von den bevden Bohnenberger'schen Blättern gefagt haben. Augenscheinlich ift es. wie viel diefer geschickte Künstler mit jedem neuen Blatte. das er liefert, gewonnen hat. Nur eine Kleinigkeit ift uns aufgestofsen. Der große Markt-Flecken Langenau liegt an dem Flüsschen Nau; diesen Namen finden wir nicht auf der Karte, fondern es findet fich blofs der Flötzbach bemerkt. Bey Rieden an der Kötz 3 Falligkeit foll wol Dreyfaltigkeit heißen. Roggenburg liegt hier ganz recht auf der Anhöhe, an dessen Fus die Biber vorbeyfliesst; es ift daher zu verwundern, wie Büsching in seiner Erd-Beschreibung VI Theil S. 573 (7 Ausgabe) und Gaspari in feinem vollständigen Handbuche der neuesten Erd-Beschr. 1797 S. 971 diesen Ort an die Ginz setzen. Auch ist uns eine Verschiedenheit in der Rechtschreibung der Orte ausgefallen, z. B. Chrissensofen, Christerzhosen, Nerenstetten, Neenstetten; Rentshofen, Rennerzhosen n. S. f. Doch kann die erste, in der Karte beobachtete Schreibart leicht die besser seyn.

Um unseren Karten-Recensionen den möglich größten Nutzen und practitiche Brauchbarkeit zu gebeu, lassen wir hier, so wie im vorigen Heft der M. C. S. 110 bey Beurtheilung der Montell'schen Karte von der Schweiz geschehen ist, ein Verzeichniss der besten Orts-Bestimmungen in und zunächst um Schwaben, mit Anzeige der Quellen, folgen. Dieß Verfahren wollen wir auch bey künstigen Karten-Anzeigen beobachten, damit die Leser der M. C. nach und nach von allen Ländern das zuverlässigste und genaueste geographische Längen. und Breiten-Verzeichnis erhalten.

Längen und Breiten

von 153 Orten im Schwäbischen Kreise und in den angränzenden Ländern.

|     |                                  | Länge |    |            | ^Breite |      |      |
|-----|----------------------------------|-------|----|------------|---------|------|------|
| 1   | Aalen C A                        | 127   | 41 | 20         | 48      | 47   | 20   |
| 2   | Abensberg -                      | 129   | 27 | 45         | 48      | 48   | 20   |
| 3   | Althorg, nach Bohnenberger *     | 26    | 22 |            | 48      | 43   | 27   |
| - 4 | Amerawevher Fr. K.               | 124   | 56 |            | 48      | 8    | 36   |
| 5   | Augsburg A A                     | 128   | 33 | 30         |         | .21  |      |
| - 1 | _ c <u>\</u>                     | 28    | 29 | <b>`30</b> | 48      | .21. | 41   |
| 6   | Aw                               | 129   | 55 | 40         |         | 39   | 20   |
| 7   | Belftein                         | 26    | 53 | 40         |         | 1    | 40   |
| 8   | Bennigheim -                     | 26    | 41 |            | 49      | 1    | 45   |
|     | Bensheim -                       | 26    | 13 | 0          | 49      | 40.  | 15   |
| 10  | Berchtoldsgaden, n. v. Humboldt* | 1 .   |    |            | 47      | 39   | 29   |
| 11  | Bertenbreit A A                  | 28    | 25 | 40         | 48      | 45   | 30   |
| 12  | Beffingheim C∆                   | 26    | 44 | 0          | 49      | 0    | Ö    |
| Mou | , Corr. 1800 IB. T               |       |    |            |         | 13 B | its- |

| 1001                             | _I  | Linge |    |    | Breite   |     |  |
|----------------------------------|-----|-------|----|----|----------|-----|--|
| 13 Bitsfold, n. Pr. Seyffer *    |     |       | •  | 49 | úı       | 2,  |  |
| 14 Brackenheim C∆                | 26  | 39    | 20 |    |          |     |  |
| 15 Bruchfal —                    | 26  | 12    | 26 | 49 | 6        |     |  |
| 16 Buchloe A $\triangle$         | 28  | 23    |    |    |          | 45  |  |
| 17 Barkheim CA                   | 28  | 36    | 30 | 48 | .3       |     |  |
| 18 Buffenberg bey Reidlingen A A |     |       |    |    | 40       | 4   |  |
| 19 Canffadt, nach Seyffer *      | 27  | 13    |    | 48 | 10       | _   |  |
|                                  | 26  | 48    | •  | 48 | 48       | 2   |  |
| 20 Carlsruh                      | 26  | 40    | 20 |    | 47       | 4   |  |
| - nach Caffini                   | 120 |       | 30 |    | .0       | _   |  |
|                                  | 1   | ٠.    | ٠  | 48 | 59       | 5   |  |
|                                  | 25  | 2     |    | 48 | 4        | 4   |  |
| 22 Daplheim A A                  | 28  | 20    |    | 48 | 40       | 1   |  |
| 13 Diemingen —                   | 28  | 5     |    | 48 | 40       | 3   |  |
| 14 Dillingen , nach Amman *      | 28  | 10    |    | 48 | 34       | 1   |  |
| CA                               | 28  | 5     |    | 48 | 33       | 2   |  |
| nach Mechain's Berech.           | 28  | 10    |    | 48 | 34       | 2   |  |
| Dilchingen A A                   | 28  | 2     |    | 48 | 41       | 1   |  |
| 26 Donauwerth -                  | 28  | 26    |    | 48 | 43       |     |  |
| C \( \Delta \)                   | 28  | 22    | 0  | 48 | 42       |     |  |
| Durlach -                        | 26  | 4     | 0  | 48 | 59       |     |  |
| g Eisbitadt, nach Pr. Pickel *   | 28  | 50    | 21 | 48 | 53       | 3   |  |
| 29 Ellwangen A A                 | 27  | 43    | 0  | 48 | 58       |     |  |
| i.i.C \Drh                       | 27  | 42    | 40 | 48 | 57       |     |  |
| 30 Ettlingen -                   | 26  | 1     | 30 | 48 | 56       |     |  |
| RI Etthal A A                    | 28  | 47    | ٠. | 47 | 35       |     |  |
| 32 Fort Louis C A                | 25  | 40    | 0  | 47 | 47       | 4   |  |
| Frankenthal -                    | 25  | 57    | 40 | 49 | 31       |     |  |
| Freylingen                       | 29  | 22    |    | 48 | 23       | 4   |  |
| Friedberg                        | 28  | 34    |    | 48 | 20       | 4   |  |
| 6 Fuellen A A                    | 28  | 21    |    | 47 | 34       | 5   |  |
| Gobersweiler Fr. K.              | 24  | 58    |    | 48 | 0        | ĭ   |  |
| 38 Gebweiler Fr. K.              | 24  | 53    | 28 | 47 | 54       | 2   |  |
| Geislingen C∆                    | 27  | 26    |    | 48 | 35       | 4   |  |
| Gengenbach Fr K.                 | 25  | 40    | 58 | 48 | 24       | 5   |  |
| I Germersheim C A                | 25  | 58    |    | 49 | 12       | 3   |  |
| 12 /                             | 26  | 5     |    | 49 | 43       | 4   |  |
|                                  | 27  | 52    |    | 48 | 35       | 4   |  |
| 43 Guengen —                     | 27  | 23    |    | 48 | 48       | i   |  |
| 5 Göggingen, nach Amman *        | 1-4 |       | ٠  | 48 | 20       | 2   |  |
| 6 Goppingen C △                  | 27  | 15    | •  |    |          |     |  |
| Groningen —                      | 26  |       | 30 |    | 41       | 2   |  |
| Grossenhotward —                 | 26  | 40    |    | 48 | 53       | 4   |  |
| Grotsingen                       |     | 59    |    | 48 | 59       | 2   |  |
| o Gandelinean                    | 26  | 51    |    | 48 | 36       | 2   |  |
| Gundelfingen                     | 27  | 58    | 30 |    | 32       |     |  |
| ΑΔ .                             | 28  | 1     | 40 |    | 33       | - 5 |  |
| Günzburg C 🛆                     | 27  | 52    | 30 |    | 26       | 3   |  |
| A A                              | 27  | 56    | 15 | 48 | 27<br>52 | H   |  |

| 1                                         | I        | äng |    | Breite |     |     |
|-------------------------------------------|----------|-----|----|--------|-----|-----|
|                                           |          | .:  |    | 2      |     |     |
| 52 Hagenau C △                            | 25<br>25 | 23  |    | 48     | 49  | 30  |
| 53 Hagenbach —                            |          | 50  |    | 4 I    | 1   | ۰   |
| 54 Heidelberg, nach Chr. Mayer's A        | 26       | 21  |    | 49     | 24  | 43  |
| CA                                        | 26       | 19  |    | 49     | 23  | 45  |
|                                           | ٠.       | •   | •  | 49     | 24  | 30  |
| 55 Heilbronn, nach Seyffer *              |          | •   | ٠. | 49     | 7   | 48  |
| C                                         | 26       | 48  | 30 |        | 7   | 30  |
| 56 Heitersheim , n. Wild *                |          | •   | •  | 47     | 52  | 33  |
| 57 Hoheneisen C △                         | 26       | 58  | 0  |        | 33  | 0   |
| 58 Hochepreisenberg A △                   | 28       | 40  |    | 47     | 48  | 50  |
| 59 Hochfidt C △                           | 28       | 10  |    | 48     | 35  | 30  |
| A A                                       | 28       | 13  | 30 | 48     | 36  | 30  |
| 60 Hochvogel -                            | 28       | 5.  | 36 | 47     | 23  | 21  |
| 61 Immenstadt -                           | 27       | 52  | 16 | 47     | 34  | 4   |
| 62 Imft —                                 | 28       | 23  | 30 | 47     | 14  | 20  |
| 63 Ingolftadt, nach Pickel *              | 29       | 4   | 55 | 48     | 45  | 54  |
| A A                                       | 29       | - i |    | 48     | 45  | 45  |
| c \(\Bar{\Bar{\Bar{\Bar{\Bar{\Bar{\Bar{\B | 29       | ò   | 40 |        | 44  | 40  |
| 64 Insbruck , nach Zallinger *            | -        |     |    | 47     | 16  | 8   |
| ····A                                     | 29       | 3   | 30 |        | 15  | 30  |
| 65 Isny                                   | 27       | 43  | 30 |        | 42  | 30  |
| 66 Kaifersheim —                          | 28       | 27  |    | 48     | 45  | 52  |
| 67 Kaufbeuren —                           | 28       | 16  |    | 47     | 53  | 30  |
| 68 Kehl C∆                                | 35       | 35  | 30 | 48     |     |     |
| 69 Kempten A A                            | 27       | 58  |    | 47     | 34  | 30  |
| 70 Kirchheim C A                          | 27       | 3   |    | 48     | 44  |     |
|                                           | 28       | .28 |    |        | 39  | _,0 |
| 71 Klofter Holsen A                       | 26       |     |    | 48     | 36  | _9  |
| 72 Knittlingen C A                        | 26       | 21  |    | 49     | 0   | 30  |
| 73 Ladenburg -                            |          | 13  |    | 49     | 27  | 20  |
| 74 Landeck A                              | 28       | 12  |    | 47     | 8   | 20  |
| 75 Landsberg -                            | 28       | 32  |    | 48     | 3   | 50  |
| c∆                                        | 28       | 28  |    | 48     | 2   | 0   |
| 76 Landshut -                             | 29       | 46  | 40 |        | 30  | 40  |
| 77 Langenau —                             | 27       | 4 I | 40 |        | 29  | 30  |
| - nach Amman's Karte                      | 27       | 47  | 30 | 48     | 29  | 33  |
| 78 Laugingen C △                          | 28       | 2   | 20 | 48     | 33  | 30  |
| A A                                       | 28       | 5   | 30 | 48     | 34  | 10  |
| 79 Lauterburg C △                         | 25       | 51  | 20 | 48     | 57. | 0   |
| Fr. K.                                    | 25       | 51  | 30 | 48     | 58  | 21  |
| 80 Leipheim C A                           | 27       | 49  | 0  | 48     | 26  | 30  |
| nach Amman's Karte                        | 27       | 53  | 30 | 48     | 26  | 40  |
| 81 Leonberg C △                           | 26       | 35  |    | 48     | 48  | 40  |
| - n. Bohnenberger's Katte                 | 26       | 40  |    | 48     | 48  | 70  |
| 82 Lichtenau C A                          | 25       | 35  |    | 48     | 43  | 30  |
| 83 Louisburg —                            | 26       | 46  |    | 48     | 53  | 15  |
| 84 Mansheim, n. Barry *                   | 26       | 8   |    | 49     | 29  | 16  |
| CA                                        | 26       | ã   |    | 49     | 28  | 20  |
| Т2                                        |          | a   | 40 | >      |     | nu- |

| ### Mindelhaim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 7 8 9 9 5 15 19 9 9 9 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                       | .8 50 50 8 33 53 17 14 48 0 9 50 47 1 8 59 55 55 16                                      | 0<br>0<br>0<br>23<br>30<br>40<br>0<br>30<br>40<br>9<br>0<br>15<br>45             | 48<br>47<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48 | 29<br>46<br>59<br>4<br>32<br>56<br>48<br>9<br>7<br>7<br>11<br>45<br>38<br>44<br>43<br>52<br>51 | 45<br>45<br>45<br>55<br>33<br>40<br>20                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| St. Marbach C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 7 8 9 9 5 15 19 9 9 9 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                       | 50<br>50<br>8<br>33<br>53<br>17<br>14<br>48<br>9<br>50<br>47<br>1<br>8<br>55<br>55<br>55 | 45<br>0<br>0<br>23<br>30<br>40<br>0<br>30<br>40<br>9<br>0<br>0<br>15<br>45<br>45 | 48<br>47<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48 | 46<br>59<br>4<br>32<br>56<br>48<br>9<br>7<br>7<br>11<br>45<br>38<br>44<br>43<br>52<br>51       | 45 40 40 55 30 37 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78<br>19<br>15<br>15<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19             | 50<br>8<br>33<br>53<br>17<br>14<br>10<br>14<br>48<br>9<br>50<br>47<br>1<br>8<br>55<br>55 | 0<br>0<br>0<br>23<br>30<br>40<br>0<br>30<br>40<br>9<br>0<br>15<br>45             | 47<br>48<br>48<br>47<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48 | 59<br>4<br>32<br>56<br>48<br>9<br>7<br>7<br>11<br>45<br>38<br>44<br>43<br>52<br>51             | 40 40 553 30 30 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18<br>19<br>15<br>15<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19             | 8<br>33<br>53<br>17<br>14<br>10<br>14<br>48<br>9<br>50<br>47<br>1<br>8<br>59<br>55       | 0<br>0<br>23<br>30<br>40<br>0<br>30<br>40<br>9<br>0<br>15<br>45                  | 48<br>48<br>47<br>48<br>48<br>48<br>49<br>48<br>47<br>48<br>48<br>48<br>48             | 4<br>32<br>56<br>48<br>9<br>7<br>7<br>11<br>45<br>38<br>44<br>43<br>52<br>51                   | 40<br>40<br>55<br>30<br>31<br>40<br>20                      |
| Rigil Mochurg C A  28 Morfeh  29 Morfeh  20 Motherin, nich Wild *  20 Motherin, nich Wild *  21 Manchen, A A  22 Motherin A A  23 Neskus Ulim C A  24 Nestenis I Ulim C A  25 Nestenis I Ulim C A  26 Nestenis I Ulim C A  27 Nordlingen  28 Nestenis I Wurm *  29 Oberdorf . A A  29 Oberdorf . A A  20 Oberfdorf . A  20 Obe | 19<br>15<br>15<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19                   | 33<br>53<br>17<br>14<br>10<br>14<br>48<br>0<br>9<br>50<br>47<br>1<br>8<br>59<br>55       | 23<br>30<br>40<br>0<br>30<br>40<br>9<br>0<br>15<br>45                            | 48<br>47<br>48<br>48<br>48<br>49<br>48<br>47<br>48<br>48<br>48<br>48                   | 32<br>56<br>48<br>9<br>7<br>11<br>45<br>38<br>44<br>43<br>52<br>51                             | 40<br>55<br>30<br>31<br>40                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15<br>15<br>19<br>19<br>19<br>16<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18 | 53<br>17<br>14<br>10<br>14<br>48<br>9<br>50<br>47<br>1<br>8<br>59<br>55                  | 23<br>30<br>40<br>0<br>30<br>40<br>9<br>0<br>15<br>45                            | 48<br>47<br>48<br>48<br>49<br>48<br>47<br>48<br>48<br>48<br>48                         | 56<br>48<br>9<br>7<br>7<br>11<br>45<br>38<br>44<br>43<br>52<br>51                              | 46<br>55<br>36<br>37<br>46<br>20                            |
| 95 Mühleim, sich Will * 20 Mühleim, sich Will * 21 Mühleim, sich Will * 22 Nestas I Michain's Berechn. 23 Nestas I Michain's Berechn. 24 Nestensiem A Δ 25 Nestensiem A Δ 26 Nestensiem A Δ 27 Nordlingen 28 Nühleim A Δ 29 Oberdorf . A Δ 20 Oberfdorf . 20 Oberfdo  | 15<br>19<br>19<br>19<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10             | 17<br>14<br>10<br>14<br>48<br>9<br>50<br>47<br>1<br>8<br>59<br>55                        | 23<br>30<br>40<br>0<br>30<br>40<br>9<br>0<br>15<br>45                            | 47<br>48<br>48<br>48<br>49<br>48<br>47<br>48<br>48<br>48<br>48                         | 48<br>9<br>7<br>7<br>11<br>45<br>38<br>44<br>43<br>52<br>51                                    | 55<br>30<br>31<br>40                                        |
| 29 Minchen, A Δ   2   2   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 19 16 18 18 18 18 16 16 16 16                                                                               | 14<br>10<br>14<br>48<br>0<br>9<br>50<br>47<br>1<br>8<br>59<br>58<br>55                   | 30<br>40<br>0<br>30<br>40<br>9<br>0<br>15<br>45                                  | 48<br>48<br>49<br>48<br>47<br>48<br>48<br>48<br>48                                     | 9<br>7<br>7<br>11<br>45<br>38<br>44<br>43<br>52<br>51                                          | 30 30 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20             |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 19 16 18 18 18 16 16 16                                                                                      | 10<br>14<br>48<br>0<br>9<br>50<br>47<br>1<br>8<br>59<br>58<br>55                         | 40<br>0<br>30<br>40<br>9<br>0<br>15<br>45                                        | 48<br>49<br>48<br>47<br>48<br>48<br>48<br>48                                           | 7<br>7<br>11<br>45<br>38<br>44<br>43<br>52<br>51                                               | 30                                                          |
| Neckas   Ulm C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 16 18 18 18 18 16 16 16                                                                                     | 14<br>48<br>9<br>50<br>47<br>1<br>8<br>59<br>58<br>55                                    | 30<br>40<br>9<br>0<br>15<br>45                                                   | 48<br>49<br>48<br>47<br>48<br>48<br>48<br>48                                           | 7<br>11<br>45<br>38<br>44<br>43<br>52<br>51                                                    | 3'                                                          |
| 22 Neckas - Ulm C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                        | 48<br>9<br>50<br>47<br>1<br>8<br>59<br>58<br>55                                          | 9<br>9<br>0<br>15<br>45                                                          | 49<br>48<br>47<br>48<br>48<br>48<br>48                                                 | 11<br>45<br>38<br>44<br>43<br>52<br>51                                                         | 20                                                          |
| 53   Neesheim   A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                        | 9<br>50<br>47<br>1<br>8<br>59<br>58<br>55                                                | 30<br>40<br>9<br>0<br>15<br>45<br>45                                             | 48<br>47<br>48<br>48<br>48<br>48                                                       | 45<br>38<br>44<br>43<br>52<br>51                                                               | 20                                                          |
| 94 Mellelwang — 3 95 Niedburg — 3 96 Nipfberg A A 3 97 Nordlingen — 4 97 Nordlingen — 4 98 Niertingen, mach Wurm * 3 99 Oberdorf . A A 2 99 Oberdorf . A A 2 90 Oberdorf . A 2 90 Oberdorf . A 2 90 Oberdorf . A 2 91 Oberdorf . A 2 92 Poullingen . C A 2 93 Plotheor . C A 2 94 Poullingen . C A 2 95 Pollingen . C A 2 96 Niertingen . C A 2 97 Pollingen . C A 2 98 Puch C A 3 99 Rain A A 3 108 Raifaldt C A 3 108 Raifal | 8 8 8 8 8 6 6 6 6                                                                                              | 9<br>50<br>47<br>8<br>59<br>58<br>55                                                     | 40<br>9<br>0<br>15<br>45<br>45                                                   | 47<br>48<br>48<br>48<br>48                                                             | 38<br>44<br>43<br>52<br>51                                                                     | 20                                                          |
| 95 Neuburg C A  97 Nordlingen —  98 Naringen auch Wurm *  — C A  99 Oberdorf . A A  90 Oberdorf —  10 Ochlenbaufen —  20 Openheim C A  20 Open | 8 8 8 8 6 6 6 6 6                                                                                              | 50<br>47<br>1<br>8<br>59<br>58<br>55                                                     | 9<br>0<br>15<br>45<br>45                                                         | 48<br>48<br>48<br>48                                                                   | 44<br>43<br>52<br>51                                                                           | 20                                                          |
| Section   Sect   | 8 8 8 6 6 6 6                                                                                                  | 47<br>8<br>59<br>58<br>55                                                                | 0<br>15<br>45<br>45                                                              | 48<br>48<br>48<br>48                                                                   | 43<br>52<br>51                                                                                 | . 2                                                         |
| 96 Niplberg A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 16 16 16                                                                                                     | 59<br>58<br>55                                                                           | 15<br>45<br>45                                                                   | 48<br>48<br>48                                                                         | 52<br>51                                                                                       | - 2                                                         |
| 77 Nördlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8<br>6<br>6                                                                                                    | 59<br>58<br>55                                                                           | 15<br>45<br>45                                                                   | 48<br>48                                                                               | 51                                                                                             |                                                             |
| 88 Mirtingem, nach Warm*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16<br>16                                                                                                       | 59<br>58<br>55                                                                           | 45<br>45                                                                         | 48                                                                                     |                                                                                                |                                                             |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16<br>16                                                                                                       | 58<br>55                                                                                 | 45                                                                               |                                                                                        | 37                                                                                             | 30                                                          |
| 99 Oberdorf . · · · A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16                                                                                                             | 55                                                                                       |                                                                                  |                                                                                        | 37                                                                                             | 4                                                           |
| 99 Obredorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                  | 48                                                                                     | 36                                                                                             | 21                                                          |
| Go Oberfdorf — 20 Oberfdorf — 20 Openheim C A  |                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                  | 47                                                                                     | 47                                                                                             | 3                                                           |
| 01 Ochfenbaufen   2   2   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                | 56                                                                                       |                                                                                  | 47                                                                                     | 24                                                                                             | 51                                                          |
| 202 Oppenheim C \( \triangle \) \( \triangle   |                                                                                                                | 32                                                                                       |                                                                                  | 48                                                                                     | 3                                                                                              | 5                                                           |
| 03  Outoburen A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                | 57                                                                                       |                                                                                  | 49                                                                                     | 50                                                                                             | 3                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                | 57                                                                                       |                                                                                  | 47                                                                                     | 56                                                                                             | 4                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                              | 49                                                                                       |                                                                                  | 48                                                                                     | 28                                                                                             |                                                             |
| of Philippeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                | 18                                                                                       |                                                                                  |                                                                                        | 55                                                                                             | 1                                                           |
| Fr. K.   2   2   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                | 4                                                                                        |                                                                                  | 48<br>49                                                                               | 13                                                                                             | -                                                           |
| or Pollingen **  — nach Méchain's Berechu. 2  — C △  — nach Méchain's Berechu. 2  os Fuch C △  os Rafiat C △  — nach Gaffini's Obferv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                | 8                                                                                        | 75                                                                               | 49                                                                                     |                                                                                                | 5                                                           |
| 07 Pollingen *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                | ô                                                                                        | 24                                                                               | 49                                                                                     | 13                                                                                             | 3                                                           |
| - C △ - n- nach Méchain's Berecha.  28 Puch C △ 29 Rain - 2 20 Raffadt C △ - nach Coffini's Obferv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                | 50                                                                                       | 27                                                                               | 47                                                                                     | 50                                                                                             | 2.                                                          |
| nach Méchain's Berechn.  2 Puch C △ 2 Rain 2 2 Rafadt C △ 2 Rafadt C △ 2 nach Caffini's Obferv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.                                                                                                             | 43                                                                                       | - 6                                                                              | 47                                                                                     | 47                                                                                             | 30                                                          |
| os Puch C \( \triangle \) os Rain \( -\triangle \) To Raffadt C \( \triangle \) \(\triangle \) nach Caffini's Obferv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | 47                                                                                       | 17                                                                               | 47                                                                                     | 48                                                                                             | 1                                                           |
| og Rain — 2<br>zo Raffadt C △ 2<br>— nach Gaffini's Observ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                  |                                                                                        | IO                                                                                             | 3                                                           |
| Raftadt C \( \triangle \)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | 49<br>34                                                                                 |                                                                                  | 48<br>48                                                                               |                                                                                                |                                                             |
| Io Raffadt C \( \triangle \) nach Caffini's Observ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                | 31                                                                                       |                                                                                  | 48                                                                                     | 41                                                                                             | 3                                                           |
| nach Caffini's Oblerv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                | 48                                                                                       |                                                                                  | 48                                                                                     | 40                                                                                             | 3                                                           |
| Recensburg *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                | 40                                                                                       | 20                                                                               | 48                                                                                     | 51<br>50                                                                                       | - 3                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                | 40                                                                                       | . 20                                                                             | 49                                                                                     | 0                                                                                              | - 7                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19                                                                                                             | 42                                                                                       |                                                                                  | 48                                                                                     | 59                                                                                             | 4                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29                                                                                                             | 46                                                                                       |                                                                                  | 49                                                                                     |                                                                                                |                                                             |
| 12 Reichenhall nach v. Humboldt *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                          | 23                                                                               |                                                                                        |                                                                                                | 2                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                                                              | 22                                                                                       | 20                                                                               | 47                                                                                     | 44                                                                                             | 10                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.                                                                                                             | 48                                                                                       | 20                                                                               | 48                                                                                     | 29                                                                                             | 15                                                          |
| 15 Roggenburg A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                  |                                                                                        | 29<br>16                                                                                       |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                  | 48                                                                                     |                                                                                                |                                                             |
| 16 Roth * C A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                                                                                              | 53                                                                                       |                                                                                  | 48<br>47                                                                               | 15<br>59                                                                                       | 40                                                          |

|                                     | -    |     |     |     |       | '   |
|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------|-----|
| reference or some days of office to | -J   | ing | 1   | -   | Breit | 0 0 |
| 117 Rufach . Fr. K.                 | 1911 | 58  |     | 0 . | 57    | 30  |
| 117 Ruiscii Fr. A.                  | 24   |     |     | 47  |       | 26  |
| 118 Ruppolts weiler —               |      | 59  |     | 48  |       |     |
| 119 Salmans weiler                  | 26   | -53 |     | 47  | 48    | IO  |
| 120 Salaburg *                      | 30   | 110 | 9   | 47  | 22    | 20  |
| 121 Schechingen CA                  | 27-  |     |     | 49  | 16    | 20  |
| 123 Schongan A A                    | 28   | 33  |     | 47  | 49    | 28  |
| 124 Schwabmünchen —                 | 28   |     |     | 48  | 11.   | 30  |
| 125 Schweigen C $\triangle$         | 26   | 38  |     | 49  | . 8   | 20  |
| 126 Schweningen                     | 28   | 18  | 40  |     | 39    | 10  |
| 127 Schwetzingen, nach Chr. Mayer * | 26   | 14  | 21  | 40  |       | 14  |
| 128 Selz C                          | 25   | 42  |     | 48  | 53    | 0   |
| 021 - Fr. K.                        | 25   | 47  |     | 48  | 53    | 30  |
| 129 Sinzen C A                      | 26   | 30  |     | 49  | 14    | 30  |
| 130 Sonthofen, nach Amman *         | 27   | 56  | 8   |     | 31    | 7   |
| 131 Speyer, nach Chr. Mayor's A     | 26   |     | 3 1 | 40  | 19    | 6 4 |
|                                     | 26   | 2   | 0   | 49  | 18    | 20  |
| Fr. K.                              | 26   | 7   | 18  |     | 18    | 51  |
| 132 Stegen C A                      |      | 46  |     | 48  | 1.3   | 30  |
| 133 Strahlenburg, n. Chr. Mayer's A | 26   | 19  | 27  | 49  | 28    | 32  |
| 134 Strasburg Fr. K.                | 25   | 24  |     | 48  | 34    | 56  |
| C A                                 | 25   | 30  |     | 48  | 35    | 0   |
| 135 Stuttgardt —                    | 26   | 46  |     | 48  | 46    | 0   |
| nach Bohnenb. K.                    | 26   | 50  |     | 48  | 46    | 30  |
| 136 Tübingen *                      | 26   | 43  |     | 48  | 31    | 16  |
| C A                                 | 26   | 38  |     | 48  | 31    | 0   |
| nach Mechain's Ber.                 | 26   | 46  |     | 48  | 31    | 4   |
| 137 Ulm A A                         | 27   | 39  | 15  |     | 23    | 50  |
| - CA                                | 27   | 36  |     | 48  | 23    | 0   |
| - nach Mechain's Ber.               | 27   | 38  |     | 48  | 23    | 45  |
| 138 Vieux · Brifac Fr. K.           | 25   | 25  | 27  | 48  | 2     | 4   |
| 139 Waiblingen -                    | 26   | 53  | 40  |     | 49    | 40  |
| 140 Wahingen                        | 26   | 33  |     | 48  | 55    | 45  |
| 141 Wangen A A                      | 27   | 30  |     | 47  | 41    | 20  |
| 142 Weilheim Fr. F.                 | 28   | 44  | 20  |     | 50    | 0   |
| 143 Weinheim -                      | 26   | 16  | 0   | 49  | 30    | 40  |
| 144 Weisenbarg -                    | 25   | 37  | 14  | 49  | 2     | IO  |
| 145 C A                             | 25   | 33  |     | 49  | 2     | 0   |
| 146 Weifsloch Fr. K.                | 26   | 18  |     | 49  | 17    | 40  |
| 147 Winende                         | 26   | 58  | 40  |     | 52    | 40  |
| 148 Wohburg                         | 29   | 13  | 45  | 48  | 46    | 40  |
| 149 Woldenburg                      | 27   | 13  | 45  | 49  | 9     | 40  |
| 150 Worms, nach Chr. Mayer's A      | 26   | 0   | 57  | 49  | 37    | 49  |
| - CA                                | 25   | 58  |     | 49  | 37    | 0   |
| ISI Zabern                          | 25   | 20  | 0   | 48  | 45    | 0   |
| Fr. K.                              | 25   | 22  | 26  | 48  | 44    | 20  |
| 152 Zeil A 🛆                        | 27   | 39  |     | 47  | 52    | 30  |
| 253 Znamarshaufen -                 | 28   | 13  | 0   | 48  | 23    | 0   |
| Т 3                                 |      |     |     |     | (     | Δ   |

#### 280 Monatl. Corresp. 1800. MAERZ.

- C \( \Delta\) bedeutet Bestimmungen aus den Caffini Ichen Dreyecken auf seiner aftronom. Reise von Paris nach Wien.
- A Δ aus den Amman'schen Dreyecken.
- Fr. K. aus den Dreyecken zur großen Französischen Karte von Cassui.
- C. Mayer's \( \Delta\) aus Christ. Mayer's Dreyecken um Mannheim,
- Wo Méchain's Bestimmungen angeführt werden, bedeutet blos, dass er die Caffini'schen Dreyecke forgfältiger berechnet hat.
- bedeutet eine astronomische Bestimmung. Einige hierher gehörige Bestimmungen kommen im Februar-Stück S. 110 u. f. w. vor.

# ·XXX.

#### Stephan von Rumovski,

Ruffisch - Kaiserlicher wirklicher geheimer Staats-Rath, kaiserl. Astronom, Mitglied der St. Petersburger und anderer Academien der

Wissenschaften.

In einem Zeitalter, wo sich Geistes Caltur über alle Länder und Nationen allgemein verbreitet, und wo einzelne Individua denselben Weg der Geistes Ausbidung mit andern Völkern gemein haben, kann die aus der characteristischen Disposition einer Nation entspringende Verschiedenheit kaum aussallelmd seyn. Inzwichen zieht doch der seltnere Landsmann mehr an, und man entdeckt in ihm jene Eigenthümlichkeit und Originalität, die in der ersten Erziehung, in den Sitten, in den Verhältnissen und Denkarten jeder besondern Nation ihren Ursprung nehmen.

Stephan von Rumouski ift eine folche feltne, und um fo merkwürdigere Erfcheinung, da erd er effæ geborne Rufle ift, der fich in einem Fache ausgezeichnet und berühmt gemacht hat, in welchen er bey feiner Nation keine Vorgänger gehabt, und nur weinige Nachfolger hat. Selbst dieser Umstand vermehrt unsere Theilnahme, und macht uns den Gang seiner Geistesbildung auch von einer andern Seite wichtig, weil dieselbe in eine Hauptperiode der wissenfichen Cultur seiner Landsleute fällt.

T 4

Rumops-

Rumovski ift den 29 October 1734 in einem Dorfe, in der Statthalterschaft von Wlodimir, geboren. Seine ersten Studien machte er im Kloster von Alexander Newski, nahe bey St. Petersburg. Im Jahre 1748 wurde er auf Kosten der Regierung unter die Studenten der k. Academie der Wissenschaften aufgenommen, wo er verschiedene Kenntnisse sammelte, aber aus Hang sich vorzüglich den mathematischen Wissenschaften widmete. Der größte Mathematiker der Academie und in ganz Russland war zu der Zeit ein Deutscher, der verdiente Prof, Richmann, der im Jahre 1763 ein Opfer feiner electrischen Unterfuchungen, und von einem abgeleiteten Wetterstrahl getödtet ward. In demfelben Jahre, als Rumovski durch diesen unglücklichen Zufall seinen einzigen Lehrer verlor, ernannte ihn die k. Academie zu ihrem Adjuncten, und schickte ihn im J. 1764 nach Berlin. um seine Fähigkeiten unter dem großen Euler vol-Er kam wenige Tage nach La lends auszubilden. Lande's Abreife nach Berlin, welcher auf Verlangen des großen Friedrich's daselbst correspondirende Beobachtungen mit De La Caille, am Vorgebirge der guten Hoffnung, fiber die damahls noch ungewisse Größe der Monds-Parallaxe angestellt hatte. Bumovski beklagt es noch immer, dass er diese so nahe Gelegenheit verfehlt hat, einen unserer größten Astronomen persönlich kennen zu lernen, und eine Freundschaft zu fliften , die sie nachher nur durch Briefwechsel gepflegen haben. Rumovski wurde auf das liebreichste in Euler's Hause aufgenommen, in welchem auch der junge La Lande die freundschaftlichste und lehrreichste Aufnahme gefunden hatte;

sie wurden wie leine eigenen Söhne behandelt, und R. Ichrieb. einst dem Herausgeber: Das Andenken an die Wöchkladen meines unvergleichlichen Lehrers wird sieht nur mit meinem letzten Hauch aus meinem Gedächtnisse verwischen. Es ist sehr interessant, aus dem Munde des Greisen La-Lande die Schilderung der Liebe und Vorforge zu hören, welche die Eulersche Familie für den jungen, damahls 19jährigen äuserst seurigen La-Lande hatte. Noch zur Stunde verbindet die innigste Freundschaft diese beyden Gelehrten init dem verdienstvollen Sohne des unsstrehischen Euler, jetzigem beständigen Secretari der k. Academie der Wissenschaften in St. Petersburg, mit welchem sie gleichsam-erzögen wurden.

Rumovski genoss zwey Jahre in Berlin den lehrreichen Unterricht des größten Mathematikers feiner Zeit, und wurde 1756 in fein Vaterland zurückberufen. Gleich nach feiner Ankunft in Petersbutg wurde ihm das mathematische Lehramt bey den Studenten der Academie übertragen. Nur ein forguter Kopf, wie Rumovski, und ein Schüler Euler's konnee in fo kurzer Zeit einen Lehrftühl befetzen "von welchem er felbst vor wenigen Jahren die ersten-Lehren empfing. Er follte Mathematik in Russischer Sprache lehren. Diess war nie vorher geschehen; es gab kein Ruffisches Lehrbuch: er musste eins schreiben, und er schrieb ein vortreffliches, das im J. 1760 im Druck erschienen ift. Rumovski ift der Christian Wolf seiuer Nation, und er hat das Verdienft, in feinem Vaterlande das Studium der Mathematik zuerst verbreitet, und fo zu fagen einheimisch gemacht zu haben. viele Verdienste konnten nicht lange unbemerkt blei-

ben, die gelehrten Mitglieder d. k. Academie wußten die Talente des jungen B. noch näher zu schätzen , und der berühmte kaif, Aftronom Grifchow, der schon in hohem Alter war, wußte keinen bessern Nachfolger anzudenten als Rumovski'n; er verlangte ihn bey der Academie auf eigenen Antrieb zu feinem Adjuncten: diese Wahl gereichte unserm R. eben fo fehr zur Ehre, als der Academie zum Nutzen, welche ihn einmüthig in dieser Stelle 1760 bestätigte. In demfelben Jahre ging Grischow mit Tode ab. und da im folgenden Jahre der merkwürdige Vorübergang der Venus vor der Sonnen-Scheihe eintrat, fo wurden alle Anstalten zu den Beobachtungen dieser lo wichtigen Himmels - Erscheinung getroffen, und unfer Rumovski nach Nertschinsk \*) in Sibirien geschickt, um sie daselbst anzustellen, Nachdem er bev seiner Zurückkunft der Academie in verschiedenen Abhandlungen Bericht über diese Beobachtung abgestattet. und ihr feine Unterfuchungen und Berechnungen über die Sonnen . Parallaxe vorgelegt hatte, bezeigte diese ihre Zufriedenheit durch die Belohnung und Ernennung zum k. Aftronomen der Academie im Jahre 1763.

Von

<sup>\*)</sup> Eine Grüngstadt zwischen Sibirien und China in der Irkutzkischen Statthlitzsschaft, 6783 Werste von Petereburg. Ehemelhi zahmen die nach China gehenden Karraven ihren Wag durch diese Stadt. Diese hat sich aber geändert, weil es über Szelenginzk und die Mongolische Steppe weit näher nach China ist. Der Nertschinskische Zobel ift für den schönsten berähmt; so wie ihre Berg- und Hübten. Werk.

Von diesem Augenblicke an ging Rumovski's ganze Sorgfalt dahin, die durch einen Brand in Verfall gerathene Sternwarte wieder in Stand zu fetzen. und wenigstens die beweglichen Instrumente in Gebrauch zu bringen. Der fel. Grifchow war immer der Meinung, dass es besser und zuträglicher wäre, eine ganz neue Sternwarte zu bauen, als die alte herzustellen, welche weder für den neuen Zustand der practischen Astronomie, noch für die Bequemlichkeit des Beobachters eingerichtet war; To ift z. B. gegenwärtig der große achtfüßige Bird'ische Mauer-Quadrant, dem man eine nie zu feste Grundlage geben kann. im vierten Stock des academischen Gebäudes, welches die kaif. Sternwarte ausmacht, aufgestellt, und der Astronom mass jedesmahl 120 Stufen ersteigen, fo oft er eine Beobachtung an diesem prächtigen Instrumente anstellen will. Grischow hinterliess einen Rifs zu einer neu zu erbauenden Sternwarte: hätte man ihn ausgeführt, so hätte Petersburg längst eine, dem schönen Vorrath von Instrumenten, den die k. Academie besitzt, angemessenere Sternwarte, und der Englische Mauer-Quadrant wäre nicht so viele Jahre in seiner Kiste ungenutzt liegen geblieben. Immer schmeichelte man sich mit der Hoffnung, dass die nöthige Summe zur Erbauung einer neuen Sternwarte bewilliget werden folkte. Man war auf dem Punct, sie in Erfüllung gehen zu sehen, als der Tod Catharina's II erfolgte, und mit ihr alle Erwartungen einer folchen Ausführung verschwanden. Inzwischen besserte unser Rumovski die alte Sternwarte, so gut es anging, aus, und fetzte fie in Gang.

Kurze

Kurze Zeit hierauf berief Catharina II Leonhard Euler'n an die Academie der Wissenschaften in Petersburg. Die Kaiferin wollte eine neue Reform bev der Academie eingeführt wissen, und setzte hiezu eine eigene Commission nieder, welche sich damit beschäftigen sollte. Den Vorsitz erhielt der Graf Wlodimir. Gregorewitz Orloff, und zu Mitgliedern der Commission ernannte Sie Euler'n, Vater und Sohn, Stashelin, Kotelnikoff und unfern Rumovski. Mit der Ruffisch Kaiferl, Acad, der W. find verschiedene sehr weitläuftige literarische Anstalten verbunden : diese erfordem einen großen ögonomischen und cameralistischen Detail; diesen sollte die Reform vorzüglich treffen, :Die:Verhandlungen bey dieser Commission ge-Schahen in Franzöf, Sprache; allein die Ausfertigung derfelben mußte in Russischer Sprache: geschehen, und diefer Theil des Geschäftes fiel daher ganz auf unfern Rumovski. Catharina II hatte zu gleicher Zeit dem Grafen Orloff die Geographie von Rufsland feiner befondern Aufmerklamkeit empfohlen. Dies ganze geographische Departement vertraute der Graf dem alten Euler und Rumovski'n an. Wie glorreich war es für den letzten, in eine folche collegialische Verbindung mit seinem großen Lehrer zu kommen! Hier worde die vaterländiliche Geographie das Geschäft unseres R.; die Herausgabe der geographischen Karten, ihre Revision, und der ganze Detail dieser Arbeit fiel auf ihn. Das bewunderungswürdige Gedächtnife Euler's ersetzte sein Gesicht . und seine einsichtsvollen Rathschläge haben vieles zu dem Umschwung der Russischen Geographie, und zu der Verfertigung vortrefflicher Karten des Reichs beygetragen. Im

Im J. 1760 trug fich der zweyte, noch merkwürdiger gewordene Vorübergang der Venus vor der Sonne zu. Alle Europäische Mächte schickten Astronomen in alle Theile der Welt aus, um diese feltne. und für die Sternkunde fo wichtige Wahrnehmung beobachten zu lassen. Ein Astronom, wie Rumovski. durfte nicht müssig bleiben, und die k. Academie schickte ihn nach Kola\*) im Russischen Lapplande. wo er diese Beobachtung mit dem besten Erfolge angestellt hat. Die Resultate derselben hat er in einer eigenen Schrift: Observationes spectantes Transitum Veneris per Difcum Solis et Eclipfin folgrem die 23 Maji 1769 Kolae in Lapponia institutae ... Pea Junii tropoli 1769, und im XIV Bande der Petersburger Commentarien der gelehrten Welt bekannt gemacht.

\*) Kola am Eismerre ift eine Kreisstadt in der Archangelskischen Statthalterschaft, in der nordl. Breite von 68° 52' 30" und Lange 50° 40' 30". Die Menge der Wallfische in der Kolaischen Bay ift so groß, dass manchmahl, lo wie im J. 1770 fogar die Schiffahrt dadurch etwas gefährlich wird. Sonft ift diefer Ort auch wegen der Eiderdunen berühmt, welche die fogenannte Gagka, eine Ganle - Art (Anas molliffuna) liefert. Wegen der großen nordlichen Breite ift in dieler Stadt einige Monate beständig Tag, und einige Monate beständig Nacht. Rumovski hatte bey dieser gelehrten Expedition zwey Gehülfen mit fich, beyde feine Landsleute, Ochtensky und Borodulin; den erften follte er von Kola ans nach der Infel Kildnin schicken. Diese Insel findet man in keiner Geographie, felbst in Hoym's Encyclopadie des Russ. Reiches . und Georgi's geograph, physik, und naturhist, Beschreibung von Rufsland nicht.

Als er von dieser literarischen Expedition wieder zurück kam, wurde ihm von seiner Monarchin Catharina II die Direction des Studien-Wesens einer neu errichteten Erziehungs-Anstalt junger Griechen anvertraut', welche von der siegreichen Russischen Flotte aus dem Archipelagus in der Zahl von mehr als 200 nach Petersburg gebracht wurden. So zahlreiche Beschäftigungen erlaubten R. nicht, sich ausschließlich und anhaltend mit der Sternkunde abzugeben, doch verlor er sie nie aus den Augen; er verabsäumte keine wichtige Beobachtung; immerfort arbeitete er mit den astronomischen Werkzeugen, wie mit der Feder. Auf Befehl der Academie musste er auf Russisch die ganze Geschichte des berühmten Vorüberganges der Venus vor der Sonne, und alle gesammelte astronomische geographische und naturhistorische Beobachtungen beschreiben, welche bev dieser Gelegenheit im Ruslischen Reiche waren angestellt worden. Drev-Isig Jahre lang hat er für das ganze Reich den Russischen Kalender verfertiget, und selbst seine wenigen freven Augenblicke füllte er mit der Ruslischen Überfetzung von Euler's Briefen an eine Deutsche Prinzeffin aus.

Im J. 1774 legte der Graf Wodimir Orloff mit Bedauern der ganzen Academie die Direction derselben nieder, und das Jahr darauf wurde der Kammerherr Domaschuesf zum Director der Academie ernant. Sein Benehmen verurschte bey der Commission, (aus welcher die beyden Euler, Vater und Sohn, längst ausgetreten waren) sehr unangenehme Zänkereyen, welche nachher in das ganze academische Corps übergingen. Dieser Streitigkeiten sindet man

in dem ersten Bande der neuen Commentarien der Academie erwähnt; sie dauerten drey Jahre lang, und in diesen unruhigen Zeiten musste R. alle Antworten. Bittschriften , Rechtsertigungen gegen alle Anklagen und Beschuldigungen übernehmen, die Domaschneff der Kaiferin gegen die Commission vorgebracht hatte. Die Führung dieser unangenehmen Streitfache vor dem Throne war ganz die Arbeit Rumovski's: fie liess ihm fast keine Zeit, sich mit den Wissenschaften zu beschäftigen, und es ist zu beklagen, dass ein fo einsichtsvoller, thätiger Gelehrter seine kostbare Zeit auf eine fo verdriefsliche und undankbare Art versplittern muste. Endlich machte die Kaiserin dieser widerwärtigen Sache dadurch ein Ende, dass sie die Fürstin Daschkow zum Director der Academie ernannte und verordnete, dass die Mitglieder der Commission sich künftig jeder blos mit seinem ihm zugetheilten Zweige der Wissenschaften zu beschäftigen hätte. Rumovski ward dadurch den Wissenschaften wieder gegeben, und um sich denselben noch mehr und ungehinderter widmen zu können, legte er die Direction der Griechischen Erziehungs - Anstalt nieder . und machte fich vom geographischen Departement ganz los. Die neuen Commentarien der Acad. d. W. enthalten die Beweise, wie nützlich sich R. feitdem für die Wissenschaften beschäftiget hat. Seine unermidete Thätigkeit blieb aber nicht dabey stehen; er zeigte auch seine Wirksamkeit bey der neu errichtezen Ruffischen Academie, welche in Zeit von vier bis fünf Jahren das Wörterbuch der Russischen Sprache in fechs Bänden herausgab. Auch arbeitete er gemeinschaftlich mit Lepechin an der Rustischen Überfetzung.

fetzung des ersten Theils der Buffon'schen Werke, Im I. 1706 erhielt die Kaiferin vom Könige von England ein sofüssiges Herschel'sches Teleskop zum Gescheuk: die Monarchin wollte die Wirkung desselben felbst erfahren, und die erhabenen Schauspiele des geftirnten Himmels betrachten, Sie ließ R, kommen, und er hatte bey dieser Gelegenheit die Gnade, sich mit seiner Monarchin stundenlang zu unterreden. Er benutzte diese Gelegenheit, um seiner Souveraine die Bedürfnisse der Sternkunde in Russland und den so nöthigen Bau einer neuen Sternwarte vorzutragen; schon war man zu den größten Hoffnungen berechtiget, als der plötzliche Hintritt Catharina's II alles vereitelte. Rumovski schrieb damahls, als er das hohe Glück hatte, diese erhabene Beschützerin der Wissen-Schaften in Szarsko Zelo zu unterhalten, an den Herausgebers dieser Blätter " Unser Gespräch betraf mehrentheils asironomische Gegenstände, und ich gerieth ins größte Stannen über die Kenntniffe, welche diefe Monarchin in Ihren Unterhaltungenund Fragen äußerte. Manchmahl kam ich felbst in Verlegenheit über die Zweifel und Fragen, welche Sie mir über die Gestalt der Erde, über die Libration des Mondes, über feine Une gleichheiten, über die Bewegung der Cometen und ihrer Rückkehr u. f. w. vorlegte." Als Zeichen ihrer Zufriedenheit beschenkte die große Catharina unsern Rumouski auf eine eben so großmüthige als ehrenvolle Art.

Obgleich R. nunmehr ein Alter erreicht hat, in welchem es, nach so vielen geleisteten Diensten erlaubt ist, sich mehr nach Ruhe zu sehnen, so hat doch seine Geistes -Thätigkeit nicht im geringsten abgenom-

Noch immerfort beschäftiget er sich mit den laufenden Beobachtungen des Himmels, und erfüllt nicht nur seine Pflichten als fleissiger Academiker. sondern widmet seine Zeit einem , dem Staat außerft wichtigen Unterricht, Die Ruff. Admiralität hat, auf Befehl des jetzt regierenden Kaifers Paul, Officiere der kaiferl. Marine nach dem Weißen- und nach dem Eis · Meere ausgeschickt, um daselbst nautische und geographische Beobachtungen zur Sicherung der Schiffahrt, und zur Beförderung der inländischen Erdkunde anzustellen. Diese Officiere erhielten den ganzen Winter 1798 und im Sommer 1799 von Rumonski'n astronomischen Unterricht; er lehrte sie den Gebrauch ganzer Spiegel-Kreise, des künstlichen Horizonts, und anderer Werkzeuge, womit sie ausgerüftet wurden, und gegenwärtig schon an den Küsten diefer Meere in voller Beschäftigung find.

Der Herausgeber der M. C. welcher die ausgezeichnete Ehre hat, in Rumouskin einen seiner verehrungswürdigsten Collegen bey der Russick-Kaiserl, Academie der Wissenschaften zu verehren, hat sich auch seiner vieljährigen Freundschaft und seines lehrreichen Briefwechsels zu erfreuen. In diesem Vertrauen, und weil er den geheimen Staats-Rath innigst verehrt und hochschätzt, ersuchte er ihn um sein Portrait für seine Sammlung; Rumouski hatte nicht, wie so manche Gelehrte, die verstellte Eitelkeit, es ihm abzuschlagen; er überschickte ihm sein schön gemahltes, wohlgetrossense Bildnis, und ich theile hier diese Vergnügen mit den Lesern meiner Zeitschrift.

#### XXXI.

Nachrichten aus Ungarn.

Aus einem Schreiben des Prof. v. Schedius.

Peft, den 26 Decbr. 1799.

Für die überschickten herrlichen Beobachtungen der Bedeckung der Venus vom Monde danke ich auf das verbindlichste. Aber wie unendlich bedaure ich, wie fehr wird es Bogdanich bedauren, dass er hierzu auf seiner Reise keine correspondirende Beobachtung erhalten konnte. Eben als ich Ihren Brief erhielt, bekam ich auch von ihm ein Schreiben aus Csdtza an der Schlesischen Gränze. worin er mir die Nachricht gibt, dass er vom 6 bis zum 26 Novemb, mit der schlechtesten Witterung in beständigem Kampfe war. Durch Nebel und Wolken konnte er, wie er schreibt, nur einige Stern-Höhen wegstehlen, und erhielt für die Csatza'er Polhöhe 49" 26' und ungefähr 20". Die genauern Resultate verspricht er bald nachzuschicken. Den 16 Novbr. beobachtete er daselbst den Austritt des \* segs 2 w der Zwillinge aus dem dunkeln Monds-Rande um 12 U 18' 57,"5; den 25 den Eintritt des II Jupiters - Trabanten um 11 U 41' 30,"4 und den Eintritt des I um 12 U 41' 38,"8. Er fetzt hinzu: "der Eintritt des II Trab, gabe nach den Trabanten - Tafeln den Unter-Schied zwischen dem Wiener und Csatza'er Meridian 9' 29" in Zeit; der des I Trab. 9' 35"; das Mittel 9' 32". Bis wir einige correspondirende Beobachtungen dieser Finsternisse erhalten, dürfte dasselbe der Wahrheit schon ziemlich nahe kommen \*). 50 gab der Austritt des I Trab. am 26 März d. I. (A. G. E. IV B. S. 279) den Meridian-Unterschied zwischen Wien und Carlobago nach den Taseln 4' 27, 8, nach einer corresp. Ofner Beobachtung 4' 31, 8 \*\*)."

Aus Skaitz Ichreibt Bogdanich unterm 17 Decbr. folgendes. "Die Ungeduld macht mich zu einem Skelete; fo ein ungünfliges Clima hätte ich nicht erwartet. Alle Stern-Bedeckungen und Jupiters, Trabanten-Verfinsterungen dieses Monats sind ungemitzt worder werden. Nur mit vieler Mühe konnte ich eine

<sup>\*)</sup> Bogdanich hat diese beyden Beobschtungen vermuthlich mit den, in den Wiener aftr. Ephem. nach Wargentint. Tassen beschneten Japiters. Monden Verfinsterungen vergliches, und in diesem Fall sich beym Eintrite des II Trabanten verrechnet; denn hiernach sollte der Mittags-Unterschied zwischen Gestra und Wien, der sich daraus ergibt, 9' 19' und nicht 9' 29' seyn. Vergleicht man hingegen diese Beobschtungen mit den neuesten De Lambre ichen Taseln in der Com. d. tens Annie VII, so kommt aus dem II Trab. 186 '40,' 4 und aus dem II St 5' 35,' 8' für den Meridian-Unterschied von Craitza und Paris. Mas thut daher am besten, man halt sieh an die Beobschtung des I Trabanten und sext einstweilen die Lange von Grätza aust 184.5' 36'. v. Z.

<sup>\*\*)</sup> Auf Paris gebracht mit 56' 10,"2 kommt die Länge von Carlobago 51' 33,"4, mit den De Lambreichen Tafeln verglichen 51' 47,"2. Vergleicht man den in Ofen beobschieten Austritt 8U 50' 15" w. Z. mit De Lambreic Tafeln; 16 ftimmt der bekannte Meridian: Unstefhied mit Paris 156' 49,"5 bis suf 8½" mit den Tafela überein.

eine Breiten - Bestimmung erwischen. Diele ift 48° 41'. Was noch dazu oder davon kommt, wird nur wenige Secunden betragen. Ich habe mich aus langer Weile über die Berechnung meiner Triefter Bedeckung des Stern u X gemacht; ich hatte dazu die Göttingische Beob, des Prof. Seyffer, und die Ofner von P. Taucher. Bey dieser Berechnung bin ich der Einladung des O. W. M. v. Z. gefolgt, und habe die Abplattung der Erde nach Triesnecker = 110, den Horizontal-Durchmesser des Mondes um 2, 4, die Horizontal-Parallaxe um 10" vermindert, und die Strahlen - Bengung zu 2" angenommen. Aus der Göttinger Beobachtung erhielt ich den Fehler der Monds-Tafeln + 30, "o; aus der Ofner + 30," 1, aus meiner Triefter + 25. 7. Die Zusammenkunft des Mondes mit dem Stern bekam ich in mittlerer Zeit zu Göttingen oU 7' 37, 9, zu Ofen 9U 44' 7, 2, zu Fiume oder in Terfat o U 25' 36."4. Daraus folgt der Meridian-Unterschied zwischen Göttingen und Ofen 36' 29,"3. zwischen Göttingen und Fiume 17' 58,"5; also Fiume öftlich von Paris 48' 18,"5 \*). Hier mus ich aber bemer-

<sup>\*)</sup> Also eine Beobschtung und eine Vergleichung mehr, als Wurm (A. G. B. IV B. S. 115) und Triennecher (Le. 8. 400) gebraucht haben. Die Länge von Finne kann demnach aus einer dreyfachen Beobschtung hergeleitet werden, aus der von Göttingen, Wien und Ofen. Setzt man die erfle aus 12 Beob. Non Stern-Bedeckungen 30. 22, 71; die zweyte aus 13 Beob. 56 10, 22 die dritte aus 22 Beob. 18. 6 19, 95 von Paris; fo kommt nach Bogdanich's geführtet. Rechnung die Länge von Finne aus der Göttinger Beob. 43 21, 21 aus der Olner 43 13, 77; des Mittel 43 20°. Nach, Triennecher's Rechnung kommt.

bemerken; daß die Zeit der Bedeckung in Ofen 10 U 41' 50°, wie die P. Taucher mitgetheilt hat, unrichtig ist; es muß gelesen werden 10 U 42' 50°. 'Dieser Irrthum in ganzen Minuten ist bekanntlich nicht selten, und konnte desto seichter begangen werden, weil eben ein neuer Diener, welcher mit dem Zählen an der Uhr noch nicht ganz vertraut war, bey der Sternwarte augestelle ward. Ich habe P. Taucher in meine ganze Bechnung mitgetheilt, und mich wegen der Berichtigung seiner Angabe gerechtfertiget."

Die übrigen Hülfsmittel zur Ausführung der geographischen Unternehmung für Ungarn vermehren fich immer mehr. Ristmeister von Lipszky (denn dazu ift er nun bey feinem Regimente avancirt) hat die officielle Anzeige erhalten; dass der K. K. Hof-Kriegsrath auch dem Bannatischen , Slavonischen , Carlsflädter und Warasdiner Banal - General - Commando den Auftrag ertheilt habe, den Rittmeister Lipszky "in feinem gemeinmitzigen Unternehmen möglichst zu unter flutzen, mithin folche Einleitungen zu treffen, damit ihm die von Zeit zu Zeit nöthigen Auskunfte fo schleunig als möglich verschafft, und eben so auch die Rectificirung feiner Brouillons jedesmahl ungefäumt mit aller Genauigkeit vorgenommen werde." Sie fehen hieraus, wie rühmlich fich alle politische und militärifche

aus der Göttinger Boob. 48° 25, "9; aus der Wiener 48' 23, "4; im Mittel 48' 24," 6. Man kann folglich mit siemlicher Zuverlütigkeit die Lange von Fiume auf 48' 22" fetsen, oder geographisch von Ferro gerechnet 32° 5' 30". Die Breite ift 45° 30' 12' (A. G. E. IVB. 8. 279).

rische Behörden bemühen, diese nützliche geographische Unternehmung auf alle Weise zu begünstigen

und zu befördern.

Bey diefer Gelegenheit kann ich nicht umhin, auch der eifrigen, und; wirklich äußerft angelegentlichen Verwendung des königl. Rathes und Domherrn Georg v. Szerdahelyi zu erwähnen, der als Beferent diefes Gelchäftes in der Studien-Commiffion bey der königl. Statthalterey fich fo warm und thätig der ganzen Sache angenommen hat, und noch annimmt, daße ihm jeder Freund der Wilfenschaften seinen Dank dafür fagen wird. Sie kennen diesen Gelehtten vermuthlich schon aus den Wiener altronom. Ephemeriden vom Jahre 1788, wo seine Hisforia novi Plauetas Urmine exposita eingerückt ist.

Ich arbeite jetzt fleisig an meiner kleinen Erdbeschreibung für Ungarn, zum Gebrauche für die untern Schulen, die sich über alle Ungarische Erbländer erstrecken und zugleich eine kurze Geschichte

yon Ungarn enthalten foll.

#### XXXII.

### Nachrichten

von

Hornemann's Afrikanischer Reise.

Aus einem Schreiben des Hofraths Blumenbach,

Göttingen , den 4 Febr. 1800.

Durch die nun nachgekommenen Englischen Posten habe ich fünf Briefe mit vorläufigen Notizen aus Hornemam's Berichten an die African Affociation, sowol vom Baronet Banks als auch vom Hofrath Best und Doctor Nochden erhalten; auch noch einen, den Hornemann selbst an seine Mutter geschrieben, und theile Ihnen aus denselben zur Ergänzung der neuten ich Ihnen zugeschickten Nachrichten ) noch solgendes mit.

Hornemann verliels, wie Sie wiffen, im September 1798 mit der Fezzan-Karavane Cairo, wo er mehrern und bedenklichern Gefahren ausgesetzt gewesen, als auf seiner ganzen übrigen bisherigen Reise, namentlich auch der Pest; woran unter andern eine Frau in dem Haule starb, wo er wohnte.

Der Weg jener Karavane geht bekanntlich erst auf Seenah, (Siwah) eine von den drey berühmten Oasen des Alterthums. Hier hat er Browne's Bemerkungen über das sonderbare kleine antike Gebäude bestätigt, das der-

Callette :

<sup>\*)</sup> M. C. 2 St. S. 188.

derselbe da gesunden hat; \*) hat auch die Grundlage von Mauern, die dasselbe umgeben, so verfolgt, dass es nun um so wahrscheinlicher wird, dass die so doch wirklich Ruinen sind, die zu dem berusenen Ammonts-Tempel gehört haben mögen.

Die Karavane batte noch nicht lange Seewah verlassen, als sie von einem Trupp von etlichen hundert Arabern zu Pferde eingeholt ward, die auf die Auslieferung Hornemann's und faines Begleiters, des Mamelucken von Cölln, drangen, weil sie Christen, und zwar Französsiche Spione wären. Beyde wurden von der Karavane ausgeliefert; wußsten sich aber so gut durch Hersagen ihrer Arabischen Gebete und Stellen des Korans und durch Arabischen Gebete und Stellen des Korans und durch Arabischen Gebete und Legitimiren, das die Beuter sich völlig vom Ungrunde ihres Verdachts, und hingegen von der Muhamedanischen Rechtglaubigkeit der beyden Franken üherzeugt hielten: folglich umkehrten, und diese in Frieden mit der Karavane weiter ziehen ließen.

So kamdiese nach 41 Tagereisen in Mursuk (Murzuk) an, wo, (wie ich neulich schon gemeldet) Hornemann's Reisegesährtestarb, und er selbst von dem dort endemischen Fieber befallen, und dadurch verhindert ward, seinen Weg gen Soudan mit zwey indels dabin abgegangenen Karavanen fortzusetzen. Er genass durch Chinarinde; und hielt es nun fürs rathamste, die übrigen Monate des Jahrs bis gegen die Zeit der Abreise der nächsten Soudan Karavane in Tripoli zuzubringen, seine Papiere da zu ordnen, Duplicate davon zu nehmen, und diese Früchte seinen

<sup>\*)</sup> A. G. E. III B. 8, 102, 106 und M. C. 8. 265, 266.

ner zeitherigen Expedition sicher auf Englische Schiffe zu befördern; da die foust, wenn er sie in Murfuk fremden Händen hätte anvertrauen sollen, leicht verloren gehen können. Im December wollte er dann nach Fezzan zurück, um dort die nächste Katavane abzuwarten, die im Frühjahr, nach. Souden abgeht, Alle seine Briefe zeugen von seinem fichen Muthe, und wie sehr in die Leichtigkeit, womst, er unn schon Sprache. Sitten u. f. w. der Muhamedaner an genommen. zu den gegringdeten Hosmungen eines fernern glücklichen Fortgangs seiner Basie berechtigt.

#### XXXII

Über die Bahn des Cemeten 1788

Vergl. M. C. II Stuck S. 191. 1000

ra c. .ut. , da der

Dr. Olbers und Domhert e. Wahl haben die Bahn dieses neuen Cometen aus den im vorigen Heste der M. C. mingetheilten Beobschungen vom 27 und 31 Dechn. 1799 und 3 Jan. 1800 berechnet, und folgende Elemente gefunden:

[In Olbert | In Ol

v,

Dem-

#### 800 - Monath Corresp. 1800. MAERZA

91

|     | a transfer with the contraction of                                      |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۲.  | r reitheriger ; deWiergriddige ger Pageliten S                          |     |
| ,   | Zeit der Sonnen - Nähe 1799 Dechr. 25 um 180 13' 7"m. Z. Pi             | ••• |
|     | Neigung der Bahn<br>Eduge der Sonnen - Name 175 des 316 10 12 46        |     |
|     | Abitand von der Sonnen Nähe 9,7954827                                   |     |
| £., | Abstand von der Sonnen-Nane O.224300 O.200013 O.200013 Fickläufig flag. |     |
| ,   | Resterning The rucklaufig How 13 1 41                                   |     |

Diese Elemente find ohne alle Correction (fie ist auch wegen der kurzen Zwifchenzeiten nicht fehr nicht ig) nach des Dr. Olbert Methode gefünden. Sie schelnen ist genaf zu seyn , als so nahe Beblächtungen he geben können. Dr. Olbert hat uns solgende kleine Tafel mitgetheilt , die 'er aus seinen obigen Elementen abgeleitet hat, und die auf einmahl seine ganze Erschemung veurrieusen fehrt.

| 1799     | m.<br>Pa  | Z.        | ge  | oce: | ntr. | ge | reit | tr. | Abstand v.         | Abstand d. Erde     |
|----------|-----------|-----------|-----|------|------|----|------|-----|--------------------|---------------------|
|          | 18U<br>18 | 52'<br>19 | 8 Z | 6°   | 5    | 23 | 55   | N   | 0,62595            | 0,91993<br>rc,81907 |
| Januar 5 | 18        | 25        | 8   | 1.5  | 41 2 | 9  | 7    | H   | 0,66810<br>C,72532 | 0,50307             |
| 21       | 0         | 0         | 8_  | 10   | 22   | 31 | 341  | S   | 0,83501            | 0,44132             |

Der Comet mußte also ungefähr den 18 Jan. seiner stidlichen Breite wegen zu Paris unsichtbar werden. Bis zum 9 Jan., da der Mond sein Ansehen schwächte, nuß seine scheinbare Größe beträchtlich zugenommen haben.

Nach v. Wahl's Elementen der Bahn stimmen die drey zum Grunde gelegten Beobachtungen also zeiten an Länge den 27 Dechn. + 1" in Breite. 2" Die 1900

Die Beobachtung vom 30 Dechr. gibt einen Fehler von - 1 35 in der Länge und + 3 in der Breite. Nach Olbers's Elementen - 21 und + 17.

Allein bey der Beobachtung vom 4 Januar muß ein Beobachtungs- eder Schreib-Fehler vorgefallen feyn, leyn, denn p. Wahl's Elemente geben für diese Beob.
eine Abweichung von — 11':16" in der Länge und
— 1' 16' in der Breite, welches nicht wol Statt haben kann. "Die Fehler mit ihren Zeichen müssen an
die berechneten Orte angebracht werden, um die
beobachteten zu erhalten.

# ANXIV.

### Nachtrag

zu den im IV B. der A. G. E. S. 483 angezeigten Beobachtungen der Bedeckung des Planeten Wenus vom Monde den 24 Nov.

1799.

Zu Wien auf der kaiserl. Sternwarte beobachteten Triesnecker und Bürg:

Einstritt der Bordt. Horn - Spitze Q 160 57 68, 4 m. Z. Tr.

der füldlichen Spitze 16 77 55, 4 m. Z. Tr.

ganzlichen Einstritt 16 77 55, 4 m. Z. Tr.

Asstritt bördt. Horn - Spitze Q 18 7 55, 4 m. Z. Tr.

der füldlichen Spitze Q 18 7 55, 4 m. Z. Tr.

der füldlichen Spitze Q 18 7 55, 4 m. Z. Tr.

ganzlichen Einstritt 16 7 58, 5 m. Z. Tr.

ganzlichen Auszirtz 18 1 25, 3 m. Z. Tr.

ganzlichen Auszirtz 18 1 25, 3 m. Z. Tr.

Zu Leipzig Prof. Rüdiger: Berührurg der sichelförmigen Venus und des hellen Monds-Rändes 16 U 44' 36.'4 m. Z. Völlige Verschwindung der Venus 16U 43' 7.'3 m. Z. Wiedererscheinung eines hellen Pünctchens der Venus am dunkeln Monds-Rände 17 U 42' 22.'6 m. Z.

Zu Lilienthal hat Harding den Ausritt mit einem 7 füls, Reflector und 86 mahliger Vergrößerung beobachtet; zur Zeit des Eintritts war der Himmel mit di-

ckem

ckem Nebel überzogen. Die nördliche Horn-Spitze der Venus trat als ein feines-Licht-Pünetchenhervor, um 17 U 39' 50,"4 W. Z. Der öftliche Venus-Rand erschien völlig rund um 17 U 40' 47,"4" W. Z.

#### XXXV.

Höhe des Meißners nach barometrischen Meßungen

· Aus einem Briefe vom Prof. Seyffer.

Göttingen, den 21 Febr, 1800.

Aus Beobachtungen der Barometer - Höhen, und des Thermometers zur Correction, die der Land-Phyficus Dr. Bauer zu Allendorf, und der Hof-Phyficus Carcy anf dem Meißner den 10 May 1799 correspondirend angestellt haben, und welche mir von jenem mitgetheilt wurden, habe ich die Höhe des Meißners nach der harmonischen Progressions-Hypothese der Warme berechnet und gestanden: Erhöhung des Meißners über dem Garten des Dr. Bauer, in dem ich einst die Breite und Länge von Allendorf bestimmt hatte \*): Braurrode = 1372; die Kalbe = 1693; der hohe Maalssein = 1744 Franzölische Fus.

In Prof. Schaub's phyfik, mineralog, bergmännifchem Befchreibung des Meisners findet sich eine altere Barometer Messung und Berechnung dieses Berges S. 4, woselbis Brantrode 1611, die Kalbe 1867, der hohe Maaissein 1959 Franz, Fuß über dem Spiegel der Werta bey Allendorf angegeben ist; allein dori ist geralezu.

\*) A. G. E. II B. S. 486.

radezu ohne irgend eine Correction für jedes  $\frac{1}{4\pi}$  der barometrischen Variation in der Höhe 8 Franz, Fuss Elevation angenommen \*); ich gebe meine Resultate, bis es mir einmahl gelingt auf dem Maismer selbst Beobachtungen anzustellen.

### XXXVI.

# Voyage à Canton,

capitale de la Province de ce nom, à la Chine, par Gorée, le Cap de bonne Esperance etc, fuivi d'observations sur le royage à la Chine de Lord Macartney et du Citoyen Van Braam, Par le C. Charpentier-Cossigny, Ex. Ingenieux, à Paris.

An 7 in 8.

Wenn es erlaubt ist, von seinen eigenen auf fremde Empfindungen zu schließen, so wird diese Reise de ne wenigsten unserer Leser weder Unterhaltung noch Belehrung gewähren. Diese ganze 666 Seiten sarke Work zerfällt, wie der Titel anzeigt, in zwey Theile. Der erste ungleich kleinere enthalt die eigentliche Reise über Gorée, das Cap, Isle de Franze und de la Reimion, nach Sumatra und Canton. Da der Vers. sich einen Ingenieur nennt, so ist es allersten.

<sup>\*)</sup> In Schaub's Beschreib, siehen moch andere ältere Angaben sir den Medisiner, sogur eine von 4200 Fraß über der Meeres - Fläche von dem verstorbenen Bergrash Ries, Das ift zu aufg. Selbst Schaub's Schluße, daße der Meißner 2184 Faße äber der Meeres - Fläche liegt, bedarf noch einer Einschrinkung. v. Z.

dings zu verwundern, wie er fich mit so vielen in die Arzneywissenschaft einschlagenden Nachrichten befassen konnte. Diese nebst vielen aus andern Werken genommenen Stellen machen einen großen Theil dieser Reise aus.

Der Verfaller ist nicht über Canton hinausgekommen, und hat sich felbst in dieser Stadt nur einige Monate verweilt. Schön aus dieser Ursache lassen sich hier nur wenige, oder vielleicht gar keine neue Aufschlüsse von diesem sonderbaren Lande erwarten, von welchem gewöhnlich die Reisebeschreiber nur mit Übertreibungen und nicht anders, als in Millionen sprechen. Auch unser Verf. gehört zu den Bewunderern der Chinesen. Er gibt der Stadt Canton eine Bevölkerung von einer Million Menschen. Sonnerat,\*) ein ungleich seinerer Beobachter, setzt diese ungeheure Zahl, deren sich keine einzige Stadt in dem so gewerbreichen Europa \*\*) rühmen kann, nach der sorgsättigsten vorhergegangenen Unterschung auf

\*) Mit H
ülfe von mehreren Chinefen fuchte Sonnerat die Volksmenge von Canton zu bef
ürmen, nud nach allen eingezogenen Nachrichten konnte er nicht mehr als 75000 Bewohner zufammen bringen. H.

\*\*) Indesten muss man wol London von obiger Angabe ausnehmen. Seit mehreräßlahren (chon schlitzte man die Volkmenge dieser Stadt zur Sommersseit auf 960000 und im
Winter auf 1'110000 Seelen. Die neueste Angabe Colqhosn's, nach welcher London jetzt 1'103000 Einver und
151000 Häuser hat, darf also nicht übertrieben scheinen;
besonders wenn man die ungeheure Erweiterung des Handels dieser Stadt während des jetzigen Krieges, und die
Vergrößerung der Einwohner-Zahl, ale ansertrennliche
Folgs derfalben, in Anschlag bringt. H.

75000 herunter, und dies durfte wol der Fall mit den übrigen Städten in China, fo wie mit dem ganzen Zustande der Bevölkerung feyn. Am stärksten wird die Erwartung des Lesers durch die Bemerkungen über die frühern Reifen des Lords Macartney und Van - Braam's getäuscht, Diese find entweder ganz unbedeutend, oder betreffen blofs allein naturhistorische Gegenstände. Ein gleiches gilt von der fkizzirten Geschichte der Künste in Indien und China. Unfere Lefer werden fich überhaupt bey Durchlefung diefer Reife schon auf den ersten Blättern überzeugen. daß die gelehrte Welt wenig verloren haben wurde, wenn diese Reise nie im Druck erschienen wäre. Die Anzeige derselben geschieht daher bloss in der Ablicht, um wissbegierige Leser gegen den Ankauf eines hächst entbehrlichen Buchs zu verwahren.

# XXXVII.

Sonnen-Finsternis am 13 May 1733

Zu dem. S. 242 und 243 gegenwärtigen Heites angezeigten Bebbachtungen det Sonnen-Finiterniis vom 13 May 1733 kann noch folgende Prager Beobachtung derfelben beygefügt werden "die wir durch die Güte des Directors Bernoulli aus Berlin erhalten haben, und die er in einem Briefe von Doppelmayer an Ch. Kirch vom 21 Dec. 1733 aufgefunden hat. Die Nachricht lautet also: Eclipfus Solis Pragae ösferväad die 13 Maji 1733. Intium 6 h. 41' 12' circiter, I Dig. 45' 10'; II Dig. 49' 24'; III Dig. 53' 40'; III

IV Dig. 58' 10'; V Dig. 7h' 3' 4"; VF Dig. 8' 14'; WII Dig. 13' 46'; \$ VII Dig. 17' 34".
Ultra, ait P. Mühlwenzel, objeware prohibid

# INHALT.

XXI. Ueberdis Sonnen Atmosphäre: Von J. H. Fritsch. 19 XXII. Freymüthige Bemerkungen eines Ungars über fein Vaterland, auf einer Reife durch einige Ungarische Provincen. Tentschländ 1799, Freymüthig beartheilt

von einem Ungarn. XXIII. Trigonometrische Vermellungen und Ortsbestimmungen in Westphalen. Aus einem Schreiben des k.

Prenis. Obersten pon Lecoq.

XXIV. Ueber die geographische Linge von Madrid. Von

Or. Fr. de Paula Tritmecker (Befehluls.)

C. Dr. Fr. de Paula Tribmecker (Bofehlufs.) XXV. Voyage du ci-devant Duc Du Chatelet en Portugal. Far J Fr. Bourgoing.

XXVI. Nachricht vom aftronomischen Beobachtungen in Deutschland und China, und von einer Chinefischen Grad-Welfung. Aus mehrent Briefen d. Prof. Knogler. 24 XXVII. Relation de l'expedition d'Égypte, par Ch. Norry. 252

XXVIII. Nachrichten aus Aegypten während Bonaparte's Feldzügen. Auseinem Schweiben des D. Burckhardt, 25 XXIX. Karte von Schwaben. Trigonom, aufgen. und ge-

Lingen und Breiten von 153 Orten im Schwäbischen

Langen und Breiten von 153 Orten im Schwäbischen Kreise und in den angränzenden Läudern. XXX. Stephan von Rumorski, Russisch-Kailest. wirkl. geheim, Staats Rath, kaiserl. Aftronom u. f. w. 281

geheim, Staats Rath, kailerl. Aftronom u. f. w. 281 XXXI. Nachrichten aus Ungarn. Aus einem Briefe des Profess, von Schedius. 292

XXXII. Nachrichten von Hornemann's Afrikanischer Reise.
Aus e. Schreiben v. Hofr: Blumenbach.
297
XXXIII. Ueber die Bahn d. Corneten \$\frac{1}{2}\pi\_{\text{N}}\text{299}

XXXIII. Ueber die Bahn d. Corneten 1788.

XXXIV. Bedeckung d. Venus v. Monde d. 24 Nov. 1799.

301

XXXV. Höhe des Meisners n. barom, Messungen.

XXXVI. Vayage d. 2010. Par Charactics. Colliens. 302

XXXVI. Voyage h Canton. Par Charpentier - Coffigny. 303 XXXVII. Sonnenfinstern. d. 13 May 1783. 305

Zu diesem Heste gehört das Bildniss des k. Russ. Staatsraths. Steph, v. Rumopski.

# MONATLICHE

# CORRESPONDENZ

ZUR BEFÖRDERUNG

DER

# ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

APRIL, 180

# XXXVIII.

Über die ...

Oft- und West-Preussische

Landes - Vermeffung.

Von dem königl. Preuß. Artillerie-Lieutenant von Textor.

Königsberg, d. 22 März u. Mohrungen, d. 5 May 1790.

Die Länge von Königsberg ist endlich entschieden, Aus der Dreyecks-Reihe von Königsberg bis Danzig, welche ich vor wenig Tagen zu Stande gebracht habe, ergibt sich dieselbe 15t. 12' 43,"3, noch nicht 3' weniger als 1St. 12' 46", welche der Chronometer (nach der in meinem vorletzten Schreiben angezeigten Verbesserung\*) angegeben hat, So eben lese

<sup>\*)</sup> Vergl. A.G. E. IH B. S. 405.

leleich in dem Februar-Stück 1799 der A. G. E. S. 176
und 196 daß die von mir beobachtete Bedeckung zu
von La Lande und Wurm ist bereehnet worden;
und daß die Resultate jenen beyden obern sehr nahe
kommen. Es ist also auf diejenige Länge, welche
aus der Bedeckung z. Mervorgegangen ist, nämlich
18t. 12t 20°, aus den in dem erwähnten Schreiben
angezeigten Ursachen nicht weiter zu achten, und
ist nunmehr die Länge von K. in so weit sestgesten
und unveränderlich, als es die Länge von Danzig
ist, denn der Längen-Unterschied beyder Orte ergibt
sich aus meinen Dreyecken 7° 31, 3 und hierbey kamn
wol kaum ein Fehler von 1 Zeit-Secunde Statt sinden, \*) ob ich gleich die Rechnung noch nicht ganz

\*) Die Uebereinfimmung dieset Messung mit der chronometrischen Bestimmung von Königsberg kann nicht erwünschter seyn. Wenn wir alle zuverlässige Langen-Bestimmungen von Danzig zusammenstellen, so haben wirt aus (\*) 2.4 Jun. 1778. 1815 ; 20.4 nach Wirm

⊙ 16 Oct. 1781 1 5 23, 0 — Triesnocker ⊙ 5 Sept. 1793 1 5 4, 7 — W.

ay 21 Oct. 1793 1 5 13, 2 - Tr. © 24 Jun. 1797 1 5 13, 4 - Tr.

⊙ 24 Jun. 1797 1 5 13. 4 — Tr. ± II 8 Aug. 1798 1 5 11. 3 — W. — — — 1 5 16. 4 — Tr.

Folglich im Mittel ,1 St. 5' 14, "6. Danzig ist aber von Königsberg nach v. Textor's  $\triangle \triangle = 7'$  31, "3 westlich. Daher Länge von Königsberg 1 St 12' 45, "9 gerade das.

was der Chronométer gegeben hat.

Fallen wir die aftronomichen Lingen-Bestimmusgen
von Königsberg zusammen, welchie minder zuverläftig
sind, weil sie nicht bey den günstigskan Umständen ange-

.

### XXXVIII. Prouss. Landes - Vermeffung. 309

scharf geführt habe, indem die mehresten Winkel noch nicht centrirt werden konnten. Indels habe ich Proben genug, dass sich dem ungeachtet auf der ganzen Strecke von K. bis D. kein Fehler von 50 Ruthen finden kann: denn erstens, habe ich auf dem gefrornen Haf zwischen dem Thurm der Stadt Tolkemit und einem auf der Nehrung bey Kahlberg aufgerichteten Signal eine Grundlinie von 1730° auszemessen, welche ich nachher aus der im Samlande unweit Schaken gemessenen, berechnet, und 1744° gefunden habe! Der Unterschied beträgt 5°, welcher sich aber noch ansehnlich vermindern müsste, wenn man die kleine Ausdehnung meiner hölzernen Messruthen, welche hier auf dem Eise bey einer Temperatur von 40 bis 42° Fahr, Statt finden muste, in Betracht ziehen wollte. Die erste Basis im Samlande wurde zu Ende

stellt worden, so ethalten wir auf diesem Wege für die Königsberger Länge:

aus () 5 Aug. 1766 1St 12' 53,"7 nach Wurm

aus ( ) 1766 u. 1775 1 12 39, 5 - LaLande u.Lexell

aus v m 1797 1 12 36, 6 - Wurm
--- 1 12 34, 9 - Triesnecker

Das Mittel daraus gibt: 1St; 13' 41, 22; micht ganz 5'
von obiger doppelten Bestimmung verschieden. Will
man das Mittel aus sellen nehmen, so kommt sir die Länge
von K. 1St; 12' 43; gewiss suiserst nahe. Ich habe schon
im Ils B. der A. G. E. S. 406 diese Länge au 1St; 12' 41'
nur wenige Secunden sehlenbast geschatzt; diess wird nuis
vollkommen bestätiget, und Königsberg ist nun so genau,
als Danzig, oder ingend eine Sternwarte bestimmu.

des Augusts bey einer Temperatur zwischen 65° und 20° gemessen. Allein, wenn man auch auf die Verschiedenheit der Temperatur nicht achtet. so ist doch die Übereinstimmung zu unserm Zweck völlig hinreichend, und auch wol nicht größer zu verlangen, weil men bey einem Sextanten, wie der meinige, die Genauigkeit, mit welcher ein Winkel gemessen werden kann, nicht über 15" schätzen kann, wodurch ein Object bey einer Entfernung von 2 bis 3 Meilen leicht um 3 bis 4 Fuss verrückt werden mag. zweyte Probe, welche ich gemacht habe. ift folgende: Ich konnte von dem Signal bey Kahlberg auf der Frischen Nehrung: den über siehen Deutsche Meilen entfernten Pfarvthurm der Stadt Danzig logar durch das Fernrohr meines Sextanten wahrnehmen. Ich mafs alfo den Winkel, welchen diefer Thurm mit einem näher liegenden Standpuncte meiner Drevecke machte. Nunmehr konnte ich die Entfernungen einiger Puncte der übrigen Dreyecke, welche einen Umschweif über Marienburg und Dirschau machen, von der Visirlinie von Kahlberg bis zum Danziger Pfarrthurm berechnen, und so endlich selbst die Entfernung des Danziger Pfarrthurms von eben dieser Linie finden. Diese Entfernung sollte o feyn; allein sie war 4,", welches noch nicht die Dicke des Thurms beträgt. Der Fehler wäre also gewis sehr unbedeutend, und es wären also aus dieser Dreyecks-Reihe die Längen und Breiten von vielen Orten an der nördlichen Kufte Preussens mit vieler Sicherheit zu berechnen. Von Elbing fand ich zum Beyspiel aus den Dreyecken den Längen -Unterschied mit Königsberg 4' 28,"6 (nach dem Chr. 4' 30,"5) folglich die LanLänge von Elbing 1 St. 8' 15"\*) und die Breite 54. 7' 54" (nach altronomischen Beobachtungen 54" 8' 20"\*\*), von Disschau Länge 1 St. 5' 50. 6, Breite 54" 14' 27", von Marienburg Länge 1 St. 6' 46, 3; Breite 54" 1' 31". Ich würde sehr bereit seyn, Ihnen die ganze Dreyecks Reihe zu überschicken, um ach Gesallen Rechnungen damit anzustellen; allein dann müßte ich doch bitten, die Resultate nicht in den A. G. E. bekannt zu machen, weil sonst irgend ein gewinnsüchtiger Karten - Fabrikant einen voreiligen Gebrauch davon machen könnte. \*\*\*)

Aus der nunmehr genau bestimmten Länge von Königsberg ergibt sich, das die, welche aus den Receard schen Beobachtungen hervorgegangen, noch mis 4 Zeit-Secunden schlerbast war. Die Länge von Dirschau aber, welche Wolf aus beobachteten Trabanten-Versinsterungen 1 St. 4′ 41″ gemacht hatte, ist gar um 1′ 9″ in Zeit schlerbast. Nach dieser schen

<sup>\*)</sup> Auch diese Bestimmung stimmt mit der daselbst den 21
Aug. 1798 beobschieten Bedeckung des Sterns Φ z vom
Monde; nach Wurm wire daraus die Länge 18t 3' 9, o
(A. G. E. IV B. S. 122) nach Triennecker 18t 8' 4, 5
(l. c. 8, 501). υ. Ζ.

<sup>\*\*)</sup> A. G. E. III B. S. 406.

<sup>\*\*\*)</sup> So wenig ieh im Allgemeinen für Verheimlichung wil-Lenschaftlicher Gegenstande bin, so mus ich doch hier der Meinung des Lieut. v. Textor gans beypflichten. Denn durch solche eilige und gewinnsschieße Fabrikate wirt die Willenschaft sieher besordert; föndern der guten Sache und dem Absaue der besseren trur geschadet; daßt strenger mus salies die Gritik bey dieser Art saduktrie sown. v. Z.

lerhaften Bestimmung hätte Dirschau westl. von Darzig liegen müßen, da es doch oftwärts liegt. Es gibt also diess ein abermahliges Beyspiel ab, wie wenig aus Trabanten-Versinsterungen, wenn es auch wirklich correspondirende sind, auf den Unterschied der Meridiane geschlossen werden könne. Die Zahl der Wolfschen Beobachtungen ist 13, welche aber um inehr als z Zeitminuten von einander verschieden sind.\*)

Die geradlinige Entfernung vom Signal bey Kahlberg bis zum Danziger Pfarrthurme habe ich 14290.1 Rh. Ruthen gefunden. Hätte es das dahinter liegende hohe Land nicht verhindert, so würde ich den Pfarrthurm selbst mit blosen Augen gesehen haben; so aber kounte ich ihn nur durch die siebenmahlige Vergöserung meines Sextanten-Fenrohrs, und zwar nach geschehener doppelter Resteund der Spiegel; wahrnehmen. Dies Beyspiel zeigt, wie weit man östers selbst mit kleinen Fenrohren schen und wie man solche Umstände bey Landes-Vermessungen benutzen könne. Ich habe ähnliche Vorsälle gehabt, aber noch nie hat sich ein Gegenstand in einer Entsfernung von sieben Meilen gezeigt.

Es find nunmehr in Proufton die sichersten Methoden, die Längen der Örter zu bestimmen, mit nicht geringem Erfolge auf die nördlichen und össlichen Thaile dieses Königreichs angewendet worden;

<sup>\*)</sup> Auch die Breize von Dirschaustimmet mit der Wolfsches nicht, und weicht is 43° ab. Dr. Wolf war kein sonderlich guter Beobachter; sauch hatte er nur einen kleinen Sissonischen Quadranten von einem Fuls Halbmasser. (Berl. akr. J. B. 1730 S. 180, 1731 S. 32.) v. Z.

## XXXVIII. Preufs. Landes - Vermeffung. 313

nämlich 1) trigonometrisch berechnete Abstände der Örter von dem Meridian und dessen Perpendikel eines bereits bekannten Ortestig 2) chromometrische Bestimmungen, und 3) Stern Bedeckungen von Monde. Es ist daher wol sehr zu wünlichen, das die übrigen sid westlichen Theile dieses Landes noch auf eben die Art behandelt werden. So werden wir endlich Karten von Preusen erhalten, welche an Richtigkeit und Genauigkeit den Karten der caltivirteslen Staaten von Europa nichtes nachgeben; jig in Ansehung der Situations Zeichnung noch manche Vorzüge haben werden, indem nam in dieser Kunst in den neuern Zeiten ansehnliche Fortschritte gethan hat.

Die vortrefflichen Midler'schen von Engelbrecht gezeichneten Vorschriften haben in der militärischen Plan - Zeichnung Epoche gemacht, und in Deutschland zuerst eine schöhe und expressive Methode vorzüglich in Anschung der Berg-Zeichnungen in Umschwung gefetzt. Allein das in diefem Jahre bey Jack in Berlin erschienene Werk : "Amveifung , wie ökonomische und militärische Situations - Karten nach bestimmten Grundsätzen zu zeichnen find, durch funfzehn, theils illuminirte von Karl Jäck gestochene Kupfer - Abdrücke, erläutert," hat nun die Vorzuge , dass es nicht nur eine vollständige Sammlung der mehrsten sowol beym cameralistischen als militärischen Zeiehnen vorkommenden Gegenstände und Charactere als Muster-Zeichnung enthält, sondern auch mit einer dentlichen und ausführlichen Anweifung zum Plan - Zeichnen überhaupt beeleitet ift, und auf diele Weile zur Bequemlichkeit der Lehrer, fa fogar zum Selbstunterricht fehr dienfam feyn kann. Die Vorschriften find von Jäck mu-X A ftersterhaft gestochen; nur hat er den Bergstrichen nicht den ihm fonst eignen angenehmen Schwung gegeben; londern sie find hier ein wenig zu gerade und steif gehalten. Dieses Urtheil muss man jedoch nicht auf das 7 Blatt ausdehnen, welches eine Idee des Artillerie-Lieut, Heyden ift, und ein Bravour-Stück genannt werden kann. Hier konnte das schroffe Gestein nicht anders als durch fast gerade Striche ausgedrückt werden, wobey zugleich der Gebrauch der Kreuz-Striche gezeigt worden. Zum Anschreiben hat Jück eine fehr gute Auswahl der Schrift-Zeichen zu treffen gewusst, und die feinen Schleifzüge mit den Druckstrichen in das gehörige Verhältnis gesetzt, welches bey den neuen Englischen Vorschriften aus übertriebenem Hange zur Feinheit nicht beobachtet wird, Sehen Sie nur die Anschreibung in Plaw's Rural Architecture. Der gedruckte Text ift, wie Ihnen schon bekannt fevn wird, vom geh, O. B. R. Eytelwein, welcher es nicht der Mühe werth gehalten, seinen Namen unter der Vorrede auszuschreiben . obgleich diese Materie sehr sorgfältig ausgearbeitet ift.

Alles, was von Preufeen in Karten vorhanden ift, kann man nur als Wische ohne die mindelte Richtigkeit betrachten; denn eigentliche Messungen und Beobachtungen sind erst feit drey Jahren vorgenommen worden; von denen nichts weiter bekannt gemacht worden; als was in Ihren A. G. E. vorkommt. Noch habe ich mir nicht die Mühe genommen, die Längen und Breiten von 40 Örtern zu berechnen, weil, wenn gleich der Längen-Unterschied von noch weit mehren Ortschaften bekannt seyn konnte, doch die eigentliche Länge des

verglichenen Orts (nämlich Königsberg) noch unsicher, und jetzt eben erst bis auf eine unbedeutende Kleinigkeit als berichtigt und bestimmt angeschen werden kann. Unbegreislich ist es daher, wie schon vor Jahr und Tag so vieles von unsern Vermessungen bekannt seyn konnte; denn so viel ich mich erinere, bin ich nicht magnetisstr worden. Alle Zeichnungen von Dreyecken, welche nach Berlin geschickt worden, sind zum Theil bloß mit dem Transporteur ausgerissen, um nur eine Übersicht von dem Fortgange der Arbeit zu liesern.

Nun muss ich Ihnen noch eine kurze Beschreibung von der Art machen, nach welcher ich bey Ausmessung meiner Grundlinie auf dem Eise verfahren bin. Es war am 28 Febr. als ich Königsberg dieferhalb verliefs und mich nach Balga begab. Allein hier überfiel mich die fürchterliche Kälte. welche mich fast vierzehn Tage lang nöthigte, zu Hause zu Da mir nun an der Verbindung meiner Dreyecke mehr gelegen war, als an der Ausmessung einer Prüfungs-Linie, fo wandte ich die folgende gelindere Witterung zur Auswahl der Standpungte. Aufrichtung der Signale (wovon zwey unmittelbar auf das 1 Elle dicke Eis des Hafs gefetzt wurden) und Ausmessung der Winkelan. Den ; März wurde das Wetter so schön , dass ich mich noch mit Erfolg an die Ausmessung einer Grundlinie auf dem Eise wagen zu können glaubte. Hierzu fand ich die Gegend zwischen Tolkemit und Kahlberg am bequemften. Der Schnee war größtentheils verschwunden und es bot fich mir eine der schönsten Horizontal-Ebenen dar. Die Frage war nur, eine eben fo ge-

. wierb sapaue

naue Vertikal - Ebene zu schaffen. Den Schnitt von hevden wollte ich eigentlich messen. An den Messfüthen Vifire anzubringen und jede Mefsruthe befonders einzuvisiren, wäre hier schlechterdings unthunlich gewesen. Denn, hätte ich die Messruthen muffen auf Stühle legen; so hätte ich die Vortheile der horizontalen Fläche des Eifes fast gänzlich verloren. Nachdem ich mir also einige Hauptpuncte in der zu messenden Linie mit dunkeln Stäben mit Sorefalt bezeichnet hatte, so mass ich die Linie erst mit einer Kette aus. Die Ketten Stäbe waren aber nur fünf Fuls hoch mit guten eisernen Spitzen, und mit Bleylothen versehen, damit sie von den Gehülfen fenkrecht gehalten werden konnten. Diese wurden nun bey jedem Kettenzuge mit größtem Fleis eingerichtet . indem ich über den obern Theil derfelben nach dem End-Signal hin visitirte. Alle zehn Ruthen wurde da, wo die Spitze des Stabes (nach wegge-Schanfeltem Schnee, wenn welcher vorhanden war) weggenommen worden, ein eiferner Nagel\*) von ungefähr 4 Zoll Länge bis auf 11 Zoll eingeschlagen, und zur Bezeichnung des Ortes außerhalb der Linie noch ein hölzerner Pfahl eingesetzt. Solchergestalt war es nicht wol möglich, um mehr als einen Zoll sus der Linie zu kommen. Nachdem nun die gehörike Anzahl Nägel eingeschlagen worden, wurde von einem Nagel zum andern eine dünne getheerte Schnur von ungefähr & Zoll im Durchmesser ausgespannt,

Hölzerne Pfählchen können nur ins Eis geschlagen werden, wenn vorher ein Loch gehauen, allein durch das Hauen des Lochs wurde jeder Pfahl vielleicht ein Zoll and drüber aus der Linie verrückt worden feys.

wobey man auf dem weißen Grunde fehr gut urtheil len konnte, ob sie gerade lag oder nicht, Hieran wurden nun die Messruthen angelegt, welche ich mit kleinen Stiften versehen hatte, um das sonst leichte Fortschurren zu verhüten und sie genau an einander paffen zu können. Das Eis war jedoch nicht vollkommen horizontal, fondern ich fand bey den mehreften Latten eine Inclination von 1 bis 1°, deren Betrag ich aber noch nicht von der ganzen Länge abgezogen habe. Auf diele Art glaube ich die Lange der Linie mit einem giemlichen Grade von Genauig! keit erhalten zu haben. Maupertuis hat von dem; bey feiner Balis auf dem Torneo Fluis gebrauchten Verfahren fo wie alle Gradmeller feiner Zeit nichts umffändliches bekannt gemacht, ob diefes gleich der wichtigfte Theil feiner Operation war, befonders da er weiter keine Probe-Linie gemeffen hat." Esift aber keine Kleinigkeit, auch wenn man die schönste Ebene hat, eine Linie von einer Meile mit Gentuigkeit ab? zustecken. Meine Linie wurde den a Marz angefangen und den 15 vollendet. - Es war beständig ichones Wetter. Ich wollte die Mellung zweymahl wiederholen : allein als ich coo Ruthen doppett gemeffen hatte, fand ich nur einen Unterschied von 2 Decimal-Zoll: daher liefs ich es dabey bewenden, zumahl da das Wetter anfing, etwas feacht zu werden. Am 10 kehrte ich auf dem Eife des Hafs zu Schlitten nach Königsberg zurück, I.O.A.) Is in The O. o.

Nut eift gegen Ende des Monats Mitz konnteich fhren Chronometer wieder beobschien, und fand zu meiner Verwunderung) daße derfelbe noch fast accurater, geht als im vergangenost Jahren Durch felter gut harmonirende correspondirende Sonnen Höhen fand fich der tägliche Gang gegen m.Z.

Im vergangenen Sommer war der tägl. Gang im Mittel + 19, 79, folglich hat fich derfelbe pur ungemein wenig geandert. Durch die Gleichförmigkeit dieles Ganges gereizt, wollte ich den Chronometer fofort zu Längen Bestimmungen anwenden; allein leider habe ich denselben unf dem Transport nicht fo in Acht nehmen können, als es nöthig war. Ich habe mir au dem Transport des Chronometers einen Wagen mit recht guten Engl. Stahlfedern gekauft, und noch zu mehr Sicherheit den Chronometer unterweges immer in der Hand getragen, Allein alle Vorlicht ward durch wie Abscheulichkeit der Wege bey dem ersten Aufthauen vereiselt. Ich machtenämlich zuerst die Probe mit einem Längen-Unterschiede, den ich schon kannte, and da fand sich denn, dass der Chr. unterwegs geschlagen haben musse, welches auch aus dem etwas veränderten Gange zu schließen war. Sie würden mich gewiß von aller Schuld frey gesprochen haben " wenn Sie diese Reise mitgemacht hätten.

In Orient's Formel (A. G. E., 1798 Junius Heft S. 645) für die Berechnung des Längen-Unterschiedes zweyn Orien, wenn dire gegenseitige Lage durch Abstände vom Meridian und vom Perpendikel gegeben it, muß sich ein Kallen eingeschlichen haben. Es mus muís nämlich flatt  $\mu = M'$ , feg.  $\phi$ ,  $\phi = -\frac{1}{4}M_1^{-2}$  tang,  $\phi^2$ ), M' fec.  $\phi$  (  $\tau = \frac{1}{4}M'^2$  fec.  $\phi^2$ ) gefetzt werden, wie folches auch das angeführte Beyfpiel ausweifet.

## XXXIX.

Über den Spanischen See-Atlas.

Von Chr. Aug, Fischer in Dresden.

Es hatte schon lange an einer Sammlung genauer Spanischer Küstenkarten gefehlt, als endlich die Regierung im Jahre 1783, auf Vorstellung des damahligen Seeministers Don Antonio Valdes, diesem Mangel abzuhelfen beschlos. Die Ausführung wurde dera Director des Seecadetten - Corps von Cadiz, Don Vicente Tofinno, in Verbindung mit mehrern Individuen des dasigen Observatoriums, übertragen; die Arbeit mit den Kuften des Mittelmeeres im Sommer 1782 angefangen, und mit den Küsten des Weltmeeres im Jahre 1788 vollendet. Auf diese Art besteht der See-Atlas ans zwey 'Theilen. Der erfle enthält die Küften-Karten des Mittelmeeres, und erschien 1787, der zweyte die Küstenkarten des Atlantischen Meeres, und erfchien 1789\*). Jener

<sup>\*)</sup> La Lande, und der Recenfent der Mentelle feben Karte von Spanien A. G. E. IV B. S., 29 hätten fich demnisches eiter, de fie über Mingel an Spanischen Küffenkreiten am VVoltmesere geklegt haben; allein ihre Klage febeint viel-

Jener besteht demnach aus folgenden funfzehn

1) Hantikarte der Spänischen Küsten am Mittelmeere, mit der gegenüher, liegenden von Afrika.
2) Meerenge von Gibraltar, 3) Bay von Algeciras und Gibraltar, 4) Karte von Punta de Europa bis Cabo de Gata, und auf der Afrikanischen Küste von Cetta bis Cabo Hone, 5) Vom Cabo de Gata bis C. de Oropefa.
6) Vom C. de Oropefa bis C. de Creux, 7) Balearische und Pityusische Inseln.
8) Die Pityusischen Inseln.
8) Die Pityusischen Inseln.
10) Menorca mit dem Uniegenden Inselchen, 10) Menorca mit dem Plan der Citadelle und des Hafens von Fornells.
11) Hasen von Mahon.
12) Ansichten sammtlicher Küsten des sesten Landes und der Inseln.
14) 15) Ansichten der Kusten der Kusten von Afrika.

Der

mehr darauf absusielen, dass diese Kuften nicht mit demfelben astronomischen Fleis, wie jene am Mittelmeer aufgenommen worden, und derin mögen sie wol Recht haben. Man kennt eine Menge aftronomisch bestimmter Puncte an den Spanischen Küften des Mittelmeeres, aber keine am Atlantischen Meere, außer St. Ferrol, welcher Hafen aber nicht bey dieser Gelegenheit, sondern erft 1703 bestimmt worden ift. (A. G. E. I B. S. 285 ). La Lande kannte gar wohl die Atlantischen Kuftenkarten, nur mag er sich in der Jahrsahl ihrer Erscheinung geirrt haben ; denn er fagt in feiner Abrége de Navigation . . . Paris 1793 4. S. 19 Les côtes d'Espagne sur l'Ocean ont part en 1702. Hierzu kann man auch noch fetzen : Descripciones de las Islas Pithinfas y Baleares, welche ebenfalls im J. 1787 erichienen find. w. Z.

Der zweyte enthält acht und zwanzig Blätter: 1) Hauptkarte der Küften des Weltmeeres von C. Ortegal bis C. Verde. 2) V. C. Ortegal bis C. San Vicente. 1) Kuste von Galizien. 4) Plan der Buchten von Ferrol, der Corunna, und Betanzos. 5) Von Ferrol, vergrößert, 6) Bucht von Pontevedra, nebit den Infeln Ons und Onza. 7) Bucht von Vigo. 8) Ansichten der Küste von Galizien und Portugal. 9) Karte vom Cabo S. Vicente bis Punta de Europa. 10) Plan von Cadiz. 11) Karte von Punta Candor bis C. Trafalgar. 12) 13) Ansichten. 14) Küste von Afrika vom C. Espartel bis C. Bojador. (15) Vom C. Bojador bis C, Verde, 16) Hauptkarte der Bifcayis schen Kuste. 17) Vergrößert von St. Jean de Luz bis Punta Calderon, 18) Küste von Asturien von P Calderon bis P. de Mugueres. 19) Kuste von Galizien von P. de la Buelganegra bis P. Catafol. 20) Anfichten. 21) Plan des Hafens von S. Sebastian, 22) - von Santonna - 23) - von Santander - 24) von Gijon - 25) - Bucht del Barquero und Estaca de Vares. - Dazu kommen 26) die Küftenkarte der Azorischen Inseln. 27) Der Plan der Rehde von Agra, und 28) die Ansichten der Küste.

Sämmtliche Karten find im größten Royal-Folio, mit vierfacher Längen - Graduation nach den Meridianen von Paris und Teneriffa, Cadiz und Carthagena. Der Preis des ersten Bandes ift in Madrid nach dem Einbande 23 bis 24 Piaster; der zweyte kostet 32 bis 33 Piaster. Man sindet sie, so wie alle auf königliche Kosten herausgegebene Karten bey dem Buchhändler Aguirre, Calle Atocha, welcher den Verlag des sogenannten Deposito de Marina besorgt.

Zu jedem Theile des Atlas gehört auch ein eigener Text-Band, welcher die umfändliche Befchreibung der Küften enthält\*). In einer weitläuftigen Einleitung wird theils die Geschichte der Hydrographie erzählt, theils die Methode beschrieben, deren man sich bey diesem Atlas bediente. Jeneist für Deutsche Aftronomen und Geographen überslüßig; aber diese soll ihnen vorgelegt werden. Da indessen der Vortrag äußerst verworren und weitschweisig ist, so werde ich mich an die Sache, aber nicht an die Form halten.

An guten Instrumenten war Übersluss. Man hatte acht See-Uhren von Berthoud, von denen man nach songsättiger Vergleichung die zwey gleichsörmigsten wählte. Die beste war nur ganz kürzlich von dem Künstler ausgeputzt, und mit einer genauen Tafel über ihre Veränderungen versehen worden. Daza

kamen

\*) Der zu den Kasten des Mittelmeers hat solgenden Titel:
Derroiero de las Cossa de Erpanna en el Mediterraneo, y
sch Correspondiente de Africa, para intelligencia, y uso de
las Cartas eisféricas, presentadas al Rey — par — D. Ant.
Valdés, Xefe de Esquadra y Seretario de Elado, y del
Despacho Universes de Marina, y construidas de Orden de
S. M. por el Brigadier de la Real Armada Don Vicente Tosimo de Sam Miguel, Director de las Compannias de Guardias
Marinas, de la Real Acad. de la Hist. Corrèsp. de la de
Cienc. de Paris etc. Por orden superior. Madrid 1787. Bey
der Wittwe Ibarra, Söhne und Comp. 16 Bog. 4 12 Piaß.
(24 Roa.)

Die aweyte zu den Kaffen des Weltmeeres: Derrotere de les Cofias de Espanna en el Océano atlántico, y de las Inlas Atores ó Terceras etc. wie oben. Madrid 1789 u. f. w. Bogenzahl und Preis diefelben.

Hatten noch an Englischer Arbeit: ein Quadrant, ein Restexions-Octant, eine astronom. Uhr (Regulator); zwey achromatische Fernröhre, See-Barometer, Theodoloiten, Mesketten, Hand-Compasse, Tränsporteurs (?) (Reportadores) u. s. w. die im Original mit Spanischer Genauskeit aufgezählt werden: Alle Officiere hatten überdies ihre eigenen Sextanten von Nairne und Ramsden, und mehtere gute Magnet-Nadeln z. B. von Gregory.

Zur genauen Aufnahme dieser Küstenkarten mussen natürlich trigonometricher, natüsliche, und ästrol nomische Operationen, Land- und Secarbeiten mit simmder verbunden werdenin Man musste langs der Küste eine Triangeireihetsormiren, und die forgialtigste Sondirung anstellen; man misse die genauer sten Langen-Beobäcktungen machten, und die Ansichten der Küste aus verschiedenen Pancten auf nehmen.

Zur Bildung der Friangelreihe bediente man ficht der nämlichen Methode; welche Picard, De la Hire und Cassini bey ihrer Karte von Frankreich anged wendet hatten. Die Bass des ersten Triangels wurde lorgfältig gemesten, und dadurch die übrigen Seiten bestimmt; auf den Hauptpuncten wurde das Observatorium angeschalgen, und die Verinsterungen der Jupiters-Trabanten stelling beobachtet; eine Fregatse und eine Brigatitme masten in paralleler Richtung und ih gehörigen Distanzen sondiren, und die Ansfehten der Kuste wurden nach verschiedenen Entferningen und Cursen gezeichnet.

wichtighen. Sie wurden theils am Bord, theils am

Lande vorgenommen. Am Bord war die tägliche Ordi nung derfelben folgende : Morgens um neun Uhr wurde die Länge (nach der Uhr) genommen, Mittags die Breite, wobey man fich in dem Meridian irgend eines beträchtlichen Punctes zu befinden fuchte. Sie wurde von acht unabhängigen Individuen benbachtet, die fich ihre Resultate erst nach völliger Bestimmung mittheilten. Auf diese Art erhielt man die größte Genauigkeit, und konnte einen Punct als Balis fixiren von dem man alle übrige vifirte. Man beschäftigte fich nun bis drey Uhr mit der Beobachtung aller fichtbaren Landspitzen, Ortschaften, Gebirge u. s. w. nahm nun noch einmahl; die Länge, bestimmte die Breite nach einer richtigen, in diesen drey Stunden angestellten, Schätzung, und fixirte nun diesen Punct als zweytes Extrem der täglichen Basis. Von hier aus wurden sodann die Objecte des Vormittags noch einmahl vifirt, und fo ebenfalls die wahren Lagen der Zwischenpuncte gefunden. Die Abweichung der Magnetnadel wurde theils durch die Azimuthe, theils durch die Amplitud bestimmt.

<sup>\*)</sup> Sie zogen diese Längen Bestimmungen danen durch nu Monds Distancen vor , weil diese immer um einen halben

" Um den Gang der See - Uhren deste genauer beurtheilen zu können, bediente man fich folgendes Mittels. Die Fregatte postirte fich fo, dass man fie von dem Observatorium am Lande sehen konnte. Hier hatte man den Gang der Pendel Uhr : (Regulator) durch mehrere Höhen . Beobachtungen bestimmt. und wußte genau, wie viel fie von mittlerer Zeit abwich. Um nun auch zu wiffen, wie viel das bev der See- Uhr betrüge, brauchte man diele nur zu einer bestimmten Stunde mit der Pendel. Uhr am Lande zu vergleichen. Dies geschah dann auf folgende Art: die Fregatte und das Observatorium gaben sich kurz vor zwölf Uhr das Zeichen zum Anfange, und ieder Beobachter nahm feinen Posten ein ; auf der Fregatte einer au die See-Uhr, ein anderer mit Pistolen auf das Sterndeck; im Observatorium einer an ein Teleskop, um feinen Mann auf dem Sterndeck zu beobachten; ein anderer an den Regulator. Der eine auf der Fregatte bey der Uhr fing nun laut an. die Secunden zu zählen : der andere auf dem Sterndeck hielt fich schussertig. Gab der eine die Minute an. fo schols der andere eine Pistole los, und die Angabe wurde notirt. Sah der eine am Lande mit feinem Teleskop das Feuer, so notirte der andere beym Regulator auf ein Signal feine Stunde, Minute und Secunde. Dieses wurde dreymahl hinter einander wiederholt, und aus der Vergleichung dieser Angaben fahe man, was See Uhr und Regulator in einem Augenblicke gezeigt hatten, . . i woller. Santaur Section

And ungewifs bleiben', und das mohr als zwiel der Genauigkeit schallet, mit wokher die Panole bestimmt werden
14b massen.

X 2

Nachdem der Zustand der Uhren auf diese Art festgesetzt war, kam es darauf an, ihren tiglichen Gang zu wissen. Män führte also eine Tabelle, welche in sechs Colonnen folgendes enthielt: Monastrag — Thermometer Grade des Mittags — Berichtigung der Uhren danach — absolute Differenz genn die mittlere Zeit — Differenz der letzten gegad die wahre Zeit — Fotal Berichtigung, die jeden Mittag durch die Addition und Subtraction der öbigen Data vorgenommen werden muste.

Um die Sonden mit der größten Genauigkeit zu machen, und eben fo auf die richtigsten Puncte in der Karte zu verzeichnen, brauchte man folgende Methode. Das Boot, welches die Sonde zu machen hatte, wurde mit zwey Theodoliten, oder zwey fichern Peyl-Compaffen (Bouffolen) auf den Extremen einer bekannten Balis visirt. Es musste eine bestimmte Richtung in einer geraden Linie halten; nur jede Minute einen neuen Ruderschlag thun, eine Flagge hiffen, wenn es das Senkbley (Efcandollo) werfen wollte, und sie wieder abnehmen , wenn es dasselbe warf. Alles das wurde auf das genaueste visirt, und bey jedem Wurfe mittelft des genannten Zeichens forgfältig aufgetragen. "Es versteht sich übrigens von felbit, dass die Linien ; auf welchen man sondirte. nach Befinden vervielfältigt wurden.

Das wäre die Beschreibung der Methode im Algeineinen. Um sie aber noch mehr zu versinnlichen, wollen wir ein Beyspiel angeben, und dieses soll die Kärte von der Straße von Gibraltar seyn.

Um dieselbe aufzunehmen, war eine große Basis möthig. Die Entfernneg zwischen Punta Mala (in der der Bay) und dem Acho\*) von Calta Chien, die schicklichste dgzu, aber sie musste, mit der größten Genauigkeit gemellen werden. Man nahm eine Basis von der Punta Mala bis zum Cafillo S. Felipe, (tschte Flanke der Spanischen Linien, vor Gibraltar) und fand dadurch die Entserung dieser Punta Mala von der Tore del Carnero (am Eingange der Bay auf dem Spanischen Ufer) 6,14 geograph. Meilen (Millas.) Von dieser. Torre del Carnero visitre man nun den Acho von Cuita, fand ihre Entsernang von demselben 1264, geograph. Meilen, und so die Distanz der obigen Punta Mala, von dem Acho 1700 geogr. Meil.

Diele Operation war mit der größten Songfalt und den besten Instrumenten gemacht worden; aber he konnte noch nicht befriedigen, und mulste durch eine andere geprüft werden. Zu diesem Ende wurde das Observatorium in dem Hause des Gouverneurs zu Ceita errichtet, und durch wiederholte Beobachtungen die Breite und Länge desselben bestimmt. Man bemerkte nummehr, auf welchem Compais-Striche der Acho vom Hause gelegen war, reducirte die Beobachtungen, und fand feine Breite 35° 54'. 1". feine Lange öftlich vom Observatorium oo" 50' 60". Da nun zwischen der Breite der Punta Mala und des-Acho eine Differenz von 16' 31" war, fo ergab fich ihre Entfernung von einander auf 16,99 geograph. M.; also nur um ein Hunderttheil von jener geometrischen Bestimmung verschieden.

Um die Punta de Europa zu bestimmen, nahm man die Distanz der Torre del Carnero vom Acho zur Y 3 Basis

<sup>&</sup>quot;) Grofse Fellen . Maffe; fprich Aticho.

Basis! Es sand sich demnach, dass jene Punta vom Meho 11:96 g. M. entsernt war. Ihre Breite war 36° 6'24" ihre Länge oc 36' 35" (v. Cadiz); denselben Triangel gab die Entsernung der Torre del Carnero von Punta de Europa zu 4:33 g. M.; diese Distanz diente wieder zur Basis, um die Punta de Ciris in Afrika zu bestimmen, und letzte wieder, um die Punta del Frayle in Spanien zu fixiren.

Die Portugiessischen Küsten, deren Karten fich im zweyten Theile des Atlas finden, konnten aus politischen Rickfichten nicht zu Lande ansgenommen werden; es muste daher hey den Operationen zur See bleiben. Mans untersuchte demnach die Küste on abe als möglich; beobachtete die Länge und Breite am Fuse der Vorgebirge, steuerte von einem zum andern, bildete auf diese Art eine Reihe von Basen, und visitre von ihren Extremen alle sichtbare Objecte der Küste.

Noch befindet sich im zweyten Theile auch eine Küsten Karte der Azorichen Inselm. Sie wurde unter Begünstigung des Portugiessichen Hoses nach vollendeter Aufnahme der Spanischen Küsten verfertigt; man bediente sich der obigen Methode, und verwendete drey Monate darauf. Hieraus läss sich schließen, welchen Vorzug sie vor der Französischen Karte von Flewien haben müsse, da sich dieser nur einige Tage dort aushielt, oh er gleich immer das Verdienst behält, die richtige Ausdehnung dieser Insel- Gruppe zuerst bestimmt zu haben. Die Spanier machten auch mehrere nautische Verbesserungen. So sanden sie z. B. nach einer genauen zehntägigen Untersuchung, dass die auf allen Karten verzeichneten Unteren und

Mhppen zwischen Sud und Sudost der Inseln Cuervo, und Flores nicht existiren.

Endlich ist auch eine Küsten-Karte von Afrika vom Cabo Espartel bis C. Verdebeygefagt. Sie wurde schön im Jahre 1776 vom Brigadier D. Joseph Varela und dem berühmten Borda ausgenommen; doch sind die Inseln des C. Verde, welche unbesucht blieben, aus Fleurieu's Karte genommen.

Was nun den artiftischen Theil des Atlas betrifft, fo wurden die Karten von den besten Künstlern theils gestzt, theils gestzchen. Um aber die größte Gestzt, theils gestzchen. Um aber die größte Gestzt, theils gestzchen un können, trug Tosuno selbst das Netz und die Hauptpuncte auf die Karten. Dem Künstler wurde daher nichts übrig gelassen, als die Vollendung der Zwischenräume, und das Mechanische nach Masgabe der Zeichnung.

Um diefen Atlas noch nützlicher zu machen, musste eine genaue nautische Beschreibung der Küsten hinzugefügt werden. Diese ist in den oben angeführten Derroteros enthalten. Sie ist nicht etwa nach mündlichen Nachrichten verfertigt, fondern ganz auf Unterfuchungen gegründet. Denn auch die Angaben der erfahrensten Lootsen, die man überall zu Rathe zog, wurden Versuchen und Prüfungen unterworfen. Eben so kann mit Wahrheit behauptet werden, dass kein Sonde-Punct verzeichnet ift, wo nicht das Senkbley, wirklich gefallen sey. Nur die Sonden unter den Kanonen von Gibraltar find aus der Englischen Karte von IV. Faden genommen. Er gab sie 1781 heraus, nachdem er von 1769 bis 1775 in Gibraltar gewesen war. - Bey den Portugiesischen Küsten sind in den Details einige Angaben von Pi-Y 4 .: mentel benutzt. Das

Das ist also der Spanische Atlas maritimo, dessen Verdienst der Beyfall eines Borda, La Lande, Verdun, Dalrymple u. s. w. entschieden hat. Auch der jetzige Spanische See-Minister D. Juan de Langara, der sich als Admiral 1787 der Küsten-Karten des Mittelmeeres zuerst bediente, sand sie bis in die kleinsten Details vollkommen genau.

Als Anhang füge ich noch folgendes hinzu. Man hat noch keine geometritche Karte von Spanien; indesfen ift die fphäritche Oberfläche dieses Reiches nach dieser Küsten-Vermessung vorläusig bestimmt worden auf 15762, See-Meilen, \*) (20. aus einen Grad) oder 10891 Quadrat-Meilen, jede zu 8000 Quadrat-Varas. Wohl zu merken, Portugal ausgeschlossen, des sen Gränzen nach der genauesten Karte fixirt wurden.

Unserem Plane zu Folge fügen wir auch hierein Verzeichniss der in Spanien und Portugal auf das genaueste astronomisch-bestimmten Puncte, mit Anzeige der Quellen, bey.

Längen und Breiten von 86 Orten in Spanien, Portugal und den an-

von 86 Orten in Spanien, Portugal und den angränzenden Ländern.

| 1                                                                                                                                         | 1 1                        | Breite                  |    |                                  |                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1 Alboran (Infel) D. R. 2 Algier (Afrika) D. R. Algier * — 3 Alicante D. R. 4 Almeria 5 Aranjues. nach v. Humboldt 6 (Aveiro (Portugal) * | 14<br>20<br>17<br>15<br>14 | 37<br>39<br>9<br>8<br>3 | 38 | 35<br>36<br>36<br>38<br>36<br>40 | 57<br>48<br>49<br>20<br>51<br>0 | 36<br>30<br>41<br>0 |
|                                                                                                                                           |                            |                         |    |                                  | 7 E                             | ala                 |

<sup>\*)</sup> Folglich 8866 Dentsche geogr. Quadrat-Meilen. Bisching hat 8500, und Grome berechnete nach den Lopez'ischen Karten 9277 Quadrat-Meilen. v. Z.

|      |       |                                |       |          |     | 33-    |          |             |  |
|------|-------|--------------------------------|-------|----------|-----|--------|----------|-------------|--|
|      | - 11  |                                | Linge |          |     | Breite |          |             |  |
| -    | Balag | uet D. R.                      | 18    | 39       | . * | یا ا   |          |             |  |
|      | 1 -   | - nach v. Humboldt             | 18    | 41       | 7.6 | 140    | -59      | 30          |  |
| 8    | Barce | ilona D. R.                    | 19    | 50       |     | 40     | 59       | 21          |  |
| -    | -     | - mech Mechain's △ · △ *       | 10    |          | 23  | 41     | 23       | . 8         |  |
|      |       | - Fort Montjouy Mech. AA       | 19    |          | 33  |        |          | 53          |  |
| 9    | Barli | ngue, nordl. D. R. (Portugal)  | 8     | 16       |     | 4·I    | 21       | 25          |  |
| •    | -     | Mitte der großen D. R.         | 8     | 16       | 13  | 39     | 30       | 0           |  |
| IO   | Cabo  | Abacil D. R.                   | 10    | 56       |     | 35     | 27       | •           |  |
| 11   |       | St. Anton D. R.                | 17    |          |     | 36     | 39       | 10          |  |
| 12   |       | Bajoli D. R. (Infel Minorca)   | 21    | 49       | 131 | 38     | 49       | 50          |  |
| 13   |       | Casban D. R. (Afrika)          | 22    | 31       |     | 40     | 2        |             |  |
| 14   |       | Chipiona D. R.                 | 11    | 48       | . 9 | 36     | 41       | 54          |  |
| 15   |       | de Cope D. R.                  | 16    | 15       | 40  | 36     |          | 1,8         |  |
| 16   |       | de Croux D. R.                 |       | 8        | 2   | 37     | 24       | 40          |  |
| 17   |       | de Cullera D. R.               | 20    | 55       | 25  |        | 19       | 35          |  |
| 18   |       | Espichel D. R. (Portugal)      | 17    | 29       | - 5 |        | 9        | 0           |  |
| 19   |       | Espartel D. R. (Afrika)        | .8    | 33       | 15  |        | 26       | •           |  |
| 20   |       | Fera D. R. (Majorea)           | 21    | 45       | 5   | 35     | 48       | 40          |  |
| 31   |       | Formenton D. R. (Majorca)      |       | 11       | 25  | 39     | 42       | 12          |  |
| 22   | =     | Finisterre D. R.               | 20    | 58       | .15 | 39     | 57       | 15          |  |
| 23   | _     | de tres Forcas D. R. (Afrika)  | 8     | 26       | 15  | 42     | 56       | 30          |  |
| 24   |       | de Gata D. R.                  | 14    | 42       | 5   | 35     | 27       | 55          |  |
| 25   | _     | Hone D. R.                     | 15    | 25       |     | 36     |          |             |  |
| 26   | -     | Machichaco D. R.               | 14    | 35       | 15  | 35     | OI.      | 46          |  |
| 27   | _     | de la Mola de Mahon D. R.      | 22    | 58       | 27  | 43     | 28       | ۰           |  |
| 28   |       | da Sta. Maria D. R. (Portugal) | 9     | 5        |     | 39     |          | 10          |  |
| 29   | -     | Matifou (Afrika)               | 20    | 45       |     | 36     | 56       | 34          |  |
| 30   |       | la Nan D. R.                   | 17    | 52<br>50 | 120 |        | 51       | 10          |  |
| 31   |       | Ortegal D. R.                  | 10    | 1        | 55  | 38     | 44       | 40          |  |
| 32   | -     | de Oropeia D. R.               | 17    |          | 45  | 15     | - 46     | 40          |  |
| 33   | -     | de Palos D. R.                 | 16    | 46       | 40  |        | 5        | 33          |  |
| 34   | =     | Prior D. R.                    |       | 58<br>26 |     | 37     | 37       | 15          |  |
| 35   | -     | la Roca D. R. (Portugal)       | 8     |          | 45  |        | 34       | 15          |  |
| 36   | _     | Sacratif D. R.                 | 14    | 14       | 45  |        | 47       | 20          |  |
| 37   | _     | Salou D. R.                    | 18    | 50       | 45  |        | 41       | 0           |  |
| 38   | -     | St. Bebaftian D. R.            | 20    |          | 15  | 41-    | 4        | 30          |  |
| 39   | _     | de Tenes (Afrika) D. R.        | 18    | 49<br>57 | 33  |        | 53       | 20          |  |
| 40   | -     | Tulcema D. R.                  | 17    |          |     |        | 32       | 15          |  |
| 41   |       | Tortoza D. R.                  | 18    | 45<br>36 | 53  |        | 57       | 37          |  |
| 42   |       | Toza D. R.                     | 20    | 35       | 15  | 40     |          | 4 <b>55</b> |  |
| 43   |       | Trafalgar D. R.                | 11    | 38       | 10  | 36     | 42       | 50          |  |
| 44   | _     |                                | 8     |          |     |        |          | 15          |  |
| 45   | -     | St. Vincente D. R. (Portugal)  | 8     | 33       | 45  |        | 11       | 12          |  |
| 161  | Cabre | ra (Infel) D. R.               | 20    | 39       | 35  | 37     | 3        |             |  |
|      | Cadix |                                | 11    | 22       | 15  | 39     | .7       | 30          |  |
|      |       | , Caftel St. Sebaftian D. R.   | 11    | 20       | 53  | 36     | 32       | 2           |  |
|      |       | rlos D. R.                     | 18    | 17       | 25  | 30     | 31<br>36 | 7           |  |
| ٠,,, | 0     |                                |       | -1       | 43" | 40     | 30       | 30          |  |

|          | Freita                               | Länge |     |      | Breite |     |      |  |
|----------|--------------------------------------|-------|-----|------|--------|-----|------|--|
|          | Centa * (Afrika)                     | 12    | 23  | 36   | 35     | 48  | 40   |  |
| 50       | Carthagens D. R.                     | 16    | 58  |      | 37     | 35  | 50   |  |
| 21       | Cartingena D. It.                    | 16    | 32  |      | 37     | 36  | 36   |  |
|          | Los Columbretes (Infeln ) D. R.      | 18    | 22  |      | 39     |     | 10   |  |
| 54       | Coimbra * (Portugal)                 | 0     | 13  |      |        | 14  | 0    |  |
| 53       | Ferol *                              | 9     | 27  |      | 43     | 29  | 0    |  |
| 54       | Figuerras *                          | 20    | 38  |      | 42     |     | 58 E |  |
| 20       | nach Mechain's A                     | 20    | 37  |      | 42     | 413 | 59   |  |
|          | Fontarable A                         | 15    | 52  |      |        | 21  | 36   |  |
| 20       | Gibraltar, Spitze von Europa         | 12    | 18  |      | 36     | 6   | 30   |  |
| 57       | Iviça *                              | 19    |     | -57  |        | 53  | 16   |  |
| 53       | Lagos (Portugal) D. R.               | 9     | 0   |      | 37     | -6  | 0    |  |
| 59       | Liffabon *                           | 8     |     | 18   |        | 42  | 50   |  |
| 60       | Madrid *                             | 13    |     | 403  |        | 25  | 18   |  |
| 61       | Malaga (Molo) D. R.                  | 13    |     | 15   |        | 43  | 30   |  |
| 02       | Monte Lauro D. R.                    | 8     | 43  |      | 42     | 45  | 47   |  |
| 65       | Montferrat * Klofter, n. Mechain     | 19    | 18  |      | 41     | 35  | 30   |  |
| 04       | - Kapelle U. l. Fr. *                | ١٠,   |     | . 40 | 41     | 36  | 15   |  |
|          | los Munios, n. von Humboldt          | 19    | 24  | 15   |        | 13  | 13   |  |
| 42       | Morviedro (altes Sagunt) v. Humboldt | 17    | 26  | 30   |        | 40  | 40   |  |
|          | Onza (Infel) D. R.                   | 8     | 49  | 45   |        | 24  | 45   |  |
| 40       | Oporto (Portugal) D. R.              | 8     | 58  | 45   |        | 11  | 15   |  |
| 60       | Oran (Afrika) D. R.                  | 16    | 58  | 51   |        | 44  | 27   |  |
| ey<br>≅∧ | Palma (Infel Majorca) D. R.          | 20    | 20  |      | 39     | 23  | 30   |  |
| 70       | Palamos                              | 20    | 44  | 45   |        | 51  | 10   |  |
| 42       | Peniscola                            | 18    | 9   | 15   |        | 22  | 40   |  |
| 42       | Porto-galetta D.R.                   | 14    | 46  |      |        | 20  | IO   |  |
| 74       | Punta de Molinos                     | 13    | 11  | 15   |        | 37  | 15   |  |
| 75       | de l'Estaca D. R.                    | 10    | 1   | 45   |        | 47  | 50   |  |
| 76       | St. Sebastian D. R.                  | 1.5   | 41  | 45   |        | 19  | 30   |  |
| 77       | Santander D. R.                      | 13    | 58  | 25   |        | 28  | 20   |  |
| 46       | Santonna D. R.                       | 14    | 19  | 55   |        | 26  | 50   |  |
| 70       | Stanca de Vares                      | IO    | - 5 | 15   |        | 47  | 25   |  |
| 60       | Serrateix, (Ahtey) n. Mechain's A A  | 19    | 26  | 24   |        | 56  | 44   |  |
| 00       | - * Méchain                          | 19    | 26  | 1    |        |     | . "  |  |
| 81       | Tariffa (Infel) D. R.                | 12    | 4   | 30   | 36     | 0   | 30   |  |
| 82       | Tagomago (Infel ) D. R.              | 19    | 20  | 25   |        | 0   | 30   |  |
| 83       | Tarragona D.R.                       | 18    | 59  | 15   |        | - 8 | 50   |  |
| 81       | Valenzia D. R.                       | 17    | 21  | 15   | 39     | 26  | 45   |  |
| *        | nach von Humboldt                    | ١.    |     |      | 39     | 28  | 50   |  |
| 85       | Vigo D. R.                           | 9     | 1   | 30   |        | 14  | 50   |  |
| - 1      | *                                    | 0     | 6   | 15   |        | 13  | 20   |  |
| 00       | Venta da la Signite nach y Humboldt  | 18    | 2   | 30   |        | 8   | 35   |  |

## XT

within Bemerkungen

## Arabifchen Pferde der Wüfte.\*)

Die Arabischen Pserde haben lich immer durch ihre schöne Gestalt und ihre Eigenschaften ausgezeichnet, und sie werden in Asien allgemein geschätzt. Einige Arabische Stämme, die am Euphrat und Tiger, zwischen Bagdad und Besson, lieben, sind im Besste der schönsten Pserde Hacen; ihre Scheike trägen auch große Sorgsalt, diese Racen ganz rein und unvermischt zu erhalten. Die Arabischen Pserde theilt man in zwey Classen: edle und gemeine. Nach einem auf Erfahrung gegründeten Gebrauche \*\*) hält der

\*) Siehe die im Marz. Stück der M. C. S. 259 - 269 angeseigten Memoires fur l'Egypte S. 87 - 94.

<sup>\*\*)</sup> Dielem Gebrauche scheinen zwar alle biskerige Beobschtungen der Europier zu widersprechen; doch erhebt
der große Natursoricher Basson keine unbedeutenden
Zweisel dagegen, wenn er fagt: "ich getraue mir den
noch zu behaupten, dass eben dies Beobachtungen erst
noch zu weiter müsten getrieben werden, wostern nach
in einer so wichtigen Bache (dam größern Einstaße des
Hengstes auf die Jungen) alle Zweisel aus dem Grunde
heben wollte. Vielleicht würde sich es auswaisen, das...
den Stuten ... ein eben so flarker Einstels auf die Leibesfrücht, als den Hengsten, eingersumt werden müsten."
Natursgeich, der vierfüls. Thiere IB. 8-54 der Deutschen
Ueberfetze. Beslin 1773.

Araber bloß von den Stuten genaue Geschlechts-Regifter und bestimmt nur nach ihnen die edle Abkunft feiner Pferde; er trägt große Sorgfalt, damit fie nicht ausarten. Der Adel der Hengste ist nur individuell.

Wenn die Stuten roffig find, läfst man fie von Hengsten, deren Abstammung bekannt ist, belegen; and wenn fie auf die Weide geführt werden, ift man fo vorsichtig, ihnen den Ring anzulegen. (boucler) um dem Bespringen vorzubeugen. Wenn sie werfen, bezeugen die Chefs die Abkunft des Füllens durch ein schristliches Zeugnis (Patente), das von mehrern Personen unterschrieben wird. Das Zeugniss über ein Hengst-Füllen geht auf dessen Nachkommen nicht über; in dem einer Stute hingegen werden alle mutterliche Vorfahren aufgezählt. Diele Geburts-Zeugnisse werden beym Verkauf der Pferde mit überliefert,

Die Pferde in der Nachbarschaft von Bagdad unterscheiden sich in vier vorzügliche Racen, die ihre besondern Namen führen. Sie zeichnen sich durch gewisse Unterschiede ihrer Bildung aus, die den Pferdehändlern fo bekannt find, dass sie nicht nöthig haben, fich die Stamm-Liften vorzeigen zu laffen, um zu sehen, ob eine Stute von edler Abkunft und aus welchem Stalle fie ift.

. Die Araber fetzen ihre Füllen ab, nachdem fie 50 bis 60 Tage gelogen haben. Die Araber in den Städten, die fich mit dem Aufziehen nicht abgeben mögen, Schicken ihre Sauge-Füllen den Arabern der Wüste. Der Lewöhnliche Preis für diese Bemühung ist, wie sich der Araber auszudrücken pflegt, ein Huf des Füllen, bisweilen auch zwey, das heißt, man bezahlt bezahlt dem), der die Wartung übernommen hat, für zwey Jahre den vierten oder auch den halben Theil des Werthes eines Pferdes, so wie er von Kennern bestimmt ist,

Die Araber treiben mit ihren Pferden einen einträglichen Handel; sie verkaufen sie zwev - und drevjährig, die Stuten aber behalten sie wegen des Gewinnstes, den sie von den Füllen ziehen. Sie sollen die Stuten auch aus dem Grunde den Hengsten vorziehen weil sie nicht wiehern und dadurch die pächtlichen Unternehmungen verrathen. Die vornehmern Araber reiten blofs Stuten, die Türken aber gewöhnlich nur Hengste. Der Pferde-Handel der Araber fehränkt fich nicht allein auf das Ausland ein : fie treiben auch unter fich Handel, der ziemlich feltfam ift. Sie verkanfen nämlich gleichsam den Leib ihrer Stuten, ohne den Besitz derselben zu verlieren ; alle Füllen , das erfte weibliche ausgenommen . welches dem Verkäufer bleibt, fallen dem Käufer zn: der Käufer hat auch ein Recht auf die künftigen Jungen diefes erften Mutter-Füllens, und der Verkäufer wiederum auf das erste weibliche Füllen, das von ienem geworfen wird. So behält diefer Vertrag auf Enkel und Urenkel fortdauernde Gültigkeit,

Im 15'oder 16 Monavilires Alters fängt der Arabei an den Füllen einen Satels aufznlegen, und diesen behalten fie auch zur Nachtzeit. Die Steigbügel, einen Faß in der Länge und ein wenig auswärts gebogen, reichen dem Pferde nicht bis unter den Bauch herab, wodurch es gehindert wird, lich auf die Seite zu legen. Späterhin gewöhnt man fie auch, ihren Kopf faß perpendiculär zu halten, indem man die

U-15 00h

Trense flork anzieht und am Sattelknopse befestiget: fo bleiben sie den ganzen Tag über stehen. Aus eben dem Grunde ift vielleicht auch die Krippe hoch und ftark vertieft. Ein Arabisches Pferd weiß nichts von Heu. noch von der Art, wie es der Europäer seinem Pferde zutheilt: fein Futter besteht in 5 bis 6 Pfund Mark. Gewicht Gerste, die man ihm bevm Untergange der Sonne gibt. Diese Gewohnheit macht es unermudlich und ausdauernd den ganzen Tag über. In den Zeiten hält man es den Tag mit Häckerling von Gerstenstroh hin. Die Folgen von dem ehen angeführten find. dass ein Araber , der 60 Pfund Gerste hinten aufgebunden hat, einen Weg von 10 Tage Reifen in der Wüste aurücklegen kann. Datteln und einige Pfund Weizenmehl, woraus er fein Brod bäckt, dienen ihm zur Nahrung; er führt zu dem Behuf einen Kober von Leder oder Holz mit fich. Ein Schlauch. der unter dem Bauche seines Pferdes ber an beyden Seiten des Sattels befestiget ift, enthält für beyde das a r Korner hat an L . I melit our Getränk.

Die Araber lassen ihre Pferde noch vor dem zweyten lahre von ihren Kindern besteigen; sie kennen sich untre einander vollkommen, weil sie in demselben Zelte zusammen ausgewachsen sind. Beym Zureiten lassen ist dieselben nur den Schritt gehen und schritten eine Geleben nur den Schritt gehen und schriegen (galoper). Sie schneiden ihnen die Mähne und scheeren den Schweif ab, damit beyde stärker hervorwachsen. Wegen der Stellung des Reuters, dessen Stellung des Reuters, dessen Stellung des Sattel vorwärts; er unterscheidet sich sank ung der Mamhucken von Cairo, aber nur sehr wenig von dem der leichten Französschen Cavalerie. Es jit hier nicht

nicht der Ort, zu entscheiden, welche Art des Sattels dem Reuter die beste Lage verschafft; wenn man aber die Waffen der Araber der Wüste in Betracht zieht, so scheint ihre Art zu reiten besondere Vortheile zu gewähren. Denn sie haben kurze Wurfspiesee, die sie unter ihren Schenkeln tragen, Lanzen und Säbel; die Führung dieser Waffen nöthigt fie aber, fich über den Sattel zu erheben, um fich derfelben mit Erfolg zu bedienen. Sie führen, wie bekannt ift, den Krieg theils augreifend, theils flichend, Ihre Lage im Sattel verschafft ihnen die Leichtigkeit, über den Hals ihres Pferdes fich vorwärts zu bene gen, um der Lanze und dem Wurffpielse des Feindes auszuweichen. Sie gewöhnen ihre Pferde, fo schnell als möglich zu laufen (courir à toutes jambes) und mitten im Laufe fogleich ftill zu ftehen, um fich auf der Stelle umdrehen und ihrem Feinde die Lanze bieten zu können. Da ein Hauptvorzug der Arabischen Pferde darin besteht, zu rechter Zeit zu fliehen: fo daffen fie diefelben, wenn fie noch jung find, mit der Lanze am Kreuze verfolgen, und fie find fo fehran diefe Abrichtung gewöhnt, dass man, wenn sie einen Reuter hinter fich merken, blos den Zügel schießen laffen darf, um sie in wenigen Augenblicken verfchwinden zu machen. The course of the Heldin

Um die Füße ihrer Pferde zu bewahren und gut zu erhalten, beobachten die Araber eine sehr gute Gewohnbeit: wenn sie einen sarken Ritt gemacht haben und ihr Pferd naß ist, so binden sie es niemahls eher an, als bis sie es eine gute Viertelltunde fachte herum geführt haben; hierauf binden sie, es au

und

und lassen es mit dem Sattel noch eine, auch zwey Stunden stehen, che sie ihm zu fressen geben.

Die Araber befolgen einen befondern Kunstgriff, ihre Stuten zu belegen. Sobald sie nämlich merken. dass sie ansangen, hitzig zu werden, reiten sie ihre Stuten drey bis vier Tage hinter einander, um sie zu ermuden, und vermindern ihr Futter, um sie zu schwächen. Sie halten besondere Zuchthengste, die vom vierten bis fünften Jahre an dazu bestimmt werden; Reitpferde braucht man durchaus nicht zum be-Springen, weil sie zu unruhig und wild werden, so bald fie eine Stute gewahr werden. Ehe man aber den Hengst zur Stnte lässt, schicken fie die Araber zum Belegen an; nachdem nämlich die Fuse derselben gebunden und die hintern Hnfeisen abgenommen find, nimmt der Huffchmied ein Stück Seife und steckt es in die Mutterscheide . so tief als er mit seinem Arme reicht, wäscht sie aus, und macht den Zugang zur Bärmutter, wenn er krumm und gewunden ift, gerade. So bald als der Beschäler die Stute verläßet, begießet man das Kreuz derselben mit frischem Wasser und reitet sie im Sprung (galop) spazieren. Ob eine Stute trächtig ift, fucht man im drib ten oder vierten Monat auf folgende Art zu erfahren: man stellt sie mit einer Seite gegen die Sonne, und wenn diese durchwärmt ist, begießt man den Bauch beym Anfange des Oberschenkels mit frischem Wasfer. Die Zusammenziehung, die die Mutter in diefem Augenblicke empfindet, verbreitet fich bis zur Bärmutter und bewirkt ein Zucken der Leibes-Frucht.

Ein jeder Araber hat lein Pferd und unterhält es mit geringen Koften. Der Preis ist nach der Belchaßenheit derselben verschieden; die gemeinen werden, wenn sie jung sind, zu 50 bis 120 Franken Französ, Geld verkaust; die edlen für 1000 bis 10000 Franken. Unter den Stuten, die immer um ein Drittheil thenre sind, als die Hengste, werden die von höherem Preise gewühnlich nicht ganz verkaust: der Eigenthümer behält den Bauch derselben sür sich, das heißst, wie oben schon angeführt ist, ihm gebührt der erste Wurf der Stute.

Die Arabischen Pferde, die in den Städten gewartet und gepflegt werden, haben einen Ghönen Gang und eine einnehmeide Geslat; die in der Wüste haben ein demüthiges Ansehen und find sehr mager; ein wohl genährtes Pferd würde einem Araber bey seinen Streifereyen auch nur hinderlich seyn. In Ansehung der Schnelligkeit und Leichtigkeit: im Lausen findet eine große Verschiedenheit unter den Pferden Statt; ungeachtet aller Erdichtungen und Aufschneidereyen der Araber aber sehlt immer noch viel, das ihre Pferde die Geschwindigkeit Europäischer Renupferde hätten; denn diese durchlausen zwey tausend Toisen in vier Minuten, welches drey Viertel vom Flage einer Schwalbe beträgt.

Die Statur der Arabischen Pferde ist im Allgemeinen, viel kleiner als die der Französsschen; nur bleibt jene sich mehr gleich: sie baben einige Ähnlichkeit mit den Pferden von Limosin\*), insonderheit

<sup>\*)</sup> Eine bergige Landschaft im südlichen Frankreich, die reich an Hornvich, Pferden, Kastanien und Wein ist, Moss. Corr. 1800 I.B. Z

heit am Kreuz, das aber bey jenen flärker, als bey diefen; ift. Ein Arabifches Pferd-zeichnet fich beyn erften Aublick durch feinen kleinen Huf und die Magerkeit feiner Füßes ans. Man findet sie von alles Farben, die fehwarze allein ausgenommen.

## XLI.

Längen - und Breiten - Bestimmungen im Nieder- und Obersächsischen

Appellationsrath von Ende.

Vom K. Großbrit, und Braunschw. Lüneburg. Ober-

Celle, Dresden, Leipzig 1799.

Den Vorübergang Mercurs habe ich in Celle unter fehr üngtinstigen Umständen beobachtet. Die Luft war bey uns am † Mayausserordentlich mit Dünsten geschwängert. Der Sonnen-Rand wallte, das Bild war nicht rein, sondern mit einem Nebelstor bedeckt. Der heftige Wind erschütterte meinen sienstissigen Reslector? dessen ich mit mit 88mahliger Vernöserung bedieute; daher entwischte mir der Augenblick der ersten Berührung. Ich sah den Mercur als merklichen Einschnitt und nach der Schätzung über halb eingetreten = 0 St. 48' 53,"106 Sternzeit; die innere Berührung = 0 St. 50' 8'109 Sternzeit.\*)

und einige Bley-, Kapfer-, Zinn- und Eisen-Bergwerke bat.

<sup>\*)</sup> Obige beyde Beebachtungs Momente auf mittlere Son-

Der Planet erschien nach der innern Berührung als ein schwarzer, scharf abgeschnittener Flecken auf der Sonnenscheibe. Den in Lilienthal und anderwärts gesehenen Nebelring habe ich ebensalls deutlich wahrgenommen. Eine Stunde nach dem Eintritte kamen wiele Wolken, die es nur verstatteten, den Mercur abwechselnd zu sehen. Gleich daraus ward es ganz trübe, und, eine Stunde hernach entstand ein Gewitter und Platzregen. Die Sonne trat hinter dicke Wolken und lies sich nicht wieder sehen.

Die aftronomische Ausbeute ist auf meiner Reise nach Dresden nicht so reichlich gewesen, als ich es hosste und erwartete. Größtentheils hinderte mich ungsünstige Witterung, Bestimmungen zu machen, mit unter auch der Mangel eines tauglichen Beohachtungs-Platzes. Die wenigsten Wirthshäufer haben eine bequeme Lage für deu Astronomen; so z. B. wohne ich hier gegen Norden, und die hohen gegen überstehenden Häuser lassen mich kaum einen Fleck am Himmel sehen, Ein Zenith-Sector wäre allenfalls das einzige astronomische Werkzeng, das ich brauchen und in dem engen Hose ausstellen könnte.

In Braunschweig war es am 3 Junius ganz trübe, Am 4 Junius hatte ich etwas besserve Witterung. Zwar glückte es mir nicht, mehrere Höhen nahe am Mittage zu nehmen: eine erwischte ich indesse zwischen Wolken, und verband damit nach Douwes's Methode zehn andre am Morgen gemessen Höhen. Sie gaben mir folgende Resultate für die Mittagshöhe der Sonne:

nen - Zeit reducirt geben für die erste Beob. 21U. 48' 5,° 179, für die zweyte 21U 49' 19,"977 mittl. Z. v., Z.

```
1 = 60° 12'-55, 897
                      6 = 60" 12" 55, "938"
                       7 = 60 - 12
2 = 60 12 55 897
                                    55- 938
3 = 60 12 55, 878
                       8 = 60 12
                                   55, 938
                       9 = 60 12
 4 = 60 12 : 55, 897
                                   55, 938
S = 60 12 55, 897
                       10 = 60 12
                                   55, 938;
          Mittel = 60° 12' 55, "9156
        Größte Differenz = 0. 06.
```

Um hieraus die Breite herzuleiten, mus man zuvörderst die I ange von Braunschweig ungefähr festfetzen. Graf Schmettau (Berl, aftron, Tafeln B. I S. 61) macht sie = 28° 42' 41". Das gäbe westl. Mittags-Unterschied mit Seeberg in Zeit = o' 44'; offenbar ift dieser Unterschied zu klein; denn Braunschweig liegt etwas mehr nach Westen als Wolfenbüttel, und der letzte Ort ift nach Ihrer Bestimmung = 48."7 von Seeberg. (Aftron. Jahrb. 1799 S. 141) Ich glaube also füglich Braunschweig = 55" von Seeberg westlich, mithin 42' von Greenwich östlich setzen zu dürfen. Mit dieser angenommenen Länge finde ich nach dem Nautical Almanac die pördl. Abweichung der Sonne im Braunschweiger Mittage = 22° 28' 30,"111. Hieraus und der oben gefundenen Mittagshöhe der Sonne folgt die Breite von Braunschweig = 52° 15' 34."2. Gern hätte ich die Länge von Braunschweig genauer bestimmt ; allein mir fehlt ein Chronometer, und Taschen - Uhren mag ich zu folchen delicaten Operationen nicht anwenden. Abstände des Mondes konnte ich aber nicht bekommen, weil am 3 Junius der Mond neues Licht erhalten hatte.

Meine gemachte Breite = 52° 15′ 34,"2 weicht beträchtlich von den Bestimmungen des Grasen Schmet-

tau (a. a. O. = 52° 19' 12") und des Oberften von Lecoq (= 52° 19' 15" A.G.E. May 1799 S. 546) ab. Beyde setzen Braunschweig um 3' 41" nördlicher, wie Dass des Grafen Schmettau gemachte Breifen nicht immer zuverläßig, fondern nicht selten um mehrere Minuten unrichtig find, haben Sie auf Ihrer Harzreife ( 1 Suppl. B. zu dem Berl, aftron, J. B. S. 244) bemerkt und erwiesen. Ich würde daher nicht ein Wort über die Richtigkeit meiner Breiten Bestimmung verlieren, hätte ich es allein mit dem Grafen Schmettau zu thun. Allein da Oberst v. Lecoq daffellbe findet, fo wird es mir erlaubt fevn. ein Paar Worte zur Vertheidigung meiner Breite hinzuzufügen.

Ich will mich nicht einst auf die genaue Übereinstimmung meiner Resultate berufen , die nur um o, "o6 von einander abweichen, obwol das doch immer einigen Fleis und Schärfe bey den Beobachtungen felbst anzeigt.

Allein ich glaube, mir einige Übung mit dem Sextanten erworben zu haben, und welche Fehler müsste ich mir nicht bey der Höhen-Messung haben zu Schulden kommen lassen, die einen Irrthum von bevnahe 4 Minuten in Ablicht der Breite erzeugten. Noch mehr: bey der fogenannten Douwes'schen Methade kömmt alles auf die Schärfe und Richtigkeit an, womit man die größte Höhe misst. - Ich finde letzte in meinem Tagebuche nicht nur als vorzüglich gut angegeben, foudern ich habe auch etwa 25 bis 26 Minuten vorher drey Höhen bekommen, die genau mit der größten Höhe stimmen. Ist es wol wahrscheinlich . das ich beym Ablesen der größeten Höhe nicht Z 3 nur,

nur, sondern such dieser drey worher genommenen, um beynahe 4 Min. gesehlt haben sollte? — Endlich müste nicht nur ich, sondern auch Sie so beträchtlich geirrt haben; denn Sie haben Wolfenbüttel durch Interfection bestimut; ihre Bestimmung kann abernicht bestehen, sondern ist um mehrere Minuten irrig, so beld die Lecoq'sche Breite von Braunschweigrichtig ist.

. Nach Ihrer Beobachtung ift die Breite von Wolferibittel = 52° 8′ 44′. (Berl. aftr. J. B. 1799 S. 142.) Diefs gibt Unterschied der Polhöhen mit Braunschweig nach Lecod's Angabe = 10′ 31° = 631°.

Joh setze den 32 Breiten-Grad nach De La Lande's Astron, T. III p. 41 = 57101 Toilen; daher. Scoo': 57101' = 631': 10008; oder die Entfernung von Braunschweig und Wolsenbüttel müßte über 10000 Toilen oder beynahe drey Meilen betragen. Dass sie sich in der That nicht so verhält, und kaum eine Meile große ist, ist bekannt. — Sollte daher die Breite von Braunschweig richtig seyn, so müßte man Wolsenbüttel um mehrere Minnten nach Norden ninausfrücken. Ist es aber wol glaublich, dass Sie sich m eine so beträchtliche Größe geirrt haben sollten? und ich ein Paar Jahre nachher in den nämlichen Febler verfallen bin \*)? — Meine Beobachtungen sind übri-

mun-

<sup>\*)</sup> Bekantlich habe ich in Wolfenbüttel felbß nie aftronemische Beobachtungen angesfellt, sondern die geographische Position dieser Stadt vom Brocken und dem graß. Wernigeroder Schlosse aus durch ein aftronomisches Netzbeßimmt; denn von diesen boyden Orten habe ich Winkel nach Wolfenbüttel genommen. Meine Orts-Beltim-

übrigens im Gasthof zum Prinzen von Oranien am Bohlwege, dem Museum gegenüber, angestellt.

In Leipzig beobachtete ich am 15 Junius 1799 mit Prof. Rudiger die Bedeckung des Stern am.— Die Beobachtung des Eintritts wurde durch Wolken verhindert. Den Austritt am hellen Monds-Rande beobachtete

mungen vom großen Brocken und dem Wernigeroder-Schloffe liegen hier zum Grunde, und meine aftronomi-Iche Balis war die Entfernung des Brocken von Wernigerode. Meine Abstände vom Meridian und Perpendikel des großen Brocken habe ich bloß auf einer Kugel berechnet, und auf keine Erd- Abplattung Rückficht genommen; hieraus laset fich die Scharfe meiner gebrauchten Methode beurtheilen. Nach der neueften Karte des Oberfachs. Kreiles von Guffefeld 1798 lingt Woffenbuttel. anderthalb Meilen von Braunschweig; dies beträgt ungefähr einen Breiten - Unterschied von 6 Min. Auch Graf Schmettau kann in der Meffung der Entfernung sweyer fo nahen Städte nicht viel geirrt haben, wenn auch im Ganzen feine Vermeffung fehlerhaft ift; und nach ihm ware diefer Breiten - Unterschied ebenfalls 6' 9". Wird nun diefer zu meiner Breiten Bestimmung von Wolfenbuttel hinzugethau , fo kommt für die Braunschweiger Breite 52° 14', 52", welche nur 42" von der des O. A. R. v. Ende abweicht. Da des Oberft v. Lecog fich bisher nur eines fehr kleinen vierzolligen Sextanten bedient, nunmehr aber einen größern 7 zolligen erhalten hat, (M.C. Mars-Stück S. 224 ) fo wird or diefe Differenz bald ausmitteln konnen; auch iftzu bemerken, dels v. Lecog feine Breunschweiger Polhöhe felbit für nicht zuverläßig angibt, da er fie nur mit einem Queckfilber-Horizont, und bey nicht ganz gunftigen Umftanden beobschtet hat. Vergl. A. G. E. III B. S. 202. v. Z. Ich = 12 U'54' 47° | Zeit der Pendel - Uhr. Rüdiger = 12 55 1 | Zeit der Pendel - Uhr. Die Uhr war nicht berichtigt. Nach der Angabe des Prof. Rüdiger (ollte fie 57' 54° zu spät gehen. Das gäbe Austritt nach mir = 33 U 52' 41°, nach Rüdiger um 14' später. Die Polhöhe von Munzig (das Guth, welches ich diesen Sommer bewohnte) setze ich 51° 4' 32° aus mehreren o.'8 differirenden Beobachtungen. Die Länge wird seyn 31° 3' 3' bis sus = 15° genau. Hier solgen die versprochenen Beobachtungen auf meiner Reise von Dresden nach Gotha.

Dehliz an der Saale, Ritterguth des Grafen von der Schulenburg, am 6 Nov. 1799

Die ungünstige Witterung verstattete mir nur am Vormittage, ein Paar unsichere Höhen zu neh-Einige Minuten nach dem Mittage bekam ich einige gute Höhen, und verband damit nach Douves's Methode fieben andere, die ich später Nachmittags erhielt. Sie gaben mir folgende Breiten: 51° 13' 53,"240: 53,"907; 53,"173; 51,"544; 52, "796; 52, "929; 52, "684; Mittel aus allen 51° 13' 52. 882, größter Unterschied 2, 363. Hierbey ift die Länge von Dehliz = 29° 43' aus der zu Seeberg revidirten Karte des Oberfächsischen Kreises angenommen, und damit die füdl. Abweichung der Sonne im Dehlizer Mittage berechnet = 16° 4' 54."716. Eine andere Länge würde die Abweichung ändern. Der Unterschied kann aber nicht beträchtlich seyn, -Denn der Unterschied der Abweichung für 24U ift nor 2 1084" mithin für eine Minute ± 0,"2. Innerhalb einer Zeit. Minute ist aber die Länge von Dehliz gewils XLI. Geogr. Bestimm. in b. Sachs. Kr. 3.

gewiss richtig angegeben. Die erwähnte Karte macht die Breite von Dehliz = 51° 13'.

Naumburg, d. 7 Nov. 1799 im goldnen Harnisch.

Der trübe Himmel hinderte mich, mehr als zwey Höhen etwa 7' nach dem Mittage, und drey andere fpät am Nachmittage zu bekommen. Alle diele Höhen find zwischen Wolken genommen, und daher etwas unsicher. Sie geben folgende Breiten: 51° 8' 53' 580: 57' 508; 54' 472; Mittel = 57' 8' 55' 55' 587' 100 Naumburg, fo viel ich weils, nie altronomisch bestimmt ist, so schein mir etwas bester, als gar nichts: und auf jeden Fall kann meine Angabe einem andern Beobachter als vorläufge Bestimmung dienen. Die Karte des Obersächsischen Kreises setzt die Breite von Naumburg = 51° 10'; die Länge = 29° 15'. Ich habe Ursache, zu vermuthen, dass dieletztekleiner, und etwa = 29° 19' 45' ist.

#### XT.II

# Beytrag zur Geschichte

Nordamerikanischen Länder-Entdecker-Aus den Collections of the Massachusetts Historical Society 1795 Vol. IV.

Ehe Ingraham's Entdeckung bekannt geworden war, fegelte Capitain Josiah Roberts von Boston mit dem Schiffe Jessen nach der Nordwest-Küste von Amerika. Das Schiff hatte das Bauholz und die Takelage eines Schoners an Bord, welcher in der Resolutions-Bay der Insel Christina zusammen gesetzt und vom Stapel gelassen ward; deswegen hielt sich der Capitain Roberts daselbst vom 11 Nov. 1792 bis zum 12 Februar 1793 auf; die längste Zeit, welche je ein Ausländer auf dieser Insel zugebracht hat.

Während dieser Zeit wurde Roberts genau mit den Einwohnern bekannt, und erfuhr von ihnen, dass da herum zehn Inseln lägen. \*) Ein Paar Tage nachher ward ein ältlicher Mann aus der Insel Nooheena (lies Nuhiwä) zu ihm gestührt; diese ist die größte und fruchtbarfte der zehn Inseln, reich an einer größern Art Schweinen und andern Lebensmitteln. Die Inselbewohner sagten, man könne Nooheena

<sup>\*)</sup> Vorläufige Nachrichten von dieser Insel-Gruppe und den verschiedenen Entdeckern derselben finden fich in den A. G. E. IB. 8. 133, 134, 470, 576-578. H.

heewa an einem hellen Tage von der Spitze ihrer Berge sehen, und es sey etwa eine Tagesfahrt von ihnen entsernt. Am 5 Februar sah man bey hellem Horizont in der Bay vom Bord des Schisses hohes Land, welches N. W. gen W. lag, und eine jener Inseln, Wooapo (Wuipo) genannt, war; die Insulaner sagten, man könne noch mehr Eilande von ihren Bergen, man könne noch mehr Eilande von ihren Bergen sehen.

Der alte Mann blieb von seinem ersten Besuche an bey Roberts, und wollte mit ihm nach seiner Insel, die derselbe zu besuchen dachte, zurück reisen. Er hiess Tooe-no-haa, und schien zwischen 60 und 70 Jahre alt, war sehr robust, ganz frey und offen. Er war, so viel man versichen konnte, zehn Jahre von seiner Insel abwesend gewesen. Alle Eingeborne scheinen in Ausehung der Zahl dieser Eilande und ihrer Fruchtbarkeit an Schweinen, Gestügel und allerley Arten von Früchten übereinzuslimmen,

Am 24 Februar um drey Uhr Nachmittags ging Capitain Roberts mit seinen beyden Schiffen, davon er das neugebaute Resolution nannte, nach der Insel Wuapo (Wooapo) unter Segel, welche er am nächstfolgenden Morgen um vier Uhr erblickte. Um drey Uhr Nachmittags kam ihm die Insel Nooheeus zu Geficht, welche man für die Mutter der übrigen dieser Inseln hält. Um vier Uhr sahen sie die Insel Ooahoona (Uähnnä), welche die nördlichste diese Insel Hausens seyn soll. Um fünf Uhr Nachmittags segelten sie durch eine Strasse zwischen Wooapo und einer kleinen Insel, dieser in Süden, etwa eine Meile davon ernsternt. Zwey oder drey Kanoes kamen von Wooapo mit einigen Coose Nussigen und Fischen.

Nach

Nach ihren Beobschtungen vom 26 Febr. liegt Woodpounter 9° 27' S. Br. etwa 20 Seemeilen N. W. gen W. von der Refolutions-Bay. Es ist dieselbe Insel, welche Ingraham Adams nannte, so wie er der kleinen stüdlichen den Namen Lincoln gab. Roberts nannte iene Insertion, diese Resolution.

An eben dem Tage um fünf Uhr sahen sie eine Insel, die Tooe- no-haa Fatoo-e- tee (Fätuit) nannte. Er sagte, sie sey unbewohnt, habe aber Überflus an Schildkröten und Vögeln, welche die Einwohner der benachbarten Inseln zu gewissen Zeiten aussuchten. Ingraham nannte das Eiland Franklin, Roberts aber Blake. Es liegt N. gen W. von Nookeena etwa sieben oder acht Seemeilen entsernt. Sie näherten sich dem Eilande, dessen Kuste an der Südwestseit selsig war. Die Einwohner freuten sich sehr uber des Schisses Ankunst, dessen und besonders das Eisen daran sie sehr bewunderten. Ein Kanoe kam mit etwas Fisch, Plantanen und Taro-Wurzeln, die sür ein Paar Nägel gekaust wurden.

Am folgenden Morgen den 28 Februar fahr der erste Schiss-Officier, Bernard Magee mit sechs Mann und Tooe no-haa in dem großen Boote aus, einen Ankerplatz zu suchen; unterdessen Boote aus, einen Losel in Westen lavirte. Um zehn Uhr landeten sie in einer kleinen Bay. Verschiedene Einwohner beyderley Geschlechts kamen, sie zu sehen; sie freuten sich sehr über das Boot, noch mehr aber über die Spiegel, die man ihnen zeigte. Die Flinten untersuchten sie ausmerksam, wüßter aber nichts von ihren Wirkungen. Man seüerte eine ab, woran sie sich alle ins Wasser stützten; nachdem sie wieder her-

vorkamen, hielten sie die Hände an den Kopf und fchrien, als ob sie verwundet wären. Der alte Mann lachte herzlich, und fagteihnen, ihre nenen Gäste kämen als Freunde, die ihnen nichts zu Leide thun würden, wenn sie sich gut betrügen; würden sie aber ftehlen, fo würde man fie tödten. Als Magee nach Schweinen fragte, fo zeigten fie nach dem Inlande. und nach dem Nordertheile der Infel, wo deren eine Menge wären. Magee suchte hierauf einen Ankerplatz auf der Nordseite der Insel, wo eine große Bay feyn follte, wie der Alte und andere Einwohner der Infel verficherten. Die Einwohner zeigten fich an einer kleinen Bay und baten die Schiffer, ans Land zu kommens allein ein starker Nordostwind und die steile Küste hinderten es. Die Einwohner zeigten nichts als einige Cocos - Nüsse und Kalebaschen, woraus man fchlofs, dass sie bloss zum Fischen aus dem Innern gekommen feyn. Auch fah man keine Hütten au der Küfte, deren Land doch fruchtbar schien. Der stets widrige Wind nöthigte das Boot in die Bay zuriick. Die vorigen Einwohner kamen hier wieder zu ihnen und brachten einige Fische, die sie gebacken und wie Blätter aufgerollt hatten, wofür man ihnen einige Stücke Eisen gab. Man landete darauf an einer andern Bay, die etwa eine Meile füdlicher lag. Es befanden sich daselhst einige der Einwohner. wovon die meisten, als die Bootsleute ans Land gingen, davon liefen. Die Zurückbleibenden schienen Nägel, Messer, Spiegel und Stücke Eisen sehr gleichgültig anzusehen. Alle sagten, auf der Nordseite der Insel gabe es eine Menge Schweine. Hier nahm der alte. Toos - no - haa Abschied von ihnen . nicht ohne Be.

Betrübnis und viele Thranen. Man hatte ihn, als er das Schiff verließ, mit einer Wollendecke, einem Hute, einer Axt, einem Messer und einem Spiegel beschenkt, worüber er sich sehr freute. Diese Bay ist durchgehends eine habe Englische Meise weit; ihre Wassertieße ninmt von achtzehn Klaster bis zum Ußer susenweise ab; der Grund ist sandig.

Magee kehrte zum Schisse zurück, weil die Jahreeseit rieth; sich hier nicht länger aufzuhalten, sondern nach den Sandwich. Infelt zu segeln, wo mehr Lebensmittel zu erlangen: wären. Capitain Roberts gab der Insel Nooheesea den Namen Adams. Es ist dieselbe, welche Ingraham Federal nannte. Die Mitte der Insel liegt unter 8° 58′ füdl. Breite und zwischen 140° u. 140° 10′ westl. Länge von Greenwich. Ingraham hat diese Inseln 40′ westlicher gelegt. Dies ist nicht wesentlich, weil sie alle nur innerhalb des Gesichtskreises der andern liegen, so dass kein Seefahrer sie unter einander verwechteln kann.

Obahoona liegt etwa zehn Seemeilen nordöftlich von Nooheeuva. Roberts nannte diefe Infel Maffachufetts; Ingraham hatte fie Washington genannt, welchen Namen Roberts dem ganzen Infelhaufen beylegte, deren erster Entdecker er zu seyn glaubte. Um Verwirrung zu vermeiden, wäre es wol am besten, jeder Infel den Namen zu lassen, welchen ihr die Einwohner geben.

Einige wenige Tage, ehe Capitain Roberts aus der Resolutions-Bay segelte, entdeckte man, dass die Insel Waitahn oder Christina Baumwolle hervorbringt, die alle andere an Feinheit übertrifft. Die Einwohner sagten, dass die Staude auf allen Inseln hist-

hänfig wachfe. Eine Probe der Baumwolle ist in dem Mulenm der historischen Societät niedergelegt.

Die Einwohner kennen keinen Landbau, fondern sie leben gänzlich von dem, was die Natur hervorbringt: von Brodfrüchten, Bananas, Cocos Nülfen und Yams. Die ersten drey Früchte wachlen hier vortrefflich schöu, die übrigen sah man nicht häusig. Sie haben auch eine Frucht, welche sie Kaieeka nennen , die einer Pfirfich ähnlich ift. Schweine gibt es auf allen Infeln ; einiges Geflügel fand man in der Refolutions Bay, aber das Stuck galt eben fo viel als ein Schwein. Wenn die Einwohner fich etwas von ihren Wohnungen entfernen, fo tragen sie Brodfrucht, entweder gebacken oder roh, in Kalebaschen bey fich. Sie effen diefelbe mit dem Ol (Milch) der Cocos Nuís, das fie Powy nennen. Im Fischen find sie geschickt, und gewinnen dadurch einen beträchtlichen Theil ihrer Nahrung; fie effen zuweilen die Fische roh, und lieben besonders den Kopf und die Augen.

Es gibt viele Grunde, welche beweisen, dass die Einwohner Menschenfresser find. Die Einwohner um Resolutions - Bay wollten es von sich nicht gestehen, erklärten aber freymithig, dass die Einwohner der übrigen Inseln , und selbst die landeinwärts wohnenden der Ihrigen Menschenf'eisch fräsen.

Am 2 März fegelten beyde Schiffe Nord nordwestlich, da Tooe-no-haa ihnen gesagt hatte, dass fie in dieser Richtung mehr Land sehen würden. entdeckten auch am wichsten Morgen, den 3 März, die beyden Infeln , welchen ingraham den Namen Knox und Hancok gab; die fie aber Freemann und

Langdon nannten. Beyde schienen fruchtbar. Ihre Breite ist von 8° 3′ bis 8° 5′ S, und ihre Länge ziemlich genau 141° W.

Es ilt fehr zu bedauern, dass Roberts nicht Zeit hatte, den nördlichen Theil der Insel Nooheeioa zu erforschen, da alle Nachrichten der Einwohner ihn einstlimmig für volkreich und fruchtbar erklärten, und dort ein schöner Ankergrund in einer großen Bay sich besände. Da diese Inseln in dem Theile des stillen Meeres liegen, durch welchen die Europäischen und Amerikanischen Schiffe, die nach der Nordwest-Küste von Amerika bestümmt sind, ihre Fahr nehmen müssen, ob können sie im Nothfalle, um dort Erfrischungen einzunehmen, von ihnen besucht werden. Wahrscheinlich werden wir vom Capitaia Vancouver\*), nach seiner Rückkehr, eine genaue Karte von denselben erhalten.

Obige Auszüge find meinen Beobachtungen gemäß

Auch den meinigen

Josiah Roberts.

Boston, den 6 Nov.

Bernard Magee.

1795.

<sup>\*)</sup> Vancouver, aus dessen Reisebeschreibung ein Auszug in den A. G. E. II B. 8, 330-349 sicht, hat diese neu entdeckten Inseln nicht besucht. H. XLIII.

## XLIII.

# Nachrichten über Corfu.

In Paris ist im achten Jahre der Franz. Rep. ein aus drey Octav - Bänden bestehendes Werk über die ehemahligen Venetianischen Inseln und Besitzungen in der Levante, unter folgender Aufschrift erschienen: Voyage laftorique littéraire et pittoresque dans les isles et possessions ci-devant Venitiennes du Levant : favoir Corfou , Paxo , Bucintro , Parga , Prevefa , Vonizza, Sainte-Maure, Thiaqui, Céphalonie, Zante, Strophades, Cérigo, et Cérigotte; Contenant la description de chaque de ces les et possessions, l'histoire et les monumens anciens, le gouvernement, les forces navales et terrestres, que les Vénitiens y entretenoient, la religion, les moeurs, les usages, les productions locales, l'industrie, la navigation, le commerce; un aperçu sur celui des états maritimes de Vénise. et de l'Albanie, relativement aux intérêts de la France; accompagné d'un Atlas de trente planches cet. Par André - Graffet Saint - Sauveur , jeune , ancien Conful de France, Résident à Corfou cet, depuis 1781 jusques en l'an 6 de la Rop, Françoife. Unfere Lefer, welche diese Inseln schon aus der kleinen, im zweyten Theile der A. G. E. angezeigten Schrift der Gebruder d'Arbois kennen, werden fich in ihrer Hoffnung nicht getäuscht finden, wenn sie in drey starken Octav - Bänden bessere Nachrichten und vollständigere, Aufschlüffe von einem Schriftsteller erwarten, wel-Mon. Corr. 1800. I. B. A a

cher in diesen Gegenden einen großen Theil seines Lebens verlebt hat. Dies gibt zu gleicher Zeit feinen Behauptungen, in Fällen, wo sie den erstern widerfprechen i einen entschiedenen Vorzug. Ein getreuer, obgleich gedrängter Auszug wird unser Urtheil rechtfertigen, und wo nicht den Beyfall, doch die Nachficht unferer Lefer verdienen.

Der erfte Theil, fammt der größern Hälfte des zweyten, beschäftigt fich ganz allein mit der Insel Corfu. Am weitläuftigsten wird die Geschichte dieser Infel von den frühesten bis auf die heutigen Zeiten behandelt. Sie füllt den ganzen ersten Band, und wird mit Nutzen und Belehrung von jedem gelesen werden, kann aber um des Raums willen hier nicht mitgetheilt werden.

Die Gebrüder d'Arbois geben der Insel Corfu eine Lange von 70, eine Breite von 30 und einen Umkreis von ungefähr 180 Italien, Meilen, und eine Volksmenge von 70000 Seelen. Unfer Verf, weicht von diefer Angabe fehr ab, und scheint mehr Glauben zu verdienen. Er schätzt ihre Länge auf 20. ihre Breite auf 10 und ihren Umkreis auf 60 Französische Mei len. Die Bevölkerung wird von ihm zu 60000 angegeben, wovon der fünfte Theil auf die Hauptstadt gerechnet, und der Überreft auf das übrige Land vertheilt werden muß. Aus der Geschichte dieser Insel ergibt fich ohne Widerrede, dass sie ehedem bevöl? kerter war. Dies wird um fo glaubbarer, wenn man bedenkt, dass diese Insel, welche vordem mehrere ungleich größere und ansehnlichere Städte zählte, in unsern Zeiten , außer der Hauptstadt , keinen Ort aufweisen kann; welcher den Namen einer Stadt ver-J. J. a.

Sie war aber nicht allein in frühern Zeiten ungleich flärker bevölkert; fie war auch beffer bebaut, .. Ihre Bewohner erzeugten fo viel, als zu ihrem Unterhalt nöthig war, und hatten hinlängliche Vorräthe, um ihre Freunde und Bundesgenoffen mit ihrem Überflus zu unterfrützen. Heut zu Tage hängt dieses Eiland felbst in den ersten Bedürfniffen des Lebens von der Discretion der benachbarten Staaten ab, Der Grand davon liegt weder in dem Clima, noch der Unfruchtbarkeit des Bodens. Es fehlt ganz allein an Betriebe famkeit und Ermunterung. Die Venetianer glaubten dadurch zu helfen, dass sie jedes Land, welches fünf Jahre hindurch ungebaut gelegen, demienigen als Ei, genthum zuerkannten, welcher diese Fahrlässigkeit anzeigen würge, Aber es fehlte an Mitteln, um das Gefetz zu vollziehen; und auf diele Art entsprach der Erfolg der Erwartung auf keine Art, Hent zu Tage kann Cortu feine Einwohner nicht ernähren. Wein und Getreide wird nur fo viel gewonnen, ala für den Unterhalt von vier oder fünf Monaten zureicht. Ol und Salz find die einzigen Artikel, welche ausgeführt und gegen andere vertauscht werden können. Einen der besten Nahrungszweige verschafft die Fischerey. Die Jagd ist aus Mangel an Wäldero. wenig ergiebig; an Holz ift allgemeiner Mangel; alles Bau - und Brennholz kommt aus Albanien. Es gibt daher von der Venetianischen Staatsverwaltung einen schlechten Begriff, wenn man lieft und erfährt, dass zwey im Jahre 176; and 8; entdeckte fehr ergiebige Gänge von Steinkohlen von der besten Eigenschaft ganz und gar vernachläßigt worden. Auch alles Schlachtvieh kommt aus den angränzenden Gegenden

M. Allessa Hart of An road

festen Landes. Nur einige Heerden von Ziegen verfehen die Einwohner mit Kafe und Milch. Unter folchen Umständen wird es niemand befremden, wern die Bilanz im Handel gegen Corfu ift: denn der Werth der ganzen Ansführ beträgt nicht über 2180000 Liv. Dagegen bezahlt Corfu an eingebrachten Waaren den Werth von 2500000 Livres, fo dass für 480000 Liv.\*) mehr ein - als ansgeführt wird. Diese Lücke, welche in einigen Jahren eine ganzliche Erschöpfung hervorbringen wurde, wird aber einigermalsen ersetzt, durch den Gewinn, welchen einige Insulaner im Auslande machen, indem sie alle Jahre nach der Türkey wandern, um die dortigen Felder zu bestellen. Dazu kommen einige Vortheile, welche die Schiffahrt, einige Zweige von Industrie, sammt dem Transito-Handel abwerfen. Der Handel von Corfu wurde ohne Zweifel bedeutender feyn, wenn der Werth der Wasren durch die Convenienz der Käufer bestimmt wiik de; aber statt dessen haben sich die Juden des Allein-Handels bemächtigt, und die wichtigsten, wo nicht einzigen Artikel der Ausfuhre, Ol und Salz, mußten noch überdies ausschließender Weise nach Venedig gebracht werden. Eine andere, nicht weniger drückende Last waren die Ein - und Ausgangs - Rechte. welche fich bev einem so unbedeutenden und beschränkten Handel doch jährlich auf 427000 Livres beliefen.

Überhaupt erhält man durch dieses Werk von dem Geiste und der Weisheit der Venetianischen Regie-

<sup>\*)</sup> Diese Angabe des Verf. ift uurschiig ; der Ueberschuss der Einfuhr beträgt, wenn die beyden ersten Zahlen nicht durch Drucksehler entstallt find, nur 320000 Liv. H.

gierung nicht die vortheilhaftelten Begriffe. Sie ging von der Maxime aus, ihre entfernteren Provinzen durch Unterdrückungen aller Art in der Abhängigkeit zu erhalten. In Corfu wurden alle bedeutende militärische und obrigkeitliche Stellen durch den Senat mit Venetianischen Edelleuten besetzt. Diese waren größtentheils von der ärmern Classe, oder folche, die fich im Dienst der Republik durch Aufwand zu Grunde gerichtet. Solchen Männern werden diese Stellen als eine Art von Entschädigung auf zwey oder drey Jahre verliehen. Man kann erwarten, dass sie den Zweck ihrer Sendang und Bestimmung nicht verfehlt und keine Gelegenheit, ihren Beutel zu füllen, ungenutzt vorbey gelassen haben. Unser Verfasser war selbst Augenzeuge der empörendsten Geld Erpressungen, Ungerechtigkeiten und Raubsucht, In feiner Gegenwart erkauften sich die Einwohner vom Zante vom Preveditor die Impunität für Todtschläge, welche erst geschehen sollten. Die Erlaubnifs, den Leichnam eines schon in Fäulnis übergehenden Gefangenen hinwegschaffen zu dürfen, mulsten feine Mitgefangenen um ansehnliche Geldsummen erkaufen. Die Obrigkeiten schossen den Unterthanen Geld vor, unter der Bedingung, den zweyfachen Werth in Naturalien, welche nach der Willkühr des Darleihers geschätzt werden, zu bezahlen. Hält der Schuldner mit der Bezahlung nicht ein. fo wird er ohne Gnade in Ketten geworfen. Der Verfasser sah die Frau eines Preveditors eine Mutter von fechs Kindern unbarmherzig von sich stoßen, weil sie um die Befreyung ihres Mannes flehte, welcher einen Vorschuls von zwölf Livres nicht bezahlen konnte. Zwar find

kommen.

die Todes · Urtheile und Hinrichtungen felten; aber vicht aus Gelindigkeit der Regierung, fondern aus der Urfache, weil ein bemittelter Verbrecher fich mit der Gerechtigkeit abfinden, und feine Befreyung erkaufen kann. Der Senat von Venedig hat anch den verabscheuungswürdigen Gebrauch der geheimen Angaben nach Corfu verpflanzt. An dem Pallast des Preveditors find zu diesem Ende aller Orten Öffnungen angebracht, in welche die heimlichen Angeber einen von ihnen unterzeichneten Zettel mit dem Inhalt ihrer Anklage werfen. Diese Öffnungen führen zu einem gemeinschaftlichen Behältnis, zu welchem anfser dem Preveditor niemand den Schlüffel hat. Der Angeber läuft durch feine Unterschrift keine Gefahr, wohl aber der Beklagte, welcher augenblicklich eingezogen wird, ohne jemahls seinen Ankläger zu erfahren. Nichts außer dem Gelde kann feine Befreyung bewirken. Eben so wimmelt es aller Orten von geheimen Kundschaftern, welche der Senat mit vielen Koften, selbst unter den Mitgliedern des Senats, in Corfu unterhält. Sogar die Staats-Inquisitoren aus Venedig verirren sich zuweilen mit der ausgedehnteften Gewalt nach diefer Infel. Das Schrecken ift fodann allgemein, und jeder Unterthan zittert für sein Vermögen nicht weniger, als für sein Leben. Um einigen Schein von Gerechtigkeits · Pflege zu erhalten, durchreist der Preveditor jedes Jahr, unter dem Vorwande, den Missbränchen und Bedrückungen zu steuern, alle seiner Auflicht anvertraute Inseln. Aber eben diese Reise hilft den Bedrückungen so wenig ab , dass vielmehr neue Erpressungen hinzu-

Es ist aber auch billig, dass unsere Leser erfahren, wie diese Obrigkeiten heisen, welche den Ranb auf diesen Inseln unter fich theilen. Folgende wurden von dem Senat zu Venedig ernannt und aus der Classe der Nobilis gewählt. Das Haupt derfelben war der Preveditore- Generale. Um zu diefer Stelle zu gelangen, musste man zur See gedient, und die erften Stufen im Seedienst durchlaufen haben. Nur selten wurde sie einem Senator zugetheilt. Unter seiner Auflicht standen alle Land - und Seetruppen, die Gerechtigkeits - Pflege, die Finanzen und die fammtliche Verwaltung. Seine Gehülfen bestanden aus einem Dragoman oder Dohnetscher, nebst einem Secretär, welcher in allen Staats-Angelegenheiten den Vortrag hatte. Beyde wurden von Venedig aus ernannt and bestellt. so wie der Schatzmeister, welcher auserdem. dass er für die Bezahlung der Truppen und des Civil-Etats zu forgen verpflichtet war, auch über alle Magazine die Oberauflicht führte. Die Gefälle und Auflagen in den zugehörigen Inseln wurden durch eigene, von ihm aufgestellte Unterschatzmeifter erhoben. Diele war, wie aller Orten und zu allen Zeiten, eine der gefuchtesten und einträglichsten. Der Preveditor - General ernannte zur Untersuchung und Beylegung der Streitsachen einen Kanzler, und den Dispasifia, um den Briefwechsel mit dem Senat, dem Configlio di Dièci und den drey Staats-Inquisitoren zu anterhalten. Er ernannte ferner einen Colonello maggiore zur Auflicht überalle Besatzungen diefer Infeln. Zu diefen kamen noch vier Adjudanten aus dem Ingenieur- und Artillerie- Corps, und den Officieren der Italienischen und Slavonischen Truppen. Die zweyte obrigkeitliche Person war der Preveditore oder Commandant der Festung. Er hatte nebst der Militärgewalt auch die oberste Auslicht über die Polizev während der Nachtstunden. Die Polizey für die Tagstunden stand unter den Bailo, welche zwey Commissarien zu Gehülfen hatte, die gleich ihm aus dem Venetianischen Adel gewählt wurden. Die neue Feflung fland unter dem Commando eines Nobile, welcher Capitano Grande hiefs. Alle Chefs der Regierung waren mit dem Preveditor General von gleicher Geburt. aber seinen Befehlen untergeordnet. Die Dauer ihrer Gewalt war beschränkt. Die des ersten endigte fich mit drey, die der übrigen mit zwey Jahren. Nach Verlauf dieser Zeit war jeder verbunden, auf seine eigene Kosten nach Venedig zurück zu schiffen, und um neue Stellen nachzusuchen. Ihre Bestallungen waren sehr gering. Sie waren aber dessen ungeachtet, in einem Lande, wo selbst die Gerechtigkeit erkauft werden musste, einträglich genug.

Außer dem Venetianischen Adel gibt es auch in Corfu eingeborne Edelleute, welche zahlreich fünd und sich auf ihren Ursprung und das Alter ihres Adels nicht wenig zu gute thun. Viele derselben leiten ihren Ursprung von den Römern, Griechen, und fogar von Griechtischen Kaifern ab, und bedienen sich aus dieser Ursache des kaiserlichen Adlers in ihren Wappen. Ihre Vorsale prangen mit Stammbömmen, welche schr weit ausholen. Sie sind auch thöricht und eitel genug, ihre Hauptsadt mit Paris oder London zu vergleichen. Das dieser Adel zahlreich serhellt sichon daraus, das 180 Edelleute als Mitglieder des Senats in Corfu gewählt werden. Der Adel

von Corfu hatte ehedem das Vorrecht, fich von felbst zu versammeln, und an andere den Adel des Landes zu ertheilen. Die misstrauische Venetianische Regierung gestattete aber in den letzten Jahren diese Versammlungen nicht weiter ohne Beyziehung des Preveditor - General, Wenn neue Edelleute gemacht werden follen, fo mus eine der vorhandenen Familien erloschen seyn. Der Bewerber muss gewisse Einkunfte besitzen, und zu gleicher Zeit beweisen, das seine Voreltern drey Generationen hindurch fich alles bürgerlichen Gewerbes enthalten haben. Es gibt wenige öffentliche Amter, zu welchen ein Edelmann aus Corfu zugelassen wird. Das vornehmste ist die Stelle eines Syndicus. Deren find drey. Sie haben einigen Antheilan der Polizey und der Auflicht über die Magazine. Sie waren auch vormahls berechtigt, allen Todes - Urtheilen beyzuwohnen, die Revision zu fordern, und das Urtheil selbst für ungültig zu erklären. Sie haben das Vorrecht, bey allen öffentlichen Aufzügen an der Spitze des Adels den Preveditor zu begleiten und in der Kirche den ersten Platz nach dem letzten Venetianischen Nobile zu behaupten. In den frühern Zeiten vertraten sie die Rechte ihrer Landsleute, und reisten fogar nach Venedig, um ihre Beschwerden dem Senat vorzulegen, In den letzten Jahren fanden sie sich geschmeichelt, wenn sie sich dem Preveditor nähern durften, und zu einem Gaftmahl, wovon sie die Unkosten zu bestreiten hatten, an seine Tafel gezogen wurden. Die zweyte ansehnlichere Stelle, welche die Edelleute von Corfu bekleiden, ift die eines Preveditore della Sanita, Es find deren ebenfalls drey, fammt einem Kanzler, wel-Aac cher

cher über die Ankunft und den Abgang der Schiffe. fo wie über die Auslage des Schiffs-Capitains ein genaues Register führt. Jeden Tag muss davon eine Abschrift an den Preveditor und die übrigen Häupter, der Regierung eingeschickt werden. Unter die Oberauflicht dieser Preveditoren gehören alle Austalten und Verfügungen, welche die Gefundheit betreffen; vorzüglich in Ansehung der Pest und des zur Abwendung derfelben errichteten Lazareths, Diefes war auf einer kleinen; eine Stunde von Corfu entlegenen Infel errichtet , und fland unter einem Prior, welcher diese Stelle sammt den damit verbundenen Einkünften in Venedig auf eine Zeit von fünf Jahren erkauft. Die übrigen Stellen, welche mit Edelleuten aus Corfu besetzt wurden, find folgende: drey Richter in der ersten Instanz, drey Verwalter des Leih. hanses ; drey Strassen - Inspectoren , drey Friedens-Richter, fammt den Gouverneurs von Parga, Paxo, und dem Gaftell S. Angelo. Mit allen diefen Amtern waren keine bestimmte Einkünfte verbunden.

Da diele Infeln von großer Wichtigkeit find, fo konnte man mit Recht erwarten, der Senat von Venedig werde nichts verfäumt haben, um fich ihren Belitz zu verlichern. Man erfährt aber hier gerado. das Gegentheil. Selbst die Marine, sammt allem, was dazu gehört. wurde in hohem Grade vernachläßigt; und doch war Corfu nach dem Verluft von Candia, Morea und Cypern der Sitz und Mittelpunct der Venetianischen Seemacht in der Levante, fich in zwev schlecht bestellte und bemannte Escadern. Die Armata Suttile bestand in den letzten Zeiten aus fechs bis fieben Galeeren, eben fo vielen Galeotten

und einigen Brigantinen , Welche zum Schutz und zur Bewachung der Küsten gebraucht wurden. Ihre vornehmsten Officiere waren der Capitano di Golfo oder Vice-Admiral ; der Preveditore dell'Armata oder General - Lieutenant, und der Governatore degli Condamati. Jede Galeere stand unter dem Befehl eines Sopracomito oder Capitains, Die Armata Groffa bestand gewöhnlich aus fechs bis sieben Linienschiffen von 64 bis 74 Kanonen, aus drey oder vier Fregatten zu 30 bis 36 Kanonen, und ein Paar Schebecken von 26 bis 30 K. Diele, fo wie die Armata Suttile Stand unter dem Oberbefehl des Preveditor General; unter ihm commandirte der Capitano delle Navi oder Vice - Admiral, der Amirante oder General - Lieutenant, und der Patrona oder Chef d'Escadre, Alle Officiersstellen bey der Marine wurden mit Venetianischen Nobilis besetzt. Soldaten und Matrosen waren schlecht gekleidet und genährt, und für die Reinlichkeit auf den Schiffen wurde fo wenig geforgt, dals nicht felten unter dem Schiffsvolk epidemische Krankheiten entstanden.

Nicht besser war es mit der Laudmacht beschafen. Sie bestand aus dem Ingenieur- und Artillerie Corps, nebst den Stavosischen und Italienischen Landtruppen. Das Ingenieur-Corps bestand aus zwölf Köpfen; das Artillerie-Corps aus neun Companien; jede zu sturzig Mann. Die Italienische Instanterie bestand aus neun Regimentern von gleicher Stärke mit dem Artillerie-Corps. Zwey Slavonische Regimenter glichen den übrigen an Stärke. Von der Beschaftenheit dieser Truppen macht unser Verfasser eine klägliche Beschreibung. Am allerwenigsten wurde seit die

die Kranken geforgt. Diese wurden beynahe ohne Hülfe eines Feldarztes oder Chirurgus sich selbst überlassen.

Wer kann unter folchen Umftänden erwarten, dass eine so fahrlässige, und dabey misstrauische Regierung für die Moralität und den Unterricht dieser Infulaner bester gesorgt habe. Die Auflicht über diese beyden so wesentlichen Stücke war dem abergläubischen, höchst unwissenden Clerus von beyden Religionen überlaffen. Ich fage von beyden Religionen. Denn der größte Theil der Eingebornen, besonders auf dem Lande, bekennt fich zur Griechischen Kirche Zur Lateinischen oder Römischen Kirche bekennen fich alle obrigkeitliche Perfonen . fammt den Landand Seetruppen und einigen Fremden. Corfu ift ein erzbischöflicher Sitz. dessen Einkünfte sich auf zu bis 12000 Liv. belaufen. Außerdem befinden fich in Corfu noch zwey andere Kirchen, fammt drey Franciscaper - Klöstern. Das Oberhaupt der Griechischen Geiftlichkeit ift der Protopava, welcher aus der Classe der Edelleute von der Geiftlichkeit und dem Adel des Landes auf fünf Jahre gewählt wird, in seinen geistlichen Verrichtungen unter den Patriarchen von Conflantinopel fieht, und dabey alle Vorrechte eines Bischoffs geniesst. Seine Einkünfte find ganz zufällig. und bestehen in den Stolgebühren. Die einträglichsten find die Excommunicationen, welche zu gleicher Zeit die wirksamsten Mittel find, um den Pöbel in der Abhängigkeit zu erhalten. Bey der geringsten Veranlassung läset ein Grieche den andern mit dem Kirchenbann belegen, und derfelbe Priester findet keinen Anstand, beyden Theilen zu willfahren.

Diele

Diese Ceremonie wird öffentlich auf der Strafee, an dem Hause des Beklagten, von dem Protopopen im Trauerkleide, einer schwarzen Kerze in der Hand, unter Vortragung eines großen Krenzes und einer schwarzen Fahne, unter vielen Verwünschungen und entstellenden Gebehrden verrichtet. Selbst die Regierang von Venedig bediente sich nicht selten gegen ganze anfrührische Gemeinden dieses so wirksamen Mittels. Die Anzahl der Griechischen Kirchen besonders auf dem Lande ift fehr beträchtlich. Die Vorsteher derselben haben aber fämmtlich keine bestimmten Einkünfte. Eben so wenig fehlt es an Griechifchen Mönchs - und Nonnen-Klöstern, welche dem Lande fehr zur Last fallen. Nur einige Nonnen-Klöster nehmen Zöglinge auf , welche so lange da verbleiben, bis die Eltern zu ihrer künstigen Verlorgung ernsthaftere Anstalten getroffen haben. Stricken und Spinnen war das einzige, worin sie hier unterrichtes wurden. Sehr selten wurde auch Unterrichtim Nähen ertheilt, aber am aller feltensten im Lesen und Schreiben ihrer Muttersprache. Mädchen, welche darin einige Fortschritte gemacht, wurden bey ihrer Rückkehr in das väterliche Haus als Wunder angestaunt: Überhaupt ist die Unwissenheit der Griechischen Geistlichen in Corfu außerordentlich, befonders auf dem Lande, und fogar zum Sprichwort geworden, Verständigsten derselben verstehen höchstens ihre Matterfprache zu lefen und zu schreiben. Unfer Verfaffer hat deren mehrere gesehen, welche selbst darin unwissend waren, und nur einige Gebete auswendig gelernt hatten. Derfelben bedienten fie fich ohne Unterschied selbst bey entgegen gesetzten Veranlasfun-

fungen. In diesen Händen befindet lich nun die Ertiehung der dortigen Jugend, Keine einzige öffentliche Anftalt ift dazu vorhanden. Die einzigen, obgleich feltenen Lehrer, find einige Fremde, welche dahin kommen, oder fich dort in diefer Abficht niederlaffen. Es darf uns folglich nicht befremden, wenn unfer Verf. II B. S. 180 die heutigen Nachkömmlinge der Phaegeier auf folgende Art schildert : Une nation superstitiense par religion , ignorante par le manque des movens, Superbe par ignorance; indigente par indolence indolante, ennemie du travail par indigence, eruelle par inclination et l'affurance de l'impunité; perfide et fauffe par foibleffe Er glaubt mit Recht, dass sich der Character dieser Nation ins Bessere verandern würde, fobald eine menschenfreundliche und bestere Regierung auch für ihren Unterricht und ihre Ausbildung forgen , und sie der bisherigen Barbarey and Unterdrückung entreifsen wird.

Übrigens haben die Sitten der Stadtbewohner von Corfu während der Venetianischen Herrschaft durch den Umgang mit den dahin abgeschickten Venetianern keine geringe Veränderung erlitten. Sie haben fich unmerklich noch mehr im Böfen als im Guten den Sitten und Gebräuchen der Hauptstadt genähert, Diese Veränderung erstreckt sich sogar auf die Sprache. Nicht genug, dass in die Landessprache mit angehängter Griechischer Endung fehr viele Italienisch-Venetianische Worte aufgenommen wurden, auch jedermann von Stande spricht seine Muttersprache nur felten und in Nothfällen. In Betreff des Frauenzimmers fällt diese Umschaffung der Sitten am stärkthen ant. Noch vor weniger als fechzig Jahren lebte - 22 - 4 auf

auf diefer Infel das weibliche Geschlecht ganz nach morgenländischer Sitte in der größten Abhängigkeit, Alte Perfomen diefes Geschlerhts waren außer ihren nächsten Verwandten für sieden andern unsichtbar, Dies alles hat fich verändert, seitdem fich einige Venetianische arme Nobilis in der Hoffnung, ihre Glücksumstände zu verhessern, mit den Töchtern wohlhabender Corfioten verheitsthet. Sogleich veränderte die Neuverlobte ihre ehemahlige Art zu leben, und warf den vaterländischen Zwang ab. Ihr Beyspiel, ihre Schilderung von der gegenwärtigen häuslichen Glückfeligkeit wirkten durch Ansteckung auf ihre Verwandten, und erweckten bey diesen das wärmste Verlangen nach einem ähnlichen Zustande. So erschienen nach und nach immer mehr Frauen bey öffentlichen Zusammenkünften, und theilten alle gefeltschaftliche Freuden. In dem Masse, als fich der Hang zur Geselligkeit vermehrte . Rellten fich auch der Laxus und die Neigung, fich durch Kleiderpracht hervorzuthun, bey dem daligen Frauenzimmer, fammt ihrem ganzen Gefolge ein. Diele Neigungen erhielten einen neuen Zuwachs an Gelegenheiten, fich zu anssern, durch die Einführung des Theaters und einer stehenden Schauspielergesellschaft und einiger Calino's deren fich in den letzten Zeiten in Corfu vier an der Zahl befanden. Zu dem ersten und vornehmften derfelben wird kein anderer, als ein Venetianischer Nobile zugelassen; in dem zweyten verfammelt fich der Adel des Landes. Die übrigen Officiere der Land - und Seemacht. fammt einigen Civil-Beamten kommen in den beyden letzten zusammen, und enthalten fich bey Verfammlungen nach Vene-1.0:12 tianitianischer Sitte aller politischen Gespräche. Im Theater durste das Frauenzimmer ansänglich gar nicht, und in der Folge nur mit einer Masque erscheinen, Doch hat sich in den letzten Zeiten auch diese Art von Zwang verloren.

Nur allein auf dem Lande haben fich noch die alten Sitten und Gebräuche unverändert erhalten. Einige derselben in Betreff der Heirathen und der Begräbnisse verdienen um ihrer Sonderbarkeit willen eine eigne Erwähnung. - In Corfu werden alle Heirathen zwischen den bevderseitigen Eltern abgeschlossen. Die Tranung geschieht im Hause der Braut, Sodann geht der feyerliche Zug unter vorangehender Musik nach dem Hause des Bräutigams. Dieser führt während der Brautnacht unter dem Kopfkissen eine geladene Pistole, um damit sogleich nach vollbrachter Ehe durch einen Schuss seinen erfochtenen Sier den Anverwandten bekannt zu machen. Diese erscheinen sodann den nächstfolgenden Morgen, wo das Braut-Hemde auf einer Tafel ausgebreitet und zur Unterfuchung vorgelegt wird. Will die Braut die Zärtlichkeit ihres Neuverlobten nicht erwiedern, fo versucht es dieser, ihr einige Haare abzuschneiden; diese wirft er sodann sammt einem lebendigen schwarzen Hahn ; unter Herfagung gewisser Formeln , in einen brennenden Backofen, und glaubt, dass die Neigung feiner Geliebten in dem Maße entflammen werde, als der Hahn durch das Feuer verzehrt wird.

In Corfu werden die Verstorbenen sehr früh beerdiget. Man trifft dazu Anstalten, noch ehe der Körper kalt geworden. Am unbändigsten gebährden sich bey solchen Veranlassungen die Weiber. Diese schreyen nicht

nicht allein und raufen sich die Haare aus : sie machen noch überdies dem Todten die bittersten Vorwürfe. Sie rufen ihn bey seinem Namen und stellen ihn zur Rede, warum er fein Haus, feine Freunde und feine Kinder verlaffen habe, u. f. w. So wie die Leiche aus dem Hause geschafft worden, werden alle vorhandene Töpfe und irdene Gefäße zerschlagen und auf die Strasse geworfen. Vor allen Häufern, vor welchen der Leichenzug vorübergeht, wird nach dem Verstorbenen Wasser gesprengt. Während der Todten - Meffe wird die Leiche in der Kirche öffentlich zur Schau ausgestellt. Nach geendigtem Gebet nähern fich alle Anverwandte und Freunde, küffen den Mund, die Nafe, die Augen und die Ohren des Verstorbenen, und beurlauben sich von ihm. Jeder flüstert ihm dabey etwas in das Ohr. Man glaubt. Freunde ganz besonders zu ehren und zu unterscheiden, wenn fie zur Leiche gebeten werden. Diefe können sich daher, ohne anzustossen, den letzten Umarmungen nicht entziehen. Die Länge der Trauer richtet fich durchaus nach dem Grade der Verwand. Schaft. Vater und Mutter werden ein volles Jahr betrauert. Alle Kleidungsstücke, selbst das Hemdnicht ausgenommen, find von schwarzer Farbe. Die Trauer des gemeinen Mannes zeichnet sich durch Unreinlichkeir und die schlechtesten Kleider aus. So lange die Traner währt, darf kein Hemd gewechselt werden. Alle drey Monate werden auf den Grabhügel des Verstorbenen Brod, Kuchen, Wein und Öl gebracht, Bey diefer Gelegenheit werden fodann die alten Vorwürfe wiederholt, und der Todte aufgefordert, fich der dargebrachten Gaben zu bedienen. Auch an B h .. 3 ... Mon. Corr. 1800 I. B. . Gei. Geister-Geschichten sehlt es in diesem Lande nicht, Alle widrige Vorfälle rühren, dem Landes-Aberglaghen zu Folge, von den Seelen der Verstorbenen herwelche auf diesem Wege die Lebenden um ihr Gebet und ihre Hülse auslehen. Der Vortheil, welchen die Popen von dieser Stimmung der, Gemüther haben, if zu ansehnlich, als das sie sich die Mühe geben sollten, diesen Aberglauben zu vernichten. De pareilles erreurs doivent moint stonner dans un peuple entretenu dans Vigiorance et la superstition, lorsqu'on let voit encore en vigueur chez les nations oh les lumières ont diminué la scendant des préjugés.

### · XLIV.

Nordische Grad - Messung.

Aus einem Schreiben Melanderhielm's, Ritters

Stockholm; d. 14 Febr. 1800.

Meinem, in meinem letzten Schreiben gethanen Versprechen\*) zu Folge habe ich nun die Ehre, Ihnen den Bericht mitzutheilen, den Somberg nach einer Zurückkunft aus Lappland über die nordiche Grad-Mesung der k. Academie der W. abgestattet hat. Wenn man diese Beobachtungen mit anderen Bemerkungen, und mit den Umständen, welche die Französische Grad-Mesung begleitet haben', vergleicht, so erhellet immer mehr, dass, um diese interessante Frage zu erörtern, nichts übrig bleibt, als eine neue Mesten der Schaffen der Schaffen der Mesten der Mesten der Schaffen der Sc

<sup>\*)</sup> M. C. Febr. St. 8. 142.

Meffung in diesen nördlichen Gegenden vorzunehmen. Was in meinen Kräften stehet, werde ich gewise dazu beytragen. Allein es find noch mancherley Schwierigkeiten zu überwinden, bis es zur wirklichen, Ausführung kommen kann. Ob wir gleich in Schweden ziemlich geschickte Künstler haben. so möchte ich denn doch nicht, dass sie ihre ersten Verluche an einem Borda'ischen Kreise machten, der zu einer fo delicaten und entscheidenden Operation gebraucht werden follte. Wir müffen uns alfg an Ramsden nach London wenden: aber wie schwer ist etwas von diefem geschickten Künstler zu erhalten\*). Auch ift unfere Schwedische Schiffahrt in diesem verderblichen Kriege nicht wenig durch See-Räuber beunruhiget and beläftiget worden, und fo lange diefe unglückfeligen Zeiten dauern, möchte ich den Transport diefes Instruments auf keinem Schwedischen Schiffe wagen. So viel ift gewifs, and verdient bemerkt zu werden. dass der Ingenieur Ofverbom, von welchem ich Ihnen in meinem letzten Briefe die Zeichnung feines Instru-· 1 / 200

.5/1 P ... B b 2 . J At mr ... " ".1 ...

hie) Nach usteran letten Nachrichten liegt Ramsten ohne,
Hoffnung auf dem Todstenbette. Der gefehichte Kanfler EdLo ward Trougsten wird ihn erfetten. Uebrigens haben Engliche Kanfler noch keine Bordeliche Kreise verferiget.
Diefe Werksange verferiget wol Le Abri in Paris ambefleu, welcher mehrere unter Borde's Aufficht, und auch
diejenigen gebaut hat, welche zur Franzof. Gradmellung
gedient haben. Sie find nicht fo koffar, wie die Englifehen Kreise, deren Genautgkeit durch die BoobschtungsMethode bey den Französschen vollkommen erfett wird,

ments geschickt habe \*), seiner Seits der Ersinder ganzer Kreise mit zwey beweglichen Fernröhren war, ohne das er waste, dals schon Tob. Mayer und Bordz vor ihm diesen Gedanken gehabt haben. Es ist schon über ein Jahr, das er mir diese Ersindung in einer Abhandlung übergeben hat, um sie in umsere Denkschristen der k. Acad. der W. aufzunehmen. Wenn unsere nordische Grad-Messung zu Stande kommt, so habe ich auch ihn und Svanberg zu dieser Operation bestimmt; ich bin überzeugt, das sie dieselbe mit möglichter Geschicklichkeit und Genauigkeit ausstühren werden.

Ich werde das nächstemahl die Ehrehaben, ihnen meine Gedanken und Untersuchungen über die Atmosphäre der Erde und ihre Höhe mitzutheilen. Ich habe einiges davon in unseren Schwedischen Abhandlungen und in meiner Schwedischen Astronomie gefagt; ich will aber das Ganze in einem Auszuge zefammenstellen, und es Ihnen zum beliebigen Gebrauche überschicken.

Der würdige Baron von Hermelin macht mit seinen geographischen Karten verschiedener Schwedischen Provinzen gute Forschritte; schon mehrere die ser Karten find aus seine Kostenin Kupfer gestochen \*\*). Seit drey Sommern bereist der geschickte Astronom Schulten, Mitglied unserer Acad, d. W. auf seine Kosten, und mit guten Instrumenten verschen, die verschen, die verschen, die verschen seine Schieden von der Schied

<sup>\*)</sup> M. C. Febr. St. S. 143.

<sup>\*\*).</sup> Nähere Nachrichten über die bereits erschienenen Karten findet man M. C. Febr. St. S. 116. . Z.

schiedenen Provinzen des Reichs, und macht geographische Orts-Bestimmungen.

Auszug aus dem Berichte an die k. Schwed. Academie der Wissenschaften in Stockholm , in Betreff i der Lappländischen Gradmessung, von Gins Sounberg.

Auf den Vorschlag und Betrieb des Ritters Melanderhielm wurde im vorigen Sommer 1790 der Academiker Göns Svanberg auf Kosten der k. Academie nach Lappland geschickt, um daselbst das Local und die örtlichen Umstände derjenigen Gegend zu unterfuchen, in welcher im Jahre 1736 die Franzöfischen Academiker, De Maupertuis, Clairant, Camus . Le Monnier , Abbe Outhier , und Celfus , Prof. der Astr. in Upsal, einen Grad der Breite unter dem Polar-Kreise gemessen haben, gegen welche MesTung man längst verschiedene Zweifel erhoben hat, Theils um diese zu erörtern, theils um fich von dem Grade der Genauigkeit zu versichern, welcher bey diefer Meffung erreicht worden war, wurde Svanberg dahin abgefandt, um alle Vermuthungen zu berichtigen , oder zu bestätigen, und den ctwa daraus erwachsenden Einflus zu bestimmen.

Die Gegend um Torneo ist ein sehr staches Land, nur gegen Norden in einer Entsernung von ungesähr acht Meilen (Lieues)\*) erheht sich eine Gebirgs-Ket-

<sup>\*)</sup> Französiche oder Schwedische Meilen? In dem Französichen Briese stand Lieues; find es Schwedische Meilen,
so gehen nach Nils Marelius (Nene Abhandl, der k. Schw.

Bb 3
Acad.

Kette, welche sich bis Kittisvara, nahe beym Dorfe Pello, erstreckt, von wannen das Land bis auf einige Meilen von Kengis, (welches schlost zwölf Meilen im Norden von Pello liegt) wieder platt wird. Kein einziger von allen diesen Bergen ist von einer bedentenden Größe. Avanfaxa, welcher von mittlerer Größe ift, erhebt fich nicht über 606 Fuls über den Waffer-Spiegel des Fluffes. Woraus dann folgt, dass wol keiner von diesen Bergen für sich allein eine merkliche Ablenkung des Loths hervorbringen konnte; es sey denn, dass die Puncte, auf welchen man den Bogen des Mittags-Kreises bestimmt hat, denselben sehr nahe gelegen wären, welches aber, hier nicht der Fall war. Es bleibt also nur noch zu. untersuchen übrig, was die gesammte und vereinigte Wirkung der ganzen Bergkette auf das Loth betragen könnte.

Aber auch diese Wirkung kann nur ganz unbedeund seyn. Denn nach der höchsten Schätzung,
die man nur annehmen kann, würde man die Summe
aller Berge, von welchen man eine Wirkung zu befürchten hätte, doch nicht größer, als den Cubus einer Viertel- Meile annehmen können. Wenn man
nun serner dieser Masse die doppelte Dichtheit der
mittleren Dichtheit der Erde gibt, und dabey vorausfetzt, das ihr Attractions-Centrum fünf Meilen von
Kittisvara, und zehn Meilen von Torneo entserntist;
so wirde sie in Kittisvara keine größere Ablenkung
des

Acad. der W. letztes Quartal 1782 & 251 der Doutschen Ueberstetz.) Schätzung 10,4545 Meilen auf einen Grad. Den 60 Grad der Breite nimmet er zu 376318,8 Schwedische Decimal. Fus an. v. Z. des Loths, als o, 3438 und o, 0860 in Torneo hervorbringen können. Der Total-Effect würde also nur o,"4298 betragen haben , und die Verbesserung; die man an die Länge des, von den Franzöl. Academikern gemessenen Grades würde anbringen müssen, wurde folglich nur 6,8575 Toilen betragen, welche hinzugesetzt werden muffen, flatt 100 Toilen mehr oder weniger, die man davon abziehen zu müffen geglaubt hat \*). Svanberg glaubt demnach versichern zu können, dass von dieser Seite kein Irrthum zu befürchten war, und dass, wenn in der That Fehler bev dieser Messung vorgefallen wären, diese ganz andern Umständen und Quellen zugeschrieben werden müsten: vielleicht irgend einem Fehler des Sectors, des Quadranten, oder welches nicht das unwahrscheinlichste ist, einiger Ungewissheit in der Stand-

<sup>\*)</sup> Nimmt man die aus der letzten Franzöl. Gradmellung gefolgerte Abplattung der Erde von 474 au; fo wire die Fer Lepplandiche Grad in dieser Hypothese wol gar um 2224 Toisen au groß. Denn, nach dieser Voraussetzung müßte der Grad unter 66° 20° Breits 57183 Toisen betragen; allein Maupertuit und seine Geschtten haben 57404 T. gesunden. Die locale Unregelmässigkeit der Gestalt unsferre Erde wird daher immer wahrscheinlicher, und die gestundenen Ungleichheiten in den Meslungen sind viel zu groß, als daß sie den Fehlern in den Beobachtungen, der Ansiehung der Berge, oder sonstigen Einstellung der Berge, oder sonstigen Einstellung der Berge, oder sonstigen Einstellung der Berge, der sonstigen Einstellung ausgeschrieben werden könnten, wie diese die letzt gesährte Gradmessing in Frankreich deutlich beweist. Vergl. A. G. E. IV B. S. XXXVII und La Place melchanique celesse.

Standlinie \*). Allein, um alle diese Zweisel auf eine sichere Art zu heben, bleibt nichts weiter übrig, als diese Messung ganz von vorn zu wiederholen.

Ferner verdient folgende Bemerkung erwogen zu werden. Man weiß, das die Französischen Astronomen auf jeder ihrer Stationen den Höhen- und Tiefen - Winkel der Signale beobachtet haben. Alle diese Winkel find von Svanberg auf seiner Expedition wiederholt beobachtet worden, und es hat ihn nicht wenig befremdet, sie sämmtlich etwas größer gefunden zu haben, als sie in Maupertuis's Werke, La Figure de la Terre angegeben find. Das Werkzeug, deffen fich Svauberg bey feiner Mesfung bedient hat, war ein ganzer Kreis von 142 Zoll im Durchmesser, von Minute zu Minute getheilt; durch Schätzung konnte er einen Winkel bis auf 10. höchstens 1e Secunden damit beobachten. Eine ausführliche Beschreibung diefes Instruments findet man in den Stockholmer Abhandlungen der k. Ac. der W. auf das Jahr 1750 Svanberg ließ es sich vorzüglich angelegen feyn, den Collimations - Fehler feines Kreises zu bestimmen; er fand ihn aus wiederholten Beobachtungen 1' 30". Als er wieder nach Torneo zurückkam. untersuchte er ihn nochmahls, und er fand, dass er fich während der Reise gar nicht geändert hatte: im Mittel aus allen Beobachtungen ergab fich dieser Fehler 1' 24", welcher von allen Höhen Beobachtungen abgezogen werden musete. Um jedermann darüber nrthei-

<sup>\*)</sup> Dieselbe Vermuthung hat auch schon Dr. Triesnecker M. C. Febr. St. S. 141 gefusert. v. Z.

urtheilen und seinen Schlus ziehen zu lassen, theilt Svanberg sein ganzes Tableau der Beobachtungen mit,

| Beobachtungs<br>Ort | Beobachtung                                             | verbeff.<br>Beobacht.                   | Franzus.<br>Beobacht.                    | Untersch.                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Avanfaxa            | P = + 8' 35"<br>C = - 11 0<br>n = - 10 50<br>H = - 3 45 | + 7' 11"<br>- 12 24<br>- 18 14<br>- 5 9 | + 4' 50"<br>- 14 15<br>- 20 20'<br>- 8 0 | + 2' 21'<br>+ 1 51<br>+ 2 6<br>+ 2 51 |
| Huitaperi           | n = - 15 30<br>A = + 8 15                               | - 16 54<br>+ 6 51                       | - 19 0<br>+ 5 0                          | + 2 6<br>+ 1 51                       |
| Horrilankero        | A=+ 2 0<br>P=+14 10                                     | + 0 36<br>+ 12 46                       | + 0 0                                    | + 0 36                                |
| Kakamavara          | n = - 18 47<br>C = - 2 50                               | - 20 II                                 | - 22 50<br>- 4 45                        | + 2. 39<br>+ 0 31                     |
| Niemivara -         | P = + 21 30                                             | + 20 6                                  | + 18 30                                  | + /1 36                               |
| Kittisvara          | P = + 26 0                                              | + 24 36                                 | + 22 30                                  | + 2 6                                 |

Diese Unterschiede sind viel zu große, als dass sie Beobachtungs - oder Instrumenten - Fehlern allein zugeschrieben werden könnten, z. B. z' 5z' bey dem Winkel Hin Avansaxa, der selbst nur 5' 9' groß befunden worden. Der Winkel C bey Kakamawara; ungesähr von derselben Größe, gibt dagegen nur einen kleinen Unterschied von 31'. Svanberg glaubt daher, daß die irdische Strahlenbrechung bey dem verschiedenen Zustande des Dunstkreises, hier im Spiele syn mille.

Eine andere nicht minder wichtige Bemerkung ist, daß die zwischen Niemis und Poiki Torneo, auf der Oberfläche des zugefrornen Flusses, gemestene Standlinie nicht in einer vollkommenen Wasser-Ebeus liegt, wie die Französischen Astronomen bey ihrer Messung vorausgesetzt haben. Hierin kann wol eine der Ursachen liegen, warum die Länge dieses Grädes ein wenig zu groß mag seyn gefunden worden. Svanberg ist daher der Meinung, daß, wenn in der Folge diese ganze Vermessung wiederholt werden sollte, man nicht nureinen schicklicheren Ortsweine Grundliche und der Standen und der

linie wählen, sondern zwey derselben zur gegenseitigen Versicherung und Berichtigung mellen sollte. Die Messung der einen schlägt er auf dem See ollte. Die Messung vor, dessen Wasser beynahe stehend ist. Die zweyte könnte bey Malörn gemessen werden, einer kleinen Insel am Aussluß des Torneo, welche zur Sommers-Zeit vom den Herings-Fischern besucht wird. Da könnte man auch den südlichen Punct annehmen, um den Bogen des Mittags-Kreises au bestimmen, welcher von da gegen Norden bis nach Kingsir reichen könnte. Man würde alsdann beynahe zwey Grade messen könnten, und es würde gar keine Schwierigkeit haben, über diese ganze Strecke ein wohlgeordnetes Dreyecks-Netz zu ziehen.

## XLV.

### Nachricht

von dem Thale der Natron-Seen.

# Artillerie-General Andréoffy \*).

Von Aegypten kannte man bisher nur das Thal, das der Nil wälfert. Die Wahrnehmungen der Geologen und

<sup>\*)</sup> Ein Auszug aus den Mimoires fur l'Egypte, publiés pendont les campagnes da Général Bonaparte cet. deren Inhalt, M. C. III St. S. 259 – 269 angegeben worden. Diele Nachricht, das Refultut der Unterfachungen einer Gelelschaft von Gelehrten von verschiedenen Fächern, ift bey dem bisherigen Mangel an zuverläftigen und unter einzader.

und die Nachrichten der alten Schriftsteller und einiger neuern Reisenden ließen indessen glauben, der Nil habe fich in den frühesten Zeiten in die Wüsten Libyens ergoffen, und es fänden fich noch Spuren feines ehemabligen Laufs. Wenn, wie Herodot fagt, die alten Könige Aegyptens eifrig bemüht waren, durch mächtige Anlagen den Nil in fein jetziges Flusbett zu leiten und darin zu erhalten, soist diels ohne Zweifel eine der wichtigsten Unternehmungen. wovon wir Nachricht haben. Die Erforschung dieser ursprünglichen Richtung des Nil- Laufs würde über die Geologie Aegyptens und über die Werke , die man zur Fruchtbarmachung desselben unternommen. ein Licht verbreiten, und auf einen Weg leiten, den Schaden wieder gut zu machen, den der Lauf der Zeiten, Barbarey und Unwissenheit in einem Lande gestiftet haben, dem es an Regen mangelt, und das ohne

der übereinstimmenden (man vergleiche z. B. Joh. Melch. Hartmann's Erdbeschreibung und Geschichte von Afrika Nachrichten von dem merkwardi-IB. 8. 714 - 733) gen Thale der Natron-Seen höchst schätzbar und wichtig. Auf den Karten von Aegypten findet man entweder nut einen einzigen großen See, oder zwey neben einander liegende, in der Richtung von Often nach Westen, also gegen alle Hydrographie perpendicular, anstatt parallel, mit der Neigung des Thales. Die Lage der Klöfter in diesem Thale ift auf allen Karten eben fo unrichtig; fie fetzen das Klofter des Heil. Macarius gegen Often und das der Griechen gegen Welten; Andreoffy's Karte seigt jenes in Suden, diefes in Norden, und zwischen ihnen, doch um die Hälfte näher gegen das Griechische Kl. bin, das Klofter der Syrer und neben ihm öftlich Ambabicoi (Amba Bifhoi ).

ohne Überschwemmungen und künstliche Wässerungen zur Unsruchtbarkeit verdammt wäre. Diese alte Bett des Nils wird von den Geographen Bahhar-bla-me oder Fluss ohne Wasser, und von den Eingebornen Bahhar-bl-färigh, der leere Fluss, genannt. Man wusste, dass er nicht weit von den Natron-Sementsernt wäre, deren Nutzung seit 15 Jahren erneu-tilt, und deren Erzeugnisse in Frankreich wegen ihrer vielsachen Brauchbarkeit sehr gesucht werden. Es war auch bekannt, dass einige Koptische Klösser, deren Erbauung in das vierte Jahrhundert unserer Zeitrechnung fällt, in ihrer Nishe sich befänden.

Man fieht, daße es in mehrern Rücksichten gut und nützlich ist, diesen Theil Aegypteus näher kenne zu lernen. Um alle Vortheile, die für die Geologie-und die Künste daraus sließen könnten, genauer zu bestimmen, wurden Berthollet, Fourier und Radouté d. J. eingeladen, sich dahin zu begeben; Duchanpy und Regnault zu ihren Gehülfen ernannt, und Andréoffy erhielt den Austrag, sie gegen die Angrisse der, herunstreisenden Araber, die theils aus Ober-Aegypten, theils von der Barbarey herkommen, zu schützen, und die ganze Gegend militärisch aufzunehmen. Hier folgt das Resultat ihrer gemeinschaftlichen Untersuchungen.

Den 4 Pluviole (den 23 Januar 1799) Morgens 2 Uhr brachen sie von Terräuth \*\*) auf, und nach einem

<sup>\*)</sup> Eine Beschreibung der vier Koptischen Alofter folgt

<sup>\*\*)</sup> Terranch, Terane, Tarane, Taraia, (Terenuthis det Altun), eine Stadt am linken Ufer des westlichen Nil-Arms.

einem Marich von 14 Stunden waren sie im Angesicht des Thals der Natron-Seen.

Topographie. Das Nil- Thal und das Thal der Natron - Seen find durch eine große , hochtiegende Ebene, deren Oberfläche, dem Meere gleich, mit leichten Wellen überdeckt wird, getrennt. Diefe Ebene, die fich ungefähr in demfelben Niveau hält. mag etwa 30 Meilen in der Breite haben. Der feste. dichte Boden ift mit Sand von verschiedener Dicke. mit kleinen länglichen Kiefeln von mancherley Farbe. und mit einzelnen Achat Kiefeln überdeckt. Die von Westen streichenden Winde haben gegen die Riickseite der Hügel, die das Nil- Thal begränzen, und in das Thal felbst fast allen beweglichen Sand fortgeführt. Hier und da ift Kalk-Felfen fichtbar. An Pflanzen findet man in diefer Wufte, die vom Schopfer der Natur gleichsam vergessen zu feyn scheint. nicht mehr als drey oder vier Arten, außerordentlich einzeln, klein und kraftlos; dahin gehören der Salpeterstrauch (Nitraria Schoberi) und violettes Bilfenkraut (Hyofcyamus datora Forft.) Von lebenden Geschöpfen konnte man nicht mehr als eine einzige Infecten Art, die gleichfalls felten ift, und von ihrem Aufenthalte in diefer Einode Mente obfeure be-

Die Richtung des Weges von Terrânsh aus ist anfangs westwärts; nachdem man aber ungefähr zwer Stunden von dem Thale der Natron-Seen über eine Art von niedrigem Hügel; Hås - 21 - Basjarah oder

deffon Mündung unterhalb Rofette ift, der HaupeRepelplatz für die Aegyptische Sode,

andi adalkatio at

Kuh-Kopf genannt, gekommen ist, wird sie ein wenig nordwesslich; man steigt dann abwätts, und sinder ausmittlern Abhange auf einem warzensörmigen Hügel, ein: zersörtes Fort, Qasfr, aus Natron-Stücken erbaut. Man sieht hieraus, dass die Regen in dieste Gegend sehr unbedeutend sind. Tieser unten, im Grunde des Thals, erblickt man die Natron-Seen; gerade vpr sich, in weiterer Entsernung, auf dem entgegengesetzten Abhange das Kloster der Griechen oder 21. Bardmonk; zur linken, fast in derselben Enternung, zwey nahe gelegene Klöster, das der Syrer und Amba-Bicoi (Amba-Bishoi).

Qaffr, el - Barâmoùs und das Syrifche Klofter wurden durch ein Dreyeck unter einander verbunden. Zur Standlinie wählte man die Entfernung zwi-Schen Oaffr und êl-Barâmoùs, und das Resultat diefer Messung gab 72313 Meter. (3710 Toisen). die Ausrechnung des Triangels gab 74307 M. (1812 Toil.) für die Entfernung zwischen Qaffr und dem Syrischen Klofter, und 9258 M. (4750 Toif.) für die des Syrischen und des Griechischen Klosters oder el Bardmous. Auf dem Wege von dem einen Puncte zum andern fand man meistens Flugfand, einigen Ansatz von Natron, hier und da einige Pflanzen, fast überall Gyps - und Kalkstein - Lagen, und zwischen dem Griechischen und Syrischen Kloster sehr **fchöne** is to my enditable

Physiche Geographie des Thals. Das Thal der Natron Seen macht einen Winkel von ungefähr 44 welltich mit dem Magnet-Meridian. Die Seen haben in Rücklicht ihrer gegenseitigen Lage und Ausdehnung dieselba Richtung, wie das Thal: es sind ihrer fechs, ichey, eggen Norden, von Caffr, drey gegen Süden, Die Einwohner von Terrauth, zählen fleber; der See, zunächt Qalfr, nordwärts ift nämltich durch einen Dapun, der aber gegenwärtig durchbrochen ist, in zwey Theile getheilt. Die Ausdehnung der Seen in der Lange beträgt ungesähr fechs Lieues, bey einer Breite von 600, bis 800 Meter. (3 bis 4 hundert Toist) vonreinem Ufer zum, andern 1. dürre Samfleder, trennen fie von einander. Die beyden fädlichten heißen Birket- Al- Dévakré oder die Kioster- Seen; die vier übrigen, nordwärts von diesen, haben keine Namen von besonderer Bedeutung. Die Araber, mit dem Namen von besonderer Bedeutung. Die Araber, mit dem Namen schulchten der Seen Contraband nach Alexandrin.

Man findet fülses, mehr oder weniger trinkbares Wafter, wenn man längs dem Seen, auf der Seite
gegen den Nil, in die Erde gräbt. Drey Monat des
Jahrs kommt das Waffer reichtlich über die Oberfläche
des Bodens hervor. Es wächt bis zum Anfang des
Pluviole (zz Januar); fällt hierauf wieder; und einige, diefer Seen trocknen dann aus. Diefes Steigen
und Falleu des Waffers ist regelmäßig und trifft ungefähr mit, den periodischen Nil; Ergiefsungen zusammen.

Die phyfische Beschaffenheit dieser Seen ist seine merkwürdig. Die Ufer derselben sind auf der Morgenseite im kleine Busen zerschnitten i wie das Wasser durchliekert und Quellen bildet, wie im dem Anange eines Thals; es eilt hieranf in kleinen Bächen davon und ergielst sich in die Tiefe der Seen. Bey dem See, der zunächst von Qasser sichwärtsstleigt und

am forefältigften unterfucht wurde, nimmt die Gegend oberhalb den Quellen etwa 250 Meter (768 Fuls) in der Breite ein . und ift mit Salz . Kryftallen bedeckt, durch welche die Binfen-Art, wovon die schlechten Decken geflochten werden, in sehr großer Menge hervorwächst, Der Strich, den die Quellen einnehmen, ift 98 M. (306 Fuls) breit. Hierauf folgt längs dem See ein Saam von at M. ( oo Fuls ) woll Natron. Der See felbst hat eine Breite von 100 M. (116F.), und eine Länge von (14 M. (1578 F.); feine größte Tiefe 1 M. Der Grund besteht aus Kreide mit Sand vermischt. Die Farbe des Wassers ist blut-Das entgegen gesetzte Ufer des Sees besteht aus dürrem Sande, wo wenig Binfen hervorkommen, und wohin auch kein susses Wasser zu dringen scheint. Weiter gegen den westlichen Abhang siud nur einige wenige Quellen, aber in beträchtlicher Tiefe.

Bestandtheile des Wassers. Das Wasser der Seen enthält Salze, die selbst in einzelnen, in geringer Verbindung unter einander stehenden Theilen eines und desselben Sees unterschieden sind: nämlich kochsalzsaure Sode (Muriate de Soude), kohlensaure Sode (Carbonate de Soude) und ein wenig schwefellaure Sode (Susser de Soude); kohlensaure Sode hat in einigen, in andern kochsalzsaure Sode das Übergewicht. Die kohlensaure Sode sich ein der physischen Beschassenheit des Bodens, theils mit dem Wasser der been angeschärten Quellen; theils durch Regen in die Seen zu kommen. Hieraus erklärt sich auch das seht verschiedene Verhältnis der Salze unter einander. Das Wasser in den zumächst bey Qasser gelegenen Seen

ist von einem thierisch-pflanzenartigen Wesen roth gestärbt. Wenn man dieses Wasser abdunsten lässt, so erhält das Salz, das sich zuerst krystallisiert, diese rothe Farbe, und bekommt einen angenehmen Rosengeruch. Nach Berthollet's Meinung wird die Sode durch die Anslösung des See-Salzes vermittellt der kohlensauren Kalkerde (Carbonate de chause) gebildet, welche man in der seuchten Erde, wo jene Austlösung vor sich geht, sindet. Zur Auslösung des See-Salzes ist die Feuchtigkeit durchauspnehwendig, ungdwir haben oben bemerkt, das es an Feuchtigkeit gar nicht sehlt. Was den Kalkstein betrifft, so sindet sich dieser in großem Überflus zwischen dem Nil nnd den Natron-Seen, so wie im Thale derselben, wo er sich als Felsen oder als Kreide zeigt.

Nutzing des Natrons. Die Nutzung der Natron-Seen macht einen Theil des Pachts von Terranen aus. das als Canton der Provinz Diyzeh nach der jetzigen Gränzbestimmung sechs Ortschaften: Abory'at (Aboregat), Oaffr - Dàoud, Terranéh, Lagmat (Lahmas). Hatagbe, Abounichabe unter fich begreift. Der Trans. port des Natrons geschieht in der Zeit zwischen der Ausfaat und der Erndte. Die Karavanen verfammeln fich zu diesem Behuf in Terranéh, Eine jede derfelben besteht gewöhnlich aus 150 Kamelen und 500 bis 600 Efeln. Sie tritt ihren Zug unter Bedeckung ber Sonnen Untergang an, langt gegen Morgen an. bricht und ladet das Natron, und kehrt dann zurück, Auf der Mitte des Weges hält die Karavane auf ihrem Rückzuge still und macht mit dem trocknen Esel- und Kamel-Mist, der von einer der vorherigen Karavanen da liegt, Feuer an. Die Aufseher und die übrigen Mon. Corr. 1800 I. B. Cc Leute Leute von der Bedeckung machen fich Kaffee, ranchen ihre Pfeife, mengen von ihrem Mehl ein wenig auf einer hölzernen Schüffel an und backen den Teig über den Kohlen. Der Befehlshaber der Bedeckung stellt Posten gegen die herumstreifenden Araber aus; die übrigen legen fich einige Stunden fchlafen: man bricht dann wieder auf und am Morgen des dritten Tages langt man in Terranéh an. Transport einer jeden Karavane wird auf. 600 Kanthar Natron, von 48 Okes, (die Oke zu 400 Drachmen oder 21 Pfund Mark! Gewicht) geschätzt. Terranch ist der Stapelort für diese Waaren. Hier werden die Schiffe für Rosette befrachtet, von wo aus die Verlendung nach Alexandria und dann weiter nach Europa geschieht; oder aber für Cairo, um auf den Bleichen und Glashütten verbraucht zu werden. Cairo hat man noch eine andere Art von Natron, das die Gélabs, Neger aus Darfur und Semar, dahin bringen, und zur Fabrication des Aegyptischen Tabacks gebraucht wird. Nach Regnault's Unterfuchung enthält dieles mehr kochlalzfaure Sode (Muriate de Soude ) als jenes. Die Bedeckung einer Karavane besteht aus 60 bewassneten Leuten und wird Bafciat genannt. ..

Gegenwärtig benutzt man nur den zunächst bey Qalfr nordwärts gelegenen See. Die Leute geben nackend in das Wasser, brechen und reissen das Natron mit eisernen Brecheisen, etwa 60 Pfund schwer, an einem Ende als ein Erdschwamm geformt, am andern zugespitzt, heraus, ohne sich um die große Menge Natron, womit die Uferrund umber bedeckt sind, und das mit viel weniger Mühegewonnen werden könnte.

im mindeften zu bekümmern. Es ift ein fehr feltfig. mer Anblick , die braunen Aegyptier mit wellsem Körper aus dem Natron - See kommen zu sehen.

Handel mit Natron. Venedig, Frankreich und England hatten die Ausfuhr des Natrons, Die Ladungen für Französische und Englische Häfen waren fich ungefähr gleich; Venedig erhielt aber nur den fünften Theil so viel, als jene beyden Länder. Die Klagen über Unreinigkeit und Vermischung des Natrons, vorzüglich mit Seefalz, waren unter den Fabrikanten von Marfeille allgemein; man fing an, die Sode von Alicante fehr zu vermiffen, und Aegypten war in Gefahr, feinen Abfatz dahin zu verlieren, als der Krieg eintrat und die Handelsverbindungen zwi-Schen Frankreich und Aegypten sehr erschwerte. Gegenwärtig beschäftiget sich Regnault mit einem sehr wichtigen Gegenstande, nämlich, die Sode im Grofsen vom Natron zu scheiden, um sie so rein, als möglich, im Handel zu liefern; dieses würde, ohne die Kosten der Nutzung viel zu vermehren, mit denfelhen Mitteln den Ertrag und die Güte der Sode verdoppeln. Bey einigen Arten von Natron findet fich das Seefalz zwischen zwey horizontalen Lagen der Sode eingeschlossen, so dass jenes gewissermaßen auf eine mechanische Weise davon getrennt werden könnte...

Der Natron - Handel wird , da Aegypten nun eine Französische Colonie geworden, in neuen Flor gebracht werden können:

t) durch uneingeschränkte Nutzung der Natron-Sie kann erleichtert und gesichert werden durch militärische Bedeckungen und Postirungen, Cc 2 als -£

als 2. B. die Wiederherftellung des Qasser, Besetzung der Koptischen Klässer u. dgl. Auch sind die Araberi seit dem man sie nüher kennen gesernt, weniger furchten.

2) Durch Auswahl und Reinigung des Natrons. Die Anlagen zur Reinigung müsten in den, zunächst bey den Seen gelegenen Orten, Qaffr oder Terräneh, gemacht werden.

Producte der drey Naturreiche. Die Ufer der Seen find mit Schilf und Binfen, mit andern Pflanzen untermischt, bedeckt. Das Grün derselben macht mit den glänzenden Salz - Kryftallen und der matten grauen Farbe des Sandes einen auffallenden Contraft. In der Nähe der Seen erblickt man Rohr mit hohem Schaft (Arundo maxima Forst,), die blätterlose Seenelke (Statice aphylla F.), Französische Tamarisken ( Tamarix gallica F.), Seewermuth ( Artemifia maritima Lin. ), dornige Binfen (Juneus spinofus L.) und breitblattrige Rohrkolben (Typha latifolia L.). Diese Europäische Pflanze, die in Frankreich in Sümpfen wächst, ist eine der zahlreichsten um diese Seen her. Ferner wachsen hier die schmahlblättrige Steinhirse (Lithospermum angustifolium L.), weisbluhendes Zygophyllum (Z. album L.), Fagonia (fcabra Forst.), Suaeda vera F. eine Sode - Pflanze, von den Arabern Souhed genannt. Es finden sich hier auch Palmbäume von geringer Höhe, die ein dichtes Buschwerk bilden und keine Früchte tragen.

Aus dem Thierreiche findet man nur fehr wenig Arten: aus der Classe-der Insteten Pimelia muricata, Carabus variegatus. die gewöhnliche und große Ameise, und eine Mückenart, deren Stich eine starke Gefchwulft verurfacht; ans der Claffe der Schaalthiere eine kleine Schneckenart; von vierfälsigen Thieren den Chamaeleon und Gazellen; von Vögeln das Wafferhuhn, die gemeine und Kriechente (Canard und Sarcelle oder Cercelle) in Johr großer Menge.

Von alter Denkmählern findet fich im Natron-Thale keine Spuhr. Indeffen fahe man zwischen dem vierten und fünsten See, von Süden her gerechnet, den Platz, wo ehemahls eine Glashitte gestanden hatte; es lagen nämlich da die Überreste der aus Ziegeln erbauten Ösen, Stücks Glasgalle und maischerley Glas-Scherben. Die Lage einer Glashitte in dieser Gegend gewährt große Vortheile, da hier Überfins an Quirzsand nich Sode ist; an Holz mag es ehemahls auch wol nicht, fo wie jetzt, gesehlt haben,

Wesslich vom Natron Thale, in paralleler Richtung mit dem elben, und nur durch einen Berg-Rücken davon getrennt, ist der (openannte Flus ohne Waffer, Bahhar-beitt und, dessen Beschreibung wir nächstens geben wollen.

## XLVI.

## Nachrichten aus Süd-Amerika.

Aus zwey Schreiben des königl. Preuse Ober Berg-Raths Alexander von Humboldt.

Cumana, \*) den 1 Sept. u. 17 Nov. 1799.

Sun 2751 .

Eine Spanische Briganine aus Cadix; die seit die sem Morgen hier vor Anker gekommen ist, verschaftt mit

\*) Happstladt von Neu-Andalosien in Thera firme, fonst auch Cafilial avor gensent, und der Sitz des Gouverneum der Provinz Cumana, welche eine der neun Provinzen det Spanischen Bestrungen in Tierra sirme ist. \*\* Dieser Theil von Sod-Amerika, von Camana bis Cabo de la Vida; is einem Bezirk von 140 Seemeilen, ist von Dentschen Colonisiae, welche sie Angsburger Pairsiese-Welfer dahla getchickt heben, zuenst bewohnt und bebant worden. Garl Vertheilte ihnen im J. 1515 die Rechte Spanischer Untershanen, und die Freyheit, Handel zu treiben. Ihre Plansfäde sindaber nicht lange beslanden, und erhielten hernach den Nomen Venezuela, welches jetzt eine der Provinzen am Maragylo. See ausmacht.

Der unsterbliche Linné schickte seine Schaler in alle Theile der Welt aus; er hatte Kalm nach Canada, Ozbek nach China, Hasselspuis nach Aegypten, Toren nach Surste, Montin nach Lappland geschickt. Nach Süd. Amerika war noch kein Natorforschen gekommen. Durch den k. Spanischen Ambasselspuis gekommen. Durch den k. Spanischen Ambasselspuis Spanischen Hofe, Marquis Grimaldi, und den damahligen Spanischen Staatsminister Garjanub bewirtet Linné, dass der Konig von Spanien im Jahr 1734 einen Schweden, einen seiner Schüler, Peter Looffling,

mir die augenehme Gelegenheit, Ihnen ein Lebenszeichen von mir zu geben, und einige Nachrichten: 2012 von

- mit dem Titel eines k. Span. Botaviften und einem Jahrgehalt von 10000 Reales de Vellon und 20000 Realen Reifekoften, mit einer Gesellschaft anderer Gelehrten, worunter ein Oeffreichischer Jesuit, Namens Haller, als Aftronom, nach Sud. Amerika, und zwar nach Gunana fohickte. Dies · ift demasch der erfte Europäische Naturforscher, der in diefo merkwürdigen Sud - Amerikanischen Provinzen, eingedrongen ift, und otwas von ihren Schätzen der gelehrten Welt bekannt gemacht hat. Er fterb aber schon zu Apfange des Jahrs 1756 auf einer Reife ins Innere des Landes in der Million Merercuri. Linne gab Loeffling's Reife, ( welche meift aus leigen Briefen und aus Pflanzen Verzeichniffen Befiehet ) im J. 1758 in Schwedischer Sprache heraus. ! Dr. Alex: Bernh, Kölpin, der medicin. Facultat in Greifswalde Adjunct und Auffeher des botanischen Gartens, 'gab fie im I. 1766 zu Berlin und Stralfund in einer Deutschen Ueber-. fetzung heraus.

Von diesem öftlichen Theile des nordl. Spen. Sud-Amerika ift une noch wenig bekannt geworden; denn der berühmte Don Antonio de Ulloa, und die Französischen Academiker. Condamine, Bouguer und Godin, haben mehr den wefflichen Theil, um Carthagena, Portobello, vorzuglich Peru und Louisiana bereift und geographisch-naturhistorisch befolivieben. Was aus einem Deutschen, Namens Nicolaus Hortsmann, ( Hornemann's Landemann, aus derfelben Stadt . Hildesheim gebartig ) aus feiner Reifebeschreibung und fejnen Landkerten, wovon er La Condamine in Para einen Ausang mitgetheilt hat (Relation abregée d'un voy, fait dans l'Inter. de l'Amer. merid. per de La C. Maftricht 1778 p. 127) geworden ift, konnen wir nicht legen. Auch der Millionar Gilii, (von welchem wir fogleich wehr lagen werden. ) erwähnt feiner in feiner Beschreibung von Sud-Ccs Amerika von meinen Arbeiten mitzutheilen. Ich mus dieses um so eiliger thun, da ich eben im Begriff bin, morgen

· Amerika. Er war bis an den Rio bianco, wie ihn die Portugielen nennen, (die Effequebo - Hollander geben ihm den Namen Parima ) gekommen. Gilii glaubt, dass noch kein Spanier fo weit hisauf gekommen ware. Inswischen haben wir doch in neuern Zeiten einige Beschreibungen diefer öftlichen Provinzen durch einige Spanische Missionare erhalten, welche, wenn fie euch nicht mit den gehörigen, gelehrten und wissenschaftlichen Vorkenntnissen abgefaset find, doch hier und da einen topographischen Gewinn geben . und viel willenswürdiges über die Bigenthamlichkeiten dieser Provinzen, und über die Sitten und Lebensart sihrer Einwohner und der Wilden, unter denen fie lebten, anthalten. Von diefer Art ift die von dem Spanischen Misfioner P. Caulin, auf konigl. Befehl und Koften im J. 1779 in klein Folio herausgegebene Historia corographica natural y Evangelica de la nueva Andalufia, Provincias de Cumana, Guajana, y Vertientes del Rio Orinoco por el M. R. P. Caulin, dos vezes Provinzial de las observantes de Grenada. Die Vertreibung der Jesuiten aus dem Spanischen Amerika hat für die Erdbeschreibung den unerwarteten Nutzen gehabt. dals einige Glieder dieses aufgehobenen Ordens in Deutschland und Italien ihre Bemerkungen über verschiedene, entweder gar nicht, oder doch nur wenig bekannte Gogenden der neuen Welt mitgetheilt haben. So hat der Abbate Philip, Salvator Gilii zu Rom im J. 1782 in drey Banden 8 heraus gegeben : Saggio di Storia naturale, civile, e facra de Regni, e delle Provincie Spagnuole di Terra ferma nell America meridionale. M. C. Sprengel hat 1785 in Hamburg bey Bohn einen Auszug daraus herausgegeben: Nachrichten vom Lande Guiana, dem Oronoco-Fluss und den dortigen Wilden. . . kl. 8. Eben meldet mir auch der, mit der Spani-. fehen Litteratur lo vertraute Chr. A, Fischer aus Dresden,

gen eine Reise in das Innere des Landes, in die Gebirge von Caripe und Carupano anzutreten, wo, est vor vier Tagen, eilf sehr heftige Erderschütterungen waren. Von da werde ich mich in das Ianere von Parix, in die Missions Anstalten der Capuziner begeben, wo Pflanzen. Berge, Felsen, besonders aber die Menschen, friedliche Bulianer und Cariben, interessante Gegenstände sind, die sich einem Naturforscher nur darbieten können.

Hier bin ich nun seit zwey Monaten in einem andern Welttheile, in Tierra firme von Sud Amerika. und genielse mit meinem Reilegefährten, Bonpland, einem unermudeten Naturforscher, der vollkommenften Gesundheit. Ich habe hier , Dank sey es der Gnade Ihrer beyden Majestäten, dem Könige und der Königin von Spanien, welche mich in Madrid auf das huldreichste aufgenommen haben, die erwiinschtelte und gunftigfte Aufnahme gefunden. Durch die Güte des Ministers D. Mariano Urquijo habe ich mich der ausgezeichnetsten Unterstützung zur Beschützung und Beförderung meiner Arbeiten zu erfreuen. Die meisten meiner astronomischen lustrumente, Uhren. Barometer, Thermometer, Hygrometer, Electrometer, Eudiometer, Magnetometer, Cyanometer, Compalle.

daß nun das 73 und 79 Heft des Fiagero aniverfal (A. G. B. III B. S. 415) in Madrid hersusgekommen (ey, welches die Beschriebung von Mexico und eine Darssellung des Handels von Neu-Spanien enthält, so wie das 76 Heft eine Bachriebung von Californien, die nach den nenasien Bachrichten von Californien, die nach den nenasien Bachrichten verfertiget seya soll. Nachrichten von diesen Lindera escheinen bisweilen auch in dem Correo mercantil de Expanien y de fus Indias. v. Z.

paffe, Abweichungs und Neigungs Nadeln u. f. w. find glücklich angekommen, und in immerwährender Thätigkeit.

Wir haben schon eine große Menge Pflanzen, Insecten, Muscheln gesammelt; ich habe viel gezeichpet, und mich auch vorzüglich mit Zerlegung der Luft beschäftiget. Ihre Reinigkeit zur See (im 12 bis 13 Grade nördl. Breite) geht bis auf 0,301 (Sauerstoff) Oxygéne, besonders in den Nächten. Auf dem Gipfel des Pie von Teyde\*) (ich war-fast im

\*) So wird auch der Pic von Teneriffa von den Einwohnern diefer Infel genaunt. Die alten Einwohner der Canarischen Infeln, Guanches, nannten die Hölle in ihrer Sprache Echevde, und fetzten ihren Sitz in den Abgrund diefes bisweilen feuerspevenden Berges, daher der Name Teyde. Die Mauren nennen ihn Elbar; die Spanier and Portugielen Pico de Terraina. Die Höhen diefes berühmten Berges werden fo verschieden angegeben, als es verschiedene Reisende gegeben bat, welche ihn bestiegen und gemessen haben. Der Franz, Minorite P. Feuiltee hette im J. 1724 feine Höhe zuerst fowol mittelst einer trigonometrischen Messung, als auch mit dem Barometer bestimmt, Mem. de l'Acad, 1746 p. 147; letzte foll nach feiner Beobachtung 10 Zoll 7 Linien niedriger auf dem Gipfel des Berges, als an der Meeresfliche geftanden haben. Hieraus berechnete er die Höhe 2213 Toilen. Coffini findet nach feiner Berechnungs-Art 2624 T. und nach den Mariotte'schen Gesetzen nur 1686 T. (Mem. de l'Acad. 1733 p. 45). Nach Bouguer wurde et 2062 T. betragen. Der Span, Ingenieur Don Manuel Hernandez, welcher einige Jahre auf diefer Iufel zugebracht. hat foine Hohe im J. 1742 gemellen, und 2658 & T. befunden. Dr. Heberden gibt diese Hohe, welche er felbft gemellen hat; su 2405,6 T. an. (Phil. Tranf. Vol. XXVII p. 356).

Borde

Krater, und wir haben da eine Nacht auf einer Höhe von 1700 Toilen zugebracht) hielt der Luftkreis nicht

Bords hat ihn wol am forgfältigsten trigonometrisch beflimmt, und 1904 T. gefunden ( Voyage fait par ordre da Roi en 1771 et 1772 par Verdun de la Crenne, Borda, Pingre 1778 Ton. I. Supplem. p. 379). Wir willen daher nicht, warum Hofr. Lichtenberg in feiner Erxleben'schen Naturlehre, fechsie Ausgabe, Göttingen 1794 S. 662 die Hohe dieles Berges nach dem Ritter Borda zu 1931: T: angegeben hat. In dem neueften Annuaire de la Rep. franc, par le Bureau des Long. (1799) wird diese Hohe noch immer nach Bords zu 1904 Toil. oder 3710 Meter geletzt. Auf La Perouse's Reise um die Welt bestiegen mehrere Officiere und Gelehrte diefer Expedition den Pic den 30 Aug. 1785. De Lamanon machte barometrische Beobachtungen, und fand den Barometerstand auf dem Gipfel 18 Zoll 4,3 Linien, den Thermometer + 9° R. An der Meereslische bey St. Croix Barom. 28 Z. 3 L. Therm. 24, 5 R. ( Voy. de la Péroufe Tom. Il p. 21). La Pérouse berechnet die Höhe nicht, sondern überlässt es einem jeden, fie nach einer beliebigen Hypothese zu berechnen. Wir haben fie nach der Sauffure'schen harmonischen Progression der Warme, und nach den Oriani'schen Formeln berechnet, welche wir im II Bande der A. G. E. S. 302 mitgetheilt haben. Hiernach ergibt fich die Höhe des Pic nach De Luc 1856,5 Toilen, nach Schuckburgh 1893,2 T., nach Roy 1889,4 T. Die Höhe nach Schuckburgh fimmt am nachften mit Borda's Mellung, und weicht davon nur 11 Toilen ab. Man kann demnach mit ziemlicher Zuverläsigkeit die Höhe des Pics von Teneriffa zu 1000 Toif. annehmen; eine größere Genauigkeit dürfte Schwerlich zu erwarten feyn. Der Ingenieur-Capitain De Monneron, welcher La Pérouse begleitete, wollte die noch nicht versuchte Methode des Nivellirens anwenden; er hatte fie beynahe zu Stande gebracht, als er fie wegen feiner Fühnicht mehr als 0,194 Oxygene. \*) Wir haben aufdiefer Höhe, beym Aufgange der Sonne, eine fehr fouderbare Erscheinung von Strahlenbrechung gesehen. Wir glaubten aufänglich, dass der Vulkan von Laucerotte Feuer speye. Wir sahen Licht-Funken, welche nicht nur senkrecht auf und ab, sondern auch horizontal 2 bis 3 Grad hin und her slogen. Es waren Sterne, deren Licht, wahrscheinlich durch von der Sonne erwärmte Dünste verschleyert, diese schnelle und wunderbare Bewegung des Lichts hervörbrachten. \*\*). Die Horizontal Bewegung hörte bisweisen aus.

ret und Maulthiertreiber aufgeben muste. (Man febe La Peroufe's Reife II Vol. p. 23). 'Sir Georg Staunton in Jeiser Belchreibung von Maastrnoy's Gelandichafte Reife meh Chins' (London 1797 p. 113) führt an, daß ein Englichter Kaufmann in Madeire, Namens W. Johnfiene, der Wiffenfahfen liebt und treibt, und die ganze Infel Madera geometrich aufgenommen hat, auch den Pie von Teneriffugenentich gemetifen, und 2013 Engl. Fathoms hoch gefunden habe; dies betrüge nur 2 Parifer Fuß weniger, da 1890 Frant. Tolfen, folglich bis auf 4 Fuß deffelbe Refat, welches wir oben als arithmet. Mittel gefetzt haben. v. Z.

<sup>\*)</sup> Landriani, fand die Luft um den Vefuv immer schlechter, je niher er dem Krater kam. Ingenhouf: fand die Seuleit durchgänige bester, als die Landluft. Überhaupt lehren uns die angestellten Versuche, das die über heise nus die re Landfriche kommenden Winde die Luft verschlimmeralegegn jens Winde, welche über einen großen Theil der faß immer in Bewegung schanden See streichen, sie merklich verbessen. n. Z.

<sup>\*\*)</sup> Schon Virgil beschreibt diese Erscheinung: Georgicon Lib. I v. 365.

Ich heschästige mich jetzt sehr mit dem Problem, warum die Strahlenbrechung in dem heißen Erd-Gürtel geringer, als bey uns ist. Die Hitze kann nicht allein die Ursache hiervon sepn; die Hygrometrie spielt dabey eine große Rolle, und ich glaube, das die große Feuchtigkeit diese Erdstriches die Strahlenbrechung vermindere\*). Die Dünste haben

Saepe etiam stellas, vento impendente, videbis Praecipites coelo labi, noctisque per umbram Flammarum longos a tergo albescere tractus, v.Z.

\*) Allerdings ift die Feuchtigkeit des Dunftkreises bey der Strahlenbrechung mit im Spiele. Alles hangt, wie Dr. Kramp in feiner vortrefflichen Analyfe des Refractions aftronomiques et terrestres. Strasburg 1799, gezeigt hat, von der fpecifischen Elasticität der Luft ab, und diese ift felbft eine Function der Warme und der Feuchtigkeit zugleich, Aber. wie follen wir die letzte mellen, da wir noch keine Hygrometer haben? Watt's Versuche haben uns gelehrt, dass hygroskopische Körper, Federkiele, Haare, Fischbein, felbit im Walferdampfe Trockenheit zeigen, wenn er nur durch die nöthige Wärme im elastischen Zustande erhalten wird. Auf diesem Wege werden wir daher schwerlich zu der für die Refraction fo nothigen Kenntnifs der specifischen Elafticitat der Luft gelangen. Dr. Kramp hat daher einen andern Wog eingeschlagen; er hat einen neuen Dichtigkeitsmeffer (Manometer.) erfunden, welcher auf der Stelle und in jedem Augenblicke das Verhältnifs der Dichtigkeit der Luft an der des Queckfilbers angibt. Wenn man die Barometer-Hone durch die Dichtigkeit dividirt, so hat man sogleich die specifische Elasticitat der Luft für alle mögliche Falle. Es ift zu wunschen, dass Dr. Kramp dieles allen Physikern. und vorzüglich Aftronomen unentbehrliche Inftrument, feinem Versprechen gemäß, so bald als möglich, bekannt

Einfluse auf die Licht-Bahn, und das Licht (Licht ohne Wärme) hat hinwieder auf die Bestandtheile und die Zersetzung des Wassers seinen Einfluss. Nur La Caille hat am Vorgebirge der guten Hoffnung die Strahleubrechung ziemlich groß gefunden; follte die Luft in Afrika etwa trockner feyn? Vielleicht kann ich dieses selbst untersuchen, da ich über die Philippinen, Canton, und das Cap nach Europa zurückzukehren gedenke, Indesten sammle ich eine Menge Refractions - Beobachtungen aller Art, himmlische, terrestrische, horizontale, u. s. w. Auch zur See habe ich viele solche Beobachtungen zwischen den Canarischen Inseln S. Clara, Allegranza, Rocca del'Este angestellt. Ich habe die Sonne und Sterne auf einer Höhe von drey Graden beobachtet und nur eine fehr geringe Strahlenbrechung gefunden. habe überhaupt bemerkt, dass die Refraction auf der

machen moge. Ein merkwürdiges Resultat mussen wir noch aus D. Kramp's Werke anführen: dass er aus Bouguer's und Condamine's Refractions - Beobachtungen in Peru, fo wie aus feiner Theorie gefunden hat, dass die specifische Elasticität der Luft in diesem heisen Erdftriche , vom Horisont an bis zu den größten Höhen der Atmosphäre, merklich und beständig diefelbe bleibt; und das man fast als eine ausgemachte geometrische Wahrheit annehmen könne, dass in der Disposition der atmospharischen Lustschichten keine mögliche Mischung von Gas-Arten, Dunften, heterogenen Flüssigkeiten, diele zwey großen Geletze der Natur verin-· dern und modificiren konne : namlich, 1) Die Dichtigkeit der Luft bleibt dem Gewichte, das fie zusammendrückt, immer · proportionell; und 2) ihre Brechbarkeit steht immer im Verhültniss mit ihrer Dichtigkeit. Es ift zu bedauern, dass v. Humboldt von dem Kramp'schen Manometer vor seiner Abreife keine Kenntnife haben konnte. v. Z.

See nicht so groß ist, als man gemeiniglich annimmt: es kommt meistens darauf an , ob die Dunste gleichförmig im Dunstkreise vertheilt find. Hierin Qumana messe ich alle Tage, mit einem vortresslichen Engli-Schen Quadranten von Bird, den ich in Madrid von Megnié gekauft habe, die Höhe eines Berges von den Cordilleren, Tataraqual genannt. Der Winkel ift nur 3° 4' und doch ist bis jetzt die Strahlenbrechung nicht über 32" gegangen\*). Die Entfernung des Tataraqual. welche ich mittelst einer großen Standlinie, auf dem Strande gemessen, gefunden habe, beträgt 27300 Meter. · Zur See hat mich auch die Temperatur des Oceans und dessen specifische Schwere viel beschäftiget. welche ich mit einer vortrefflichen Dollond'schen Wage bestimmt habe. Franklin's und Jonathan Williams's Idee, mit dem Thermometer zu fondiren, ift ein eben fo sinnreicher als glücklicher Gedanke und wird mit der Zeit für die Schiffahrt sehr wichtig werden. Das Waffer wird auf den Untiefen 4 bis 5 Grad des Fahrenheitschen Therm. kalt, in einer Breite von

<sup>\*)</sup> Soll wol heißen: Die größte Veränderung der Strahlenbrechung feb nicht über 34 gegangen, denn die Wirkung der Strahlenbrechung felbst mag wol über 12 Min. betragen haben. Iaswischen haben doch Bouguer in Peru, und Le Gentil in Pondichery die Veränderung der Horizontal. Refraction 4 bis 5 Min. Bank gesanden; lettree fund sie auch in Renneville, an der Kuste der Normandie, fast eben fo groß. Unter einem fos (chönen Himmel und reinen Meerse-Horizont, wie in Sad. Amerika, wäre zu wänschen, daße. Humboldt die Veränderungen der Horizontal. Refraction auch der von Le Monnier in den Parifer Mem. 1766 S. 608 vorgeschlagenen Methode beobachten möchte. In den tropischen Ländern wären die hehligiansenden Flaseten, wie z. E. Venus, Jupiter, besonders geschickt dazu. s. Z.

17 bis 18 Grad. Es gibt einen Streifen im Weltmeer, wo das Waffer specifisch dichter ift, als etwas weiter nach Norden . oder nach Süden ; da gibt es aber auch keine Strömungen (Courrans). Ich habe viele Verfuche zu Schiffe mit Hadley'schen Spiegel - Sextanten angestellt. Ich habe einen gzolligen von Ramsden mit filbernem Limbus, worauf die unmittelbare Theilung von 20 zu 20 Sec. geht. Dann habe ich einen Sextanten von Troughton von 2 Zoll, den ich nur den Sextant à Tabatière nenne; es ist unglaublich, was man mit diesem kleinen Instrumentchen ausrichten kann, Einzelne Sonnen-Höhen damit genommen, wenn die Sonne durch den ersten Vertical geht. geben die Zeitbestimmung bis auf 2 oder 3 Sec. genau. Wenn diese Genauigkeit Zufall ist, so mus man doch bekennen, dass diese Zufälle sich sehr hänfig ereignen. Ich habe ein ordentliches astronomisches Tagebuch gehalten, und so oft es die Witterung und die Meeresstille es erlaubten, Breiten - und Längen Bestimmungen des Schiffes , oder der Landungsplätze gemacht, die Neigung der Magnet-Nadel auf dem neuen Borda'schen Instrumente beobachtet. welches eine Sicherheit von 20 Minuten in der Beob. achtung gewährt. Hier theile ich Ihnen meine damit zur See angestellten Beobachtungen mit,

| 38° 52′ 16° 20′ 75, 18 24, 2<br>32 15 17 7 71, 50 — —<br>25 15 20 36 67, 0 23, 9<br>21 36 25 39 64, 20 23, 7<br>14 20 48 3 55, 80 — — | Breite                                               | Länge<br>westlich<br>von Pa-<br>ris | magneti-<br>iche Nei-<br>gung | magnetische<br>Krast dürch<br>die Oscilla-<br>tionsmenge<br>in e. Zeitm.<br>ausgedrückt |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                       | 38° 52′<br>32 15<br>25 15<br>21 36<br>14 20<br>12 34 | 17 7<br>20 36                       | 75, 18<br>71, 50<br>67, 0     | 23, 9                                                                                   |  |  |  |

Vom

yon 14 Grade der nördt. Breite an nehmen die Neigungen fehr Ichnell ab \*). Lüngen und Breiten fund auch der alten, die magnet. Neigungt nach der neuen Grad-Eintheilung angegeben. Hier in Causana habe ich diefe Neigung 44, 20 gefunden; und die Arizahl der Ofcillationen der Nadel in einer Minute Zeit 22.9. Die Abweichung der Magnet-Nadel im Götober 1799 4° 13' 43' nach Often. Ich weifs nicht, bb Ihnen mein Brief aus Spauien, den ich Ihnen vor meiner Abreife nach Süd-Amerika gefchrieben habe, zugekommen ift, worin ich Ihnen mehrere magnetifche Beobachtungen, in Spanien angefiellt, mitgetheilt habe; auf alle Falle fetze ich die Refultate noch mahls her \*\*).

Mein

Diela bestätigen auch altere Beobschtungen vom J. 1776, Man sebe Th. Cavello. Abhandl. der Lehre vom Magnet der Deutsch. Uebytetz. Leipsig 1788 S. Jo. La Péronfe war in ganz anderen Längen gesegelt, als die Span Fregatte fo Pizarro, auf welcher v. H. war; dater halsen sich seine mig-netischen Beobschtungen mit jenen sicht vergleichen. La Manon bemerkt in einem Briese an Candorset, daß er den Aequator der magnetischen Neigung den 3 Octob. 1785 um 3 Uhr fräch in 10° 46° fädl. Breite und 25° 25' wesstl. Länge von Paris beobschtet habe; das heist, die Neigung der Magnet-Nadel war auf diesem Erdpunct ganz 0,° 0, die Abweichung 5° 50' westl. 2. Z.

Diefer Brief ift uns richtig zu Handen gekommen, und wir haben feinen interessinaten Inhalt den Letern unseren. A. G. E. im IV B. 8146 bereits mitgetheilt, woauch S. 150 die in Spanien angestellten megnetischen Beobachtungen, von denen hier die Rede ist, angesührt werden. Allein in gegenwärtigem Briese sinden wir zwey Spenische Beobachtungen, Mon. Corr. 1800. I. B. D d tuegen

Mein Chronometer von Louis Berthoud, Nr. 27, der viel auf Reisen gewesen ift, und dellen Genauigkeit Borda wohl kannte, hat seinen sehr gleichförmigen Gang beybehalten. Thulis hat ihn in Marfeille 18 Tage . mittelft des Passagen-Instruments auf der Sternwarte der Marine, fehr fleissig beobachtet, und feinen Gang in diefer Zeit bis auf } Sec, gleichförmig befunden. In einem ganzen Monat ging feine größte Anomalie nicht über 14 Sec. \*). Ich halte nun durch correspondirende Sonnen-Höhen, welche ich mit meinem Bird'schen Quadranten nehme, ein Register feines Ganges, (mein 'Borda'ischer Kreis, und der Theodolit find noch in Enropa); ich erfahre dadurch nicht nur seinen fortgesetzten guten Gaug, bis auf o," 5 genau , fondern habe mich auch davon auf der Reise, durch die gute Übereinstimmung der Längen überzeugen können, die mein Chronometer von folchen Orten angegeben hat, die bereits fehr gut be-Rimmt waren, wie z. B. Teneriffa, die Land - Spitze von Tabago. La Trinidad n. a. m.

Zu Ferrol in Spanien habe ich die Länge diese See-Hasens mit diesem Chronometer 42 '22' in Zeit wess, von Paris gesunden; Teneriffa (Mole St. Croix) 1St 14' 25' Tabago; (Pointe des Sables) 4St 12' 32'.

tungen mehr , welche in jenem nicht angezeigt wares, und die wir hier nachholen ' nämlich , in Ferrol Neigong det Nalel 76, 15; in Mellina del Campo 73, 50. Auch fissed en wir in diesem Briefe die Neigung in Marfeille zu 72', 40. in jesem zu 72', 14 estgegeben; wir konnen nicht estfehelden, welches die rechte Leie- Art ist. v. Z.

<sup>\*)</sup> Dieles Register seines Ganges sehe man im IVB, unserer

Da mein Chronom, nach Madrider mittlerer Sonnen-Zeit läuft, fo find alle meine Längen mit Madrider Zeit gemacht und 24" 8" Meridian - Differenz auf Paris gebracht worden. Wenn diese fich nach neueren Untersuchungen, mit welchen sich Chaix auf Befehl des Staats - Ministers Urquijo beschäftiget, etwas verändern follte; so müssen auch alle meine Längen hiernach geändert und verbeffert werden\*). Ich habe auch schon gefunden, dass sich der tägliche Gang meines Chronometers in diesem heißen Erdstriche etwas geändert, und seine Verspätung um anderthalb Secunden täglich zugenommen hat. Es ist auch bey eil ner folchen Hitze kein Wunder, wo man fich die Finger bey Berührung der metallenen und der Sonne ausgesetzten Instrumente verbrennt. Es ift daher möglich, dals meine, auf der Reife bestimmten Läugen, etwas zu klein ausgefallen find; allein ich glaube es nicht, weil die Kühlung zur See doch immer groß genug war, meift '18" Reaumur unter dem 12 Grade der Breite. Übrigens führe ich meine Register über den Gang des Chronometers, fammt allen dazu gehörigen Beobachtungen, Tag vor Tag in größter Ordnung, fo dass, wenn ich auch umkomme, und nur meine Papiere gerettet werden, man in Europa meine Reful-

<sup>\*)</sup> Nach der an Fefrol den 21 Oct. 1793 beobschtzten Bedeckung Aldebarans wire deine Linge niet 42' 10', 5 (A. G. E. I. B. S. 185) nach Herrers 42' 27'. Teneriffe nach Ferden i Borde und Pingris 18: 14', 12', nach Le Percolp und Dagetet 18: 24' 35', Tabago nach Chabrut 48: 12' 36'. Obige num Gruade gelegte Madrider Lange ill nach, den neuellen Untertachungen (BI, C. I. B. S. 235) nur am eine Seeunde getößer. v. Z.

Refultate wird prüfen, nacht echnen, nach Gutdünken und bellern Einfichten webbelletn können. Indelfen habe ich mit vieler Geduld und Fleißsfolgende Betimnungen gemacht, welche ich für fehr genan halte. In der That, es gehört himmlische Geduld dazu, um bey einer folchen Hitze altronomische Beöbschtungen mit Genauigkeit und gon amore anzustellen! Sie sehen inzwischen, dass mir diese drückende Hitze dennoch nichts von meinet Thätigkeit benommen hat.

| 7    | first an      | . '817    | erec.e.   | 2.1   | J 5   | v. F | aris | in       | ពស  | dl. | Br.  |
|------|---------------|-----------|-----------|-------|-------|------|------|----------|-----|-----|------|
|      | N. Oft von T  |           |           |       |       | 4St  | 26'  | 4"<br>10 | 10° | 27' | 37." |
| Cabo | Maesnao au    | des Ini   | et St. Ma | rguer | ita o | 4    | 26   | 53 1     | ٠   | •   | • ;  |
| Pun  | ta Araya . Ba | tterie at | s neuen 3 | aizwe | TRES  | 4    | 20   | 22       |     | •   | •    |
| Ilsa | Cooke, das 5  | Rliche \  | orgebirge |       | 9.27  | 4    | 24   | 48       |     |     | 2.1  |
| RACI | a de Dragos   |           |           |       |       | 4    | 17   | 32       | ١.  |     |      |
|      | de 3 puntas   |           |           |       |       | 4    | 19   | 38       |     | •   |      |

and the state of the swell I the

Die Breite von Chmana, habe ich durch viele Sonnen-Beobachtungen und durch die beyden Sterne B und v im Drachen mit dem Bird'schen Quadranten und Ramsden'Ichen Spiegel-Sextanten bestimmt. Von Punta Araya aus habe ich mittelft einiger Triangel Maçanao trigonometrisch bestimmt, und die Länge 4St. 26' 41" gefunden; ich traue aber der aftronomischen Bestimmung mehr zu. Isla Coche babe ich auch nur von weiten durch Dreyecke bestimmt. Die alten Karten , z. B. die von Bonne, welche er zu Raynal's Hift. philof. et polit. du commerce de deux Indes entworfen hat, find beffer als die neuern, welche die Seefahrer in die größten Gefahren bringen können. Wir selbst find mit unserer könig. lichen Fregatte le Pizarro in diese Gefahr gerathen, indem wir der neuen Seekarte des Atlantischen Weltineers vom J. 1792 gefolgt find, welche fonft in andern

andern Theilen recht gut und allgemein im Gebrauch ift. Diefe Karte fetzt z. B. die Infel Tabago, wefflich von Trinidad, ( Punta de la Galera) da fie doch oftlich davon liegt, Cumana flegt davanf in o' 152' nordl, Breite', alfo über einen halben Grad falfch und zu weit nach Suden. Das westliche Vorgebirge von der Infel Marguerita liegt da, wo das öftlicheliegen follte . u. f. w. Nichts ift indesfen den Scefahtero wichtiger, als die richtige Lage von det Panta de la Galera auf Trinidad und von Tabago; denn das eifte Land von Amerika, das die aus Europa kommenden und nach Carneas und den Infeln unter dem Winde bestimmten Schiffe zu Geficht bekommen ; find diese Inseln. Das geringste Verschen kann sie den Canal zwischen Trinidad und Tabago verfehlen machen, und fie in die Bocca de Dragos führen.

Inzwischen ist auch auf der Bonne schen Karte die Puntt de la Galera unrichtig verzeichnet: auf die nordoffliche Spitze; und nicht auf die südösliche, wie auf der Karte sieht, muss diese Vorgebirge zu liegen kommen. Die Spanischen Schiffs Capitaine D. Chur-

ruca

<sup>\*)</sup> Auch auf Bryant Edwards Karte von Westindien, und nach ihm auf der Gillfelelt (chen (1795), finder min die Instel Tabago westlich von der Panta de la Galera int Trinibad gezeichnet. Richtiger ist sie auf der Mentell'schen Karte du Golfe du Mexique, et des Isles dmilles angegeben. Capit. Edw. Thompon Karte The Coogle of Guina ... wish the Islands of Barbados, Tabago etc. von La Rochette sussammengertragen, und von IV. Faden 1783 herausgegeben, hat nich keinen sonderlichen Werth. Die beste und vollständigste Karte von diesem Weltsheile ist wol die im J. 1775 in Medrid von D. Juan de la Cruz Cano y Olmedilla in § Blattern Dd. 3.

rucca und Fidalgo letzen die Länge von der Punta de la Galera auf 54° 39' von Cadix. Setzt man Cadix 34' 25' in Zeit weltlich von Paris, fo iff die Länge von dieser Punta von Paris 45t. 11' 1". Nach meinen Beobachtungen iff die Länge des Cabo Efle von Tabago, 45t. 11' 10" und nach Chabert die Pointe des Sables 45t. 12' 36". So viel iff anch gewiß, daß man von dieser Punta de la Galera Tabago in Nord-Osien liegen sieht, welches auch meine und Chabert's Beobachtung bestätiget.

Der Spanische Schiffs-Capitain Churruca und der Fregatten-Capitain Fidalgo haben seit 1792 eine äußerst wichtige Arbeit in dem Meerbusen von Me-

xico

herausgegebene Mapa geografica de America meridional. welche W. Faden ihrer Seltenheit wegen in fechs Blattern London 1799 nachgestochen hat. Bey oben angeführtem Werke des Span. Missionars Caulin befindet fich auch eine . von Luis de Surville 1778 au Madrid, nach den Karten der Granz - Commission, gestochene Karte, welche viel innern Detail, besonders über den Lauf des Oronoco-Fluffes enthält. Caulin konnte anch hieraber fehr unterrichtet feyn, da er die Berichte der Spanischen Granz-Commillion benutzen konnte, und felbit von diesen Gegenden viele Karten gufgenommen hat, So eben zeigt mir Chr. A. Fischer in Dresden au, das auf einen Befehl zum Behuf der Marine in dem bekannten Deposito hydrografico bey dem Buchhandler Aguilera (chedem Aguirre) erschienen ley: Tres Cartas esféricas, que comprehenden las Islas Antillas, las de St. Domingo, Jamayca, Cuba, Canales viejo y nuevo de Bahama; y las costas de todo el Seno Mexicano. Wir hoffen, unfern Lefern bald ein vollständiges Karten-Verzeichnis dieses schätzbaren Depota Spanischer Karten mitzutheilen, welche man nicht mit den Machwerken eines Lopez verwechfeln darf. v. Z.

xico unternommen. \*) Nachdem fie gemeinschaftlich mit fünf Englischen Chronometern, vielen Theodoliten, großen Quadranten von Ramsden, den erften Meridian vom Span, Amerika auf dem Schlofs S. Anilre de Puerto Espanna de la Trinidid gezogen hatten. lo übernahm Fidalgo, die ganze Kufte des festen Landes bis Carthagena zu bestimmen, wo er sich gegenwärtig noch befindet: Churruca hingegen befuhr alle Küsten der Infeln. Der Krieg hat diese Operationen unterbrochen, welche, wie man mich versichert hat bey weiten die Genauigkeit der Arbeiten des Tofwind übertreffen foll. Ich habe zufälligerweise meine beobachteren Längen mit denen des Capit, Fidalgo vergleichen konnen. Auf einer, in den Händen des hiefigen Gouverneurs befindlichen Karte des Meerbusens von Cariaco fand ich die Meridian - Differenz zwischen Cumana und Puerto Espanna 2º 41' 25". Meine Längenbestimmung von Cumana zum Grunde gelegt, finde ich westliche Länge des Sud-Amerikanischen ersten Meridians von Paris 4 St. 15' 18". Man hat nachher ein Blatt Papier gefunden, auf welchem Fidalgo bemerkt hatte, dass die Punta de la Gnlera ccº 16' 32" westl. von Cadix sey, und dass von dieser Punta bis Puerto Espanna noch 371 32" wären. Nehmen wir nun Cadix 34' 25" in Zeit von Paris an , fo hatte Fidalgo die Lange diefes Spanisch-Amerikanischen ersten Meridians 4St. 15' 31" westlich von Paris gefunden, welches nur 13" von meiner Bestimmung abweicht.

<sup>\*)</sup> Etwas von dieler merkwärdigen und verdienflichen Arbeit haben wir im II B. unferer A.G. E. S. 393f. wo auch Befimmungen auf der Küfte v. Carscar vorkommen, mitgetheilt. v.Z.

Wie foll ich Ihnen die Reinheit, die Schönheit und die Pracht unseres hieligen Himmels beschreiben , wo ich oft beym Schein der Venus den Vernier meines kleinen Sextanten mit der Loupe ablose? Die Venus spielt hier die Rolle eines Mondes.\*) Sie hat große und leachtende Höfe (Hallo) von zwey Grad im Durchmeffer, mit den schönsten Regenbogen . Farben , felbst wenn die Luft vollkommen rein und der Himmel ganz blau ift, Ich glaube, dass gerade hier der gestirnte Himmel das schönste und prächtiglie Schaufpiel gewährt. Denn weiter nach dem Aequator hin verliert man schon die schönen nördlichen Gestirne aus dem Gelichte. Indessen hat auch der südliche Sternhimmel seine eigene Schönheit, \*\*) Der Schütz, sen Karre 'die

a) Unter den Wendekteisen foll es nichts seltenes seyn, die Venus, und selbst Sterne, wis Strius und Canopus, bei hell fleitener Tege zu sehen. Histoire des Voyages Tom, XLVI p. 112). Dies erzählt auch Bruce in seiner Reisevon Abysinsien, und Thierry de Menonville sahe die Venus im Meerbasen von Mexico bei phellem Sonnenschehin am Himmel glünsen. (Träisé de la culture du Nopal, et de l'Elucation de la Cochenile procedé d'un voyage à Guaxaca. Paris 1737 p. 47.) v. Z.

<sup>\*\*)</sup> Es wäre fehr zu winächen, dale von Hunholdt feine Animerkfamkeit auf die räthfelhaften schwarz-dunkein Flecken im feldlichen Himmel, beym Kreuz und in der Karis-Eiche, welche die Engländer den großen und kleinen Kohlenfack (Coolbag) nennen, richten möchet. La Caille glaubt (Mem. de l'Acad 1753 p. 199) diese Flecken erscheinen bloß deswegen fo dunkel, weil sie von einem Theile der weißlichen mid leibhiften Milchfrase umschloßen werden. Reinhold Englere, der diese Flecken auf seiner Reise mic Cook.

die füdliche Krone, das füdliche Kreuz, der füdliche Triangel, der Altar, haben doch auch fehr schöne Sterne; und der Centaur kann mit feiner prächtigen Sterngruppe es mit unserm Orion wohl auschehnen, den ich hier auf einer Höhe beobachte, die mich gewaltig ächzen und schwitzen macht.

Eine andere fehr merkwiirdige und wunderbare Erscheinung, welche ich gleich den zweyten Tag nach meinter Ankunst beobachtet habe, sind die atmosphärischen Ebben und Fluthen. Sie keunen die Abhaudlung Iraneis Balsonr's und John Varguhar's im IV Baude der Astait-Verlearches. Diese Lust-Fluthen sind hier noch regelmäsiger als in Bengalen, und nach gauz andern Gesetzen.\*) Der Barometer

Cook geschen hat, befriedigte diese Erklärung nicht. (Astr. J. B. 1790 S. 257). In Frylingshausen's neuere Geschichte der Millions Anslaten werden diese Flecken auch erwähnt; allein alles, was wir bisher davon wissen und ersahen baben, ist noch sehr unbestimmt und ungewis. v. Z.

\*) Auch De Lamanon hat auf leiner Reise mit La Perouse diese metkwärdigen Lust-Fluthen unter dem Aegnator, von 1 \* nördt bis t \* fall Breite, mit einem Naime leine See. Barometer von Stunde us Stunde beobachtet. Schon vom 11 Grade nördl. Breite au bemerkte er diese regelmäßige Steigen und Fällen des Barometers, delsen höchster Stand immer gegen Mittag war. Schade, das av Humboldt die Gröter dieser Reisen von der die Groter dieser Reisen von der die Groter dieser Barometers veränderungen nicht angibt. Da dieser Gegenstand noch wenig bekannt ist, und um ihn mit Humboldt's Beobachtung au vergleichen, setzen wir den Gang diese Barometers unter dem Aequator aus Lamanon's Tagebüche im Auszuge hierber: (Voyage de la Pérouse Tonn IV p. 280.)

ist in immerwährender Bewegung. Das Quecksilber sinkt von 9 Uhr des Morgens bis 4 Uhr Nachmittags. Von

Die Scale des Barometers waren Englische Zolle. De Lamas non beobachtete zugleich Thermometer und Hygrometer. Die Ebbe und Fluth der Luft unter dem Acquator verpriacht demnach eine Hohen - Aenderung des Barometers von 1, 2 Englischen Linien, welches ein Steigen und Fallen der Atmosphäre von 100 Fuls voranssetzt. La Place berechnet in feiner Mecanique celefie Tom II p. 296 diele Wirkung im Acquator (die Sonne und der Mond in ibren mittlera Entfernungen, und in d', oder in d') nur zu 0,0006305 eines Meter, das ift 0,279498 einer Parifer Linie. Zur Zeit der Lainanon'schen Beobachtungen war der Mond im letzten Viertel, und die Sonne beynahe im Acquator. Man hat langft bemerkt, dass unter den Wendekreisen der Barometerftand größer im Neu - und Vollmond, als in des Monds-Vierteln ift. Lamanon wollte auf einer Infel mit einem viel empfindlicheren Barometer diese Beobachtungen wiederbolen; es ift fehr zu bedauern, dass fie wahrscheinlich mit diefer fo vortrefflich ausgeräfteten Expedition umgekom-Defto erwanschter werden uns v. Humbold's men find. Boobachtungen feyn, und da er feine Reife bis jenfeits des Ifthmna an der öftlichen Kafte von Amerika fortzuletzen gedenket, fo wird er auch diesen Panet erörtern können, ob, wie man bisher versichert hat, der Barometerstand auf der westlichen Kufte von Amerika um einen Zoll höber, als auf der öftlichen fey. v. Z.

Von da an fleigt es wieder bis um 11 Uhr : es fällt nochmahls bis 4 oder 41 Uhr, und fteigt alsdann wieder bis 9 Uhr. Die Witterung mag dahey feyn, welche es will; Regen, Wind, Sturm, Gewitter, der Mond, u. f. w. nichts ftort diefen Gaug. Es gibt alfo. vier Fluthen in 24 Stunden in der Luft; die nächtlichen find die kürzesten. Der Barometerstand ift drey Standen vor und eilf Stunden nach dem Durchgange der Sonne durch den Meridian der höchste. Es scheint demnach, dass nur die Sonne auf diesen Gang Einflufe hat, Aber die Regelmässigkeit desselben ist so pünctlich, dass eine Viertelstunde nach neun Uhr das Queckfilber schon um o,15 einer Linie gefunken ift, Ich habe schon viele Hunderte solcher Beobachtungen gefanmelt., und werde noch mehrere Taufende zufammen bringen; der größte Unterschied zwischen dem mittlern Maximum und Minimum diefes Barometerstandes geht nicht über 1,7 Linie. Auch habe ich noch nicht bemerkt, dass Erdbeben das Barometer afficiren. Aber der Mond hat hier eine augenscheinliche Kraft, die Wolken zu zerftreuen.

Größen Sie herzlich unfern Freund Blumenbach.
O! wie oft denke ich an ibn, wenn ich die merkwürdigen Schätze der Natur vor mir ausgebreiset sehe, Sagen Sie ihm, dass die Geologie dieses Landes äuserst interessant ist. Berge von Schille mieack, von Basalt, von Gyps, von Gemma-Salz. Viel Schwestel und Petroleum, welches mit großer Gewalt aus sehr kleinen Oessanungen hervorquillt, und die auch unter dem Walfer Lust aussepeen, und wahrscheinlich die Ursache der sehr häusigen Erdbeben sind. Die ganze hießige Stadt liegt unter dem Schutt. Das große

grolse Erdbeben von Camana war das Signal zu jenem von Onito'm J. 1797,\* ) wor food Seelen und wo der Vulkan Imgaragna mehr warm Waller nid Koth (terre pateufe) als Lava auswarf. Alfo ein Vulkan, durch welchen die Natur die Neptumifien mit den Yulkanifern ausöhnen und vereinigen will! Wir find hier mit Tigern und Krokodilen (Alligator) ungeben, die fich gar nicht geniren, auch nicht ekel find, und einen weißen, so wie einen schwarzen Mann für einen gleich guten Bissen halten.\*\*

Der Febr. war dieser schreckliche Tag, wo ein Landfrich von 20 Spanischen Meilen in der Linge, und 40 in der Rictie mit fünf anselnlichen Ortschaften gans zu Grunde gezieltet wurde. Riebanhbe, mich Quito und Cuença, die anschalteilse Stadt in Peris, und wegen hirer Tuch-Mannfacturen berühmt, wurde total zerstört. — Condanione traf da 1738 einen hundertijftnigen Greis an, der sich des stechtsellichen Aubruchen des Tonguragus im 1. 1641 noch erinnette, und ihm verschiedene Umfälende von dieser schrecklichen Begebenheit erzählte. Beschnätungen dieser schrecklichen Begebenheit erzählte. Beschnätungen dieser, alle Vorstellung übersteigenden Wirkungen dieser schrecklichen Erdehtterungen, bey welchen alle Elemente im wüthen den Kumpfe gegen einsander begriffen scheinen, kann men in Don George Jaan und Don: Ann. de Ullow's Reise rach Sad-Amerika leien. v. Z.

\*\*) Abbat- Gilli erzählt im oben angeschtren Warke, welch' ein unternehmendes, i geschtrliches, und fo häufig und gemein, wie die Wolse in Europa, ansutressendes Thier, der Tiger in dasiger Gegend fey. Die Bewohner des Oronoco sind der Meinung, (welches Gilli indessen da hingestalt syn liste) das, wenn ein Tiger (Feli once: Jaguar) bey Nachtzeit in eine Hütte kommt, wo mehrere Personen beysammen schlasen, er immer zuerst den schwichsten wählt. Sie geben auch an Größe den Afrikanischen Raubthieren nichts nach. Und — welches Pflanzenreich! wahre organisirte Colosse. Ein Ceiba, \*), aus welchem man vier Canots macht! Melden Sie doch auch dem Hofrath Blumenbach, das in dieser Provinz (Neu-Andalusien) ein Mann lebt, der so viel Milch hat, dass, da seine Frau ihr Kind nicht selbst stillen kann, er solches seit suns Monaten ganz allein thnt.\*\*)

wählt. Sind Spanier. Neger und Indier beyfummen, so fängt er mit dem letsten an. Sind aber nur die beyden erflen da, so ist die Reishe an dem Neger. An den Spanier, als den muthigsten, wagt sich der Tiger zustett. Man ersählt davon viele sonderbre Beyfpiele. Ein solches Thiese schliebpet mit großer Lajestigkeit ein Pferd bis in seine Höhle, Gilli hörze des Nachts in dem Dorse, wo er wohnte, von allen Seiten ihr Gehead. Auf seinen Reisen sind so st auf einer Entfernung eines Steinwurses vor ihm vorbeygegangen. P. Z.

\*) Ceiba (Bombox ceiba; Köfebaum?) ift eine Pflanze oder Staude, welche zu dem Malven. Gefehlecht gebört und das Mittel zwiichen dem Geranium und der Caperflaude hilt; er ist nicht fo dick, wie der Baobab, welcher wahrscheinlich die dickefte Pflanze auf der Welt ist, und öfters über 25 Fuss im Durchmesser halt. Seines Hohe geht nicht über 60, 70 Fuss; aber der Ceiba ist vielleicht die hochte Pflanze der alten und neuen Welt, und übertriff an Hohe alle bekannte Bäume. Adanfon erzählt (Famille des Planzes, Paris 1763 II Part. p. 390) daßes «Ceibar gedeben habe, welche mehr als 120 Fuss (Hohe batten. ». Z.

\*\*) Das Wunderbare und Aussetordentliche scheint in diesem Weltheile in allen Reichen der Natur Statt zu finden. So schreibt Fischer aus Dresden, das in dem neuesten Hest der Miscelanten institution y curiose. (A. G. E. H. B. S. 414)

ein

Seine Milch unterscheidet sich auch im geringsen nicht von Frauenmilch. Die Böcke der Alten gaben auch Milch.

Nehmen Sie das, was ich Ihnen schicke, gütig auf, und haben Sie besouders Nachsicht mit meinen aftronomilchen Arbeiten. Bedenken Sie, dals dies nur ein Nebenzweck meiner Reife ift, dass ich ein Anfänger in der Aftronomie bin .. und erst seit zwey Jahren mit Instrumenten umzugehen gelernt habe; dass ich diese Reife auf eigene Koften unternommen habe, und dass eine solche von einem einzelnen, nichts weniger als reichen Particulier zum eigenen Vergnügen und Unterricht unternommene Expedition gar nicht mit folchen verglichen werden darf, welche auf Befehl und Kosten von Regierungen königlich ausgerüstet, und woza ganze Gefellschaften von Gelehrten vereiniget werden, um Untersuchungen in allen Fächern der Wissenschaften anzustellen. Freylich hatte ich mir, um etwas großes in der Aftronomie und Geographie auszurichten, unsern Freund Burchhardt zum Reisegefährten gewünscht, allein da hatte er auch mit bel. fern und größern Instrumenten, wie die meinigen. versehen werden millen.

Im December gedenke ich mit dem Capuciner-Missionar Juan Gonzalez nach den Missionen\*) von Orono-

ein merkwärdiger Ausser ficht, welcher von einem armlofen Menschen in Neu-Grenden Nachricht gibt; der sich mit den Eußen, frifitt, balbirt, anzieht, alber, Violine frielt u. i. w. (Se pryna con lot pies, fe afryte, fe, nisse, fe case, toca el winds etc. w. Z.

<sup>\*)</sup> Der Strich, in welchem die Capaziner ihre Millionen ha-

Oronoco und Rio negro abzureisen. Wir werden won da bis jenseits des Aequators in das innere unbekannte Land von Süd-Amerika einzudringen versuchen. Im Frühjahr bin ich wieder zurück, dann gehe ich nach Havanna, von da nach Quito, Mexico. . Wandern Sie sich nicht, wenn mehrer meiner Briese Wiederholungen enthalten werden. Da man hier zu Lande rechniet, dass auf vier. Briese, die man nach Europa schickt, drey verloren gehen, so muss man das, was man seinen Freunden bekannt machen will, öster wiederholen. Grüßen Sie alle unstere guten Freunde in Europa, und antworten Sie mir auf dem Ihnen angezeigten Wege; so lange ich in Süd-Amerika bleibe, erhalte ich Ihre Briese gewißs. . . .

## Cimana, den 17 Novbr. 1799.

Ich eröffne diesen Brief wieder, weil ich eanicht gewagt habe, ihn der Brigantine von Cadix mitzugeben, und weil wir den Spanischen Courier erwarteten. Wir haben aber zwey Monate vergeblich auf ihn gewartet; endlich ist er angekommen, und ich eile, Ihnen noch einige Nachrichten mitzutheilen. Ich bin eben von einer sehr beschwerlichen, aber

ben ift wegen der febboen Waldungen, Berge und Vissen der Irachtbarfte von ganz Caribann. Daher ift er anch weit mehr hewölkert und gesünder als die andern Gegenden. Die unfruchtbarften und ungefundelten bingegen find die, wo die Jejuten ihre Niedertalfungen hatten. Das große Land, welches beynahe gunz von dem Oronoco umgeben wird, neuer bis in das J. 1733 mehrentheils nocht ganz unbekannt. D. Z.

über alle Malse interessanten Reise ine Innère von Paria zurückgekommen. Wir waren in den hohen Cordilleren von Fumiquiri, von Cocollar, und von Guanagama, welche von Chaymas- und Guaramos-Indiem.\*) bewohnt werden. Wir haben herrliche und vergnügte Tage im Capuziner-Kloster Caripe, im Mittelpantet der Missionen, zugebracht. Wir haben die berühmte Höhle von Guacharo durchlausen, welche von Millionen Nacht - Vögeln bewohnt wird (eine neue Gattung von Caprimalgus, Ziegenmelker). Nichts gleicht dem majestätischen Eingange dieser

b) Gilii erzählt auch von einer blofe aus Weibern bestehenden Nation. Als er einst die Quaquis-Indier nach den anderen Völkern befragte, die am Flus Cuccivero fich aufhalten : fo nannten fie unter verschiedenen auch dieles Weiber-Volk. Gilii erstaunte; ein Volk von blosen Weibern; wie ist das möglich! Der Indier verlicherte ihn hierauf, dele es wirklich fo fey, und fetzte hinzu, fie wiren aufserft kriegerisch, und anstatt dass andere Weiber Baumwolle fpannen, beschäftigten fie fich bloss mit Verfertigung der Waffen. Einmehl des Jahre erlaubten fie den Mannern , die neben ihnen wohnten, und von der Nation der Vochearis waren , fie zu befuchen; fobeld fie fich nun schwanger befänden, beschenkten fie die Manner mit Was-I fen und schickten fie wieder fort. Bey der Entbindung todteten fie die manlichen Kinder, und erzögen die Töchter. Eben diefe Erzählung mit noch vielen anderen Umftänden horte Gilis ofters von mehrern Indianern wiederholen , und immer bezeichnete man ihm die nämliche Gegend, die man Condamine els den Wohnort der Amazonen angezeigt batte. Sit fides penes Auctorem; wir wanschen, wenn es ein folches Weiber-Volk wirklich gibt . dass von Humboldt ihr Dafeyn bestätigen , aber doch ja nicht unter daffelbe gerathen moge. v. Z.

Höhle, die durch Palmen, Pothos, Ypomeen u. f. f. beschattet wird, .. Wir haben seit unserem hiefigen Aufenthalte in diefer Provinz über 1600 Pflanzen getrocknet , gegen 600 größtentheils neue , unbekannte und kryptogamische beschrieben, und die schönsten Muscheln und Insecten gesammelt. Ich habe mehr als 60 Zeichnungen von Pflanzen und über die Anatomia comparata der See . Muscheln : gemacht. Wir haben den Berthoud'ischen Chronometer oden Ramsden'- und Troughton'schen Sextanten bis jenfeits des Guarapiche mit uns geführt. Ich habe die Länge und Breite von mehr als 15 Ortschaften beftimmt, welche einst zu Fixpuncten einer Karte vom Innern des Landes werden dienen können. . Ich habe mit dem Barometer die Cordilleren gemessen. Der höchste Theil ift Kalkstein , und hat pur eine Höhe von 2244 Varas Castillanas = 976 Franz, Toilen; aber mehr gegen Westen, nach Avila zu, gibt es Berge gegen 1600 Toifen hoch, welche diese Cordilleren mit denen von St. Martha und Quito verbinden.

Ungeachiet der drückenden und fast unausstehlichen Hitze in diesem Monate habe ich dennoch den 28 Octobr, die Sonnen-Finsternis beobachtet. Denfelben Tag habe ich correspondirende Sonnen-Höben mit dem Bird'schen Quadr. genommen, die ich Ihnen, wenn Sie meine Rechnungen durchsehen und berichtigen wollen\*), hierber fetze. Ich habe mir aber

Es ift vortrefflich, fehr lobenswerth und allen Reisenden nicht genug zu empfehlen, dass se von allen ihren Beobachungen die Originalien und die ersten Elemente angeben mögen, dassit man folele nachrechnen und be-Mon. Corr. 1200 I. B.

bey diesen Beobachtengen das Gesicht so verbrunt, das ich zwey Tage das Bette hüten innd zu Arzneyen Zuslucht nehmen unsete. Die Augen leiden gewaltig, und werden durch das kalksteinige und schneeweise Terrain ganz zu Grunde gerichtet. Das den Sennen Strahlen ausgesetzte Metall der Instrumente Erhitzt sich bis zum 4r Grade des Reaumurschen Thermometers.

Correspondirende Sonnen Höhen den 28 Octob. 1799

| Vo   | rmi            | tt.                               | 6  | ler                        | (·)      | Na | chu                  | itt.                    | Mit   | tag  | and back to a                                                                                                    |
|------|----------------|-----------------------------------|----|----------------------------|----------|----|----------------------|-------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #317 | 3 4 5          | 10°<br>45<br>37<br>38<br>38<br>34 | 55 | 33°<br>12<br>1<br>48<br>28 | 55005    | 20 | 34 33 31 30 87       | 55 26<br>35 40 17<br>48 | 30 18 | 5,5  | Der Collimations - Fehler<br>des Quadr. ift 8' 40', die<br>mati zu allen beobachte-<br>ten Zenith-Diftanzen hin- |
| 1    | 13<br>18<br>20 | 35<br>56                          | 63 | 33<br>43<br>29<br>13       | 30<br>45 |    | 20<br>22<br>17<br>10 | 15<br>30<br>16          |       | 5, 5 | zusetzen muls.                                                                                                   |

richtigen konne. So haben wir s. B. obige Beob. fehr genau reducirt, und etwas verschiedeng Angaben gefunden. Aus den corresp. Sonnen. Höhen, mit Aneschluse der leisten. folgt nach unferer Rechnung der wahre Mittag am Chronometer 3U 18' 10,"4. Daher eilte der Chr. vor; in mittlerer Zeit von Cumana 3 U 34' 15, 4; und nach allen Reductionen mus des beobachtete Ende der Finsternis um 2 U 14' 23,"4 m. Z. angeletzt werden. Diele Sonnen - Finfternis war in Europa nicht fichtber, so dass fich hierzu keine correspondirende Beobachtung, (es fey denn irgend an einem in Amerika genau bestimmten Orte ) finden wird. Sie ist inswischen schon in Rechnung genommen. und mus einstweilen mit den blossen Sonnen- und Monde-Tafeln vergliehen werden; der Fehler der letzten war auf Europäischen Sternwarten nicht auszumitteln; daher man fich indesten mit diesem, der Sonnen . Tafeln , wird begnügen muffen. Das Refultat hoffen wir in unferem nächsten Heste angeben zu können. v. Z.

Aus diesen Beobachtungen folgerte ich den walts ren Mittag um 3 U 18' 11, 'S oder mein Chronometer eilte vor der mittleren Cumaner-Sonnen-Zeit 3 U 34' 16,'S. Das Ende der Sonnen-Finsternis beobachtere ich an der Zeitmeines Chron, um 5 Ü 48' 37'. Wenn ich unu den Gang des Chronom, von Mittag bis zur Zeit der Beobachtung in Rechnung nehme, so ereigneie sich das Ende der Sonnen-Finsternis in Cumanum 1 U 14' 22' mittler Zeit. Ich habe auch während der Verfinsterung verschiedene Arimuth- und Röhen- Unterschiede durch Beobachtung der Hörner aus Faden Kreuz genommen aber noch nicht reducitt.

200. Den 7 Novbr. habe ich eine gete Beobachtung einer Verfinsterung des II Jupiters: Trabanten gehabt. Ich sah den Eintritt mit dem 95mahl vergrößerenden Dollond um 11 U 41' 19, 5 wahre Zaid Vieileicht können Sie in Europa eine correspondirende dazu finden \*).

eco Wenn Sie einen Blick auf mein letztes Werk, die unterirdische Méteorologie, geworfen haben, so werden Sie bemerkt haben, dass die Teinperatur des In-

nèren unseres Erdballs ein höchit-interessanten Problem is. Hier, unter dem 10 Grade der Breite ist diese Temperatur, im einer Tiese von 340 Toilen, 15s. Anach Relaumar's Thermometer, Melne insteorolog, Instrumente sind unit denen der Pariser National-Sternwarte verglichen und darauf reducirt worden. Am Meeres Spiegel steigt der Thermometer im Schatten, in der wärmten Jahreizeit, nicht über 26. R. er illisst immer 195 bis 22. A. Anch haben wir sile/Tagez zwey Stundernach det Culmination der Sonnes, wenn die Hitze ihr Gröftes erreicht hat, jein Gewitter, und neun Stundewalung Blitzen und Wetterleuchtens Ein wahrhaft vulkanisches Clima!

ger Wir haben hier den 4 Novbr, ein fehr heftiges Erdheben gehaht. Zum Glücke hat er keinen großen Schaden angerichtet. Ich habe mit Verwunderung bemerkt, das fich die magnetiche Neigung während dieles Ereigniffes um 1, 1, vermindert hat. Es find noch einige Erdfiöße nachgefolgt, und den 12 Nov. haben wir ein wahres Federwerk gehäbt. Große Feuerbülle haben von 2 bis 5 Uhr des Morgens um 10 mittagen auf höre mach gehabt.

<sup>\*)</sup> Das Jahr wird in dieser Weltgegend in zwey Theile getheith. Man nenst die Zeit von Johannis his Weltnachten
Winter; der Sommer wird von Weitnachten bis Johennis
gerehnet. In diesen logenannen Winter Reigt nach Lossiling das Therntometer stwischen 21½—24. Reiemmer; im
Sommer innerhalb der Häuser 24, — 26 R. Wenn die Sonne
im Scheitel von Camman fabr, to ift befonders erwischen 3
und 5 Un füh Hitze 6 fürzk, dass Ge für Menschen, Thiere
und Gewächle unertreglich seyn wirder, wenn die Linftnicht von beständigem Oftwinde und von dem um diese
Jahresseit anhaltenden Regen abgekühlt wärde. », Z.

aufhörlich den Luftkreis durchkreugt ist sie warfen Feuerbüschel (Gerbes de fau) von z. Grad im Durchmesser. Der östliche Theil der Provinz von Neu-Andalnsen ist mit kleinen feuerspesenden Bergen ganz angefüllt; sie wersen warm Waster, "Schwesel, Hydrogene subphureux und Petroleum aus. Unter den Guaigueries- Indianern geht die Sage, dass der große Meerbusen von Cariaco, wenig Jahre vor der Entdeckung dieser Kuste von den Spaniern, durch die Wirkung eines fürchterlichen Erdbebens eustlanden sey. In einem Theile dieses Meerhusen has, das See-Waster eine Wärme von de Reman.

Meine bisher an den Borda'Ichen Bouffolen angeftellten magnetischen Beobachtungen gebeu, mir folgende Redulate. 1) Die magnetische Kraft, oder die
Zahl der Nadel-Schwingungen kann zunehmen; mittlerweile die Neigung derselben abnimmt. 2) Die Neigung nimmt fehr Schuell ab, stüdtlen vom 37 Gräde
nördl Breite. 3) Die Neigung unter demselben Parallel ist viel größer gegen Westen, als gegen Osten.
4) Näher am Aequator wird die Neigung mehr durch
die kleineren Erhühungen über dem Meeres Spiegel
afficitt. 5) Auf dem sesten Lande wird die Neigung
in ihrer progessiven Abnahme mehr als die magnetische Abweichung der Nadel gestört.

Da, wie ich Ihnen schon gemeldet habe, Briefe zur See so häufig verlören gehen; so kann es geschehen, das gegenwärtiger Brief Ihnen glücklich zu Händen kommt, ") mittlerweile diejenigen, welche ich

<sup>\*)</sup> v. Humboldt's Brief vom 17 Novbr. 1799 aus Cumdna erhielt ich durch die königl. Preuss. Gesandtschaft über Ma-Ee 3 drid,

ich nach Paris an das Bureau des Longitudes gerichtet habe, verloren gingen. In einem folchen Falle bitte ich Sie daher, meine Beobachtungen dem Bureau gefälligst mitzutheilen; ich habe dagegen in meinem Schreiben an das Bureau gebeten, dals, wenn meine Briefe an dasselbe gelangen, Ihnen Abschriften davon gütigft zu communiciren.

Ich reise morgen zur See nach Guayra ab, und bleibe bis in den Januar zu Caracas \*). Von da gehe ich ins Innere des Landes, nach dem Rio Apure, Rio negro, Caciquiare, Ich werde alsdann den Oronoco

hinab-

drid, den 18 Febr. 1800 in Gotha; das begleitende Schreiben des k. Legations - Raths Tribolet - Hardy war wom 16 Jamuar datirt. .. Humboldt's Brief war wahrscheinlich schon gegen Ende Deebr. aus Sud - Amerika in Spanien ange kommen. und daher nicht länger als etwa 6 Wochen zur See unter Weges. Auch Loeffling brauchte su feiner Reife ungefähr 7 Wochen. Er schiffte fich den 15 Febr. 1754 in Cadix ein. und flieg den 11 April bey Cumana ans Land. Die Fehrt dauerte alfo 56 Tage. v. Z.

\*) Caracas, fonft auch St. Jago de Leon genaunt, eine durch eine Spanische Handels - Compagnie feit 1728 berühmt gewordene . reiche Handelsstadt in der sum Gonvernement Neu-Grenada gelegenen Provinz Venezuela, Der Ort hat jetzt 24000 Einwohner, und durch den Fluss Gunyra Verbindung mit der See, In ihrer Nachbarschaft find fohr beträchtliche, und die einträglichsten Cacao - Plantagen; die Cacao-Naffe find zwar die kleinsten, aber die geschätzteften, aus denen man die beste Chocolate bereitet. Die Luft ift sehr gefund. Die Fransolen plunderten dielen Ort 1679: Die Polhohe von Caracas im Haufe des Confulats ift 10° 30' 26" N., die Lange von Paris 72° 0' 54". (A. G. E. II B. 8, 399 ). v. Z.

hinabfahren und über Angaftura \*) wieder hierher kommen, um mich nach der Havanna einzuschiffen,

## XLVII.

Über die

wahre Lage der Stadt Sera des Ptolemaeus

Von Julius Klaproth in Berlin.

Diese Stadt \*\*) ist einer der wichtigsten Puncte des ganzen nördl. Assens, lo weit es den Alten bekannt war. Vor d'Arville hielt man sie bald für das Sin-din-fü des Mareo Polo, \*\*\*) bald für Lit. Chauthand Chauthand

- \*) If ein enger Pab, den der Oronoco bey Guians bilder, und wo der. Gouvernoux von Oronoco wohnt. Hier find auch gene Schanzen und, eine anschnliche Gurnifon fowol zur Beschützung des Orts, als auch der besachbatten Capuniner - Miffonen. v. Z.
- \*) Σηρα μετγόπελιε. Prol. Lib. VI cap. 16. Im Griochifeben Texte ift boym Bertius der Dunkfehler ρξ λη Lic sicht star zu corrigiren, fondern dieße Lefeart genz weg zu streichen und dafür μζ ζ λη Lic zu fetzen, welches von den mehrifen MSS, bestätigt wird. Es liegt allo Sera nach Ptolemseus unter 177° 15' der Länge und 38° 35' N. Breite.
- \*\*\*) Lib. II cap. 35. Pag. 91 ed. Müller/ Borol. 1671 4.

balig oder Peking, bald für (Lanju.\*) D'Anville war der erfte, der auf leiner Karte Monde comme des anciens (Rollin. hift. anc. T. I. Praef. P. 7) KAN-TSCHEU, in der Chinesischen Provinz Schen . fi, für Sera des Ptolemaeus annahm, und so die alte Welt in engere Gränzen zurückbrachte. Diese Hypothese bestätigte er durch seinen Orbis veteribus notus, vom Jahre 1763, und nun folgten ihm alle spätere Geographen. Die Grunde, welche er hierzu zu haben glaubte, kann man aus seinen eigenen Worten ersehen: "La connoissance du Bautés de Ptolémée nous fait "toucher à la position qu'il indique sons le nom de "Sera metropolis. La ville qui de nos jours la repré-"sente, tient à la branche orientale de l'Etzine vers "sa source, comme on voit dans Ptolémée que Sera "est très - voifine d'ou il fait partir la branche ulte-"rieure du Bautés. Et je ne crois pas qu'il soit pos-"fible d'y méconneitre Kautcheou, la premiere ville "confidérable qui se présente à l'entrée de la province "Chinoife de Shen-fi, felon-les limites actuelles, par-"ce-que Kan - tcheou dominoit autrefois fur une con-"trée particulière, qui est bien connue des Orientaux , fous le nom de Tangut : et à present même que cette "ville paroît unie au Shen-fi, un Vice-roi particu-"lier, indépendant de celui qui reside au Si-ngan-fu "du Shen-si est établie à Kan-tcheon et gouverne "lon diffrict etc. etc." \*\*)

Diefer

<sup>\*)</sup> Ulug Beg ed. Graevii. Lond. 1652 Pag. 63.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Antiquité géographique de l'Inde et des plusieurs autres contres de la haute Asie. Paris 1775 4. Pag. 207 sqq.

Dieser berühmte Geograph wurde aber durch die falsche Zeichnung der Mercator'schen Karten zum Ptolemaeus betrogen : denn die beyden Flüsse in Serica, Oechardes und Bautes (nach anderen Codicibus Bantisus oder Bantisus) haben nach dem Griechischen Text einen ganz andern Lauf, als den, den ihnen Mercator gab. Nach den Karten zu urtheilen. die ich nach dem verbesserten Text dieses Schriftstellers entworfen habe, scheint der füdliche Arm Bautes der Hoang - ho oder gelbe Fluss gewesen zu seyn. der pördliche aber der Olan-muren, der in Norden des Kho-kho-nor auf der Gränze von Thibet und dem Lande der Si-fan entspringt, und fich etwa unter 31° 15' N. Breite in den Hoang - ho ergielst, Nun ist aber auch die Lage von Sera Schwerer zu bestimmen. weil ungleich mehr Städte am Hoang-ho als am Etzine liegen. Nach langen Unterfuchungen, die ich über diesen Punct angestellt habe, fand ich endlich den wahren Ort, den die Alten Sera genannt haben. Es ist nämlich das jetzige



unter 36° 8′, 24° N. Breite und 122° 6′ 30° O. Länge von Ferro, welches unter der Dynaftie Tong-han, die bis zum Jahre 220 n. Chr. Geb. in China regierte, den Namen

全 Kin

Cold

428

Gold-Stadt führte. \*) Dieles Wort übersetzten die

welches in ihrer Sprache ebenfalls Gold heifst. Und fo entstand der Name Sera, den uns die Alten aufbewahrt haben.

Durch diese Entdeckung ist nun die Lage des äußersten Punctes gegen Osten, der den Alten bekannt war, bestimmt, und eine so lange für wahr angenommene Hypothese über den Hausen geworsen,

Die geographische Notiz über den alten Namen von Lam-tscheu habe ich aus der Chinesischen Geo-

gelichöpft,

\*) Dies liefes fich außer alsen Zweifel fetten durch die Chineßiche Karte, welche die vormehlige Parifer Academie der Wiff. und jestt die Parifer Netional-Inflitut befützt, und von welcher wir in dem vorigen Hefte der M. C. S. 248 Erwähnung gerhan heben. Chalelöft ift aus Verfeben ein Elicher Jahrgung der Hiff. de l'Academie R. d. S. citirt worden, und foll Annés 1718 flatz 1732 (eyn.). Schon Dr. Lide unterfuchte damahls diefe Karte, und verglich fie mit den Angaben des Ptolemasus. Er 200 dabey einen Mr. de Foarmont zu Rathe, der Chinefitch verstand, und diefe Legte ihm, dals die Latze tie eilern und negen Names der vornehmsten Städte enthielte. Hiff. de l'Ac. R. d. S. 1718 Pag. 71. Man vergl. 2004 h. S. 25.

<sup>\*\*)</sup> Lib, IX Pag. 9.

geschöpft, von der sich eine; im vorigen lahrhundert gedrückte Ausgabe auf der königt Bibliothek zu Berlin besindet.

### XLVIII.

### Nachricht

von der

Spanischen Gefandschaft nach Maroko

im Jahre 1798 und 1799.

Von Chr. A. Fischer in Dresden.

Ich habe durch den bewulsten Canal ein vollständiges Tagebuch von der vorjährigen Spanischen Gesandschast nach Maroko erhalten, und eile, Ihnen einige Bemerkungen daraus mitzutheilen.

Die kleine Efeadre war den 29 December 1798 aus dem Rio de Santi Petri ausgelaufen, und kam den folgenden Tag, trotz den Euglischen Kreuzern, glücklich in Tanger an. Sie wurde zuerst falutirt; ein Vorzug, den die Eugländer kurz vorber vergebens hatten ertrotzen wollen. Der Gesandte war Don Juan Manuel Görizalez Salmon, Intendente honorario de Exercito, et Caballero pensionado de la Real Orden de Carlos III, den man bereits febr vortheilhaft aus Olof Agrell's Reise\*) nach Maroko kennt. Seine Talente, seine Localkenutnisse, und die Achtung, in welcher er bey den Mauren sland, schienen ihn ganz besonders zu dieser schwierigen.

<sup>\*)</sup> Deutsche Uebersetzung von Canzler 8. 206.

Unterhandlung zu eignen, Er hatte übrigens ein zahlreiches glänzendes. Gefolge und fehr prächtige Gefchenke bey fich. at of sales as he

Während die Anstalten zur weitern Reise nach Mequinez gemacht wurden, vergingen beynahe vier Wochen. Unterdessen gab der Gouverneur, so wie der Spanische, Dänische und Schwedische Conful, abwechselnde Feste. Bey einem Mittagsmahl des Spani-Schen General Confuls D. Antonio Salmon, eines Bruders des Gefandten . wurde auch ein Lufthallon losgelaffen, den er felbst verfertigt hatte. Es war ein Sonnet darauf gedruckt, worin der König von Spanien mit dem Kaifer von Maroko verglichen wurde, da es denn unter andern heisst - "Reunen en si lo mas peregrino, los dones del Moral los mas preciofos" und am Schluffe - "Su gente grita enamorada: nunca Soliman muera! Carlos viva!" - Abends war das prächtige Spanische Consulat Haus erleuchtet, und man fah transparente Gemählde mit ähnlichen Versen u, f, w. Diese Umstände scheinen geringfügig; aber fie führen doch auf einige Schluffe.

Endlich, den 27 Januar, brach die Gefandschaft nach Mequinez auf, und wurde von 300 Beitern begleitet. Sie machten fehr kleine Tagereisen, fanden aber überall die ehrenvollste Aufnahme. Überhaupt schienen die Mauren fehr zufrieden mit den Spanjern zu feyn. Der Gesandte liefs z. B. bey den feyerlichen Besuchen der Bassen seine Hautboisten spielen, und dann hiefs es gemeiniglich: "que en la excellencia de aquella Musica se conocia la sinceridad y buena fe, con que venia el Plenipotenciario Espannol," -

Art 8 ...

n. Den 6 Eebruar längte die Gelandichaft in Mequinet Dan, nach warde mit der größen Ausseichnung empfangen, Es-war des erffemahl, state ein Spanisfcher Gelandter in diese Alasokanische Residenzstade kam; 48. Volk: filtörster dennach-vongaliser Seiten hinzut, "Ala er das für ihn bettumme. Haus betrat; worde ihm zum besondern Beweite der kaiserlichen Freundschaft ein großer-Korh mit Datteln überreicht: Diese ist als diese Ehre andassen, die moch keinem fernden (Gesandten vor ihm widerfahreil waße; 3-3-55

Daeyi Tage nachhet fand die öffentliche Audienz Statt, webbey man zum Transport der Spanischen Geschenke z. 6. Manschiere hensche. Der Kaifer nihmt den Gefandten mit änfegtlem Wehlwiellen auf; und fagte unter andern: — "que preferia y anteponia la amissad de la Espanna à la de todas las demas naciones". — Wirklich wurde auch der Gesandte auf alle nur mögliche Weise ansgezeichnet. Der Kaiser erlanbte ihm, zur Audienz durch seine Gärten zu reiten; nahm ihm die Credenzialien selbst aus der Hand, ließ bey seinem Abtritte Musik machen, gab ihm seinen Bruder zur Begleitung mit, und hatte schon am zwölsten Tage alle verlangte Puncte bewilligt. Auf die Art wurde denn der förmliche Tractat bereits den 1 März 1799 unterzeichnet.

Die meisten Puncte desselben sind aus den Zeitungen bekannt, aber einer der wichtigsten scheint übergangen worden zu seyn. Durch denselben erhalten nämlich beyde Nationen das Recht, in den beyderseitigen Ländern Besitzungen zu kausen, ohne

<sup>\*)</sup> Meknés, die jetzige Resident des Sultens, im Innere

dals ihre Religionen einen Unterschied machen. Überhaupt scheint dieser Tractat die beyden Nationen aufs sestellte verbunden, aber besonders den Spaniers wesentliche Vortheile verschafft zu haben.

Unstreitig gebührt dem vortrefflichen Don Juan Junuel Gonzalez, Salmon bey dieser wichtigen Unterhandlung das größte Lob; indessen läst er dem Marokanischen Mimster Sid Ben Othman selbst Gerechtigkeit widersahren. Noch beym Abschiede fragte ihn dieser öffentlich: "Sage nur, ob du zufrieden isst? ob du noch etwas verlangs? ich will alles thun"!

Den 20 April landete die Gefandschaft glücklich in Tarifä, wiewol zum großen Verdrusse der Engländer, die sie hatten wegkapern wollen.

in there in the city of earte, on

All of the Property Comments and Comments of the Comments of t

via ena del con-

## INHALT.

|                                                         | Seite |
|---------------------------------------------------------|-------|
| XXXVIII. Ueber die Oft- und Weft-Preussische Landes-    |       |
| Vermeffung. Von d. kon. Prouss. Artill. Lieuten.        |       |
| von Textor                                              | 307   |
| XXXIX. Ueber den Spanischen See - Atlas. Von Chr., Aug. |       |
| Fischer in Dresden                                      | 319   |
| * *                                                     | -     |
| Längen und Breiten von 86 Orten in Spanien, Portu-      |       |
| gel und den angränzenden Ländern                        | 330   |
| XL. Bemerkungen über die Arsbischen Pferde der Wafte,   | 333   |
| XLI. Längen - und Breiten-Bestimmungen im Nieder.       |       |
| und Oberfachs. Kreise. Von d. kon. Großbrit. und        |       |
| Brannschw. Läneb. Ober-Appellat. R. von Ende            | 340   |
| XLII. Beytrag zur Geschichte d. Nordamerikan. Länder    |       |
| Entdecker                                               | 348   |
| XLIH, Nachrichten über Corfu                            | 355   |
| XLIV. Nordische Grad Messung, aus einem Schreiber       | 4     |
| Molanderhielm's, Ritters des Nordftern-Ordens           | 373   |
| XLV. Nachricht von dem Thale der Natron-Seen. Von       |       |
| d. Artill. General Andréoffy                            | 380   |
| XLVI. Nachrichten aus Sud - Amerika. Aus zwey Schrei    |       |
| ben d. kön. Preuls. Ober - Bergr. A. v. Humboldt: Cu    | •     |
| mana, d. 1 Septbr. und 17 Novemb. 1799                  | 392   |
| XLVII. Ueber die wahre Lage der Stadt Sera des Ptole    | -     |
| maeus. Von Julius Klaproth in Berlin                    | 425   |
| XLVIII. Nachricht von d. Spanischen Gesandtschaft nac   | h     |
|                                                         |       |

in Dresden.

## TARRAI

The book of the state of the states.

The galactic of the Court of the Angle

and the control of th

and the second of the second o

\* . -

355

The Color of the Color of the Colors of the

16. 16. 10 ver Set 30.

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY.

Eller Control of the Control of the





Ioн.Tob.Bürg.

### MONATLICHE

# CORRESPONDENZ

ZUR BEFÖRDERUNG

DER

ERD- und HIMMELS-KUNDE

MAT, 1800

### XLIX,

Über den Gebrauch

der neuesten Französischen Gradmessung

geographischen Untersuchungen.

Vom Professor Johann Pasquich.

Ich habe die vorgenommenen Unterluchungen über die Resultate, welche aus der neuesten Französischen Gradmessung, in Verbindung mit andern früheren Gradmessungen, sich ziehen lassen, noch nicht geendigt. Indessen bin ich davon vollkommen überzeugt, das die Peruanische Gradmessung allein, mit jener Französischen verbunden, viel zur Berichtigung geographischer Untersuchungen beyträgt; ich hosse demnach, das die kurzgesalste Zusammenstellung der bey Mon. Corn. 1800 I. B. Ff solchen

folchen Untersuchungen brauchbarsten Formein, nebst Anleitung zur Anwendung derselben, die ich Ihnen mitzutheilen versprochen habe, \*) den Lesern Ihrer M. C. nicht unangeuehm seyn wird. Sie beruhet auf der gewöhnlichen Hypothese, daß die Erde ein an ihren Polen abgeplattetes elliptische's Sphäroid ist, dessen unt eine Axè mag erklären lässen. Der Kürze halber habe ich alle Beweise der hier ausgestellten Formeln weggelassen: sie sind leicht zu sinden, und größtetatheils auch bekannt genug. Ich werde sie bey einer audern Gelegenheit aussühren, wo ich zugleich die Untersuchungen, wovon dieses ein Auszug ist, bekannt machen werde.

1. Sey BD der Erd-depnator, und BC = a fein Halbmeffer; AB aber fielle den elliptischen Meridian-Quadranten dar, durch dessen Umdrehung um die halbe Erd-Axe AC = b das halbe Erdsphäroid DAB entstanden seyn mag: so kann man sich bey MO, mo zwey durch die Meridianpuncte M, m gehende Parallelkreise denken.

Wenn man am Meridianpuncte M die Tangente MT und die darauf fenkrechte Normallinie NM ziehet; so wird diese die Richtung der Schwere oder die Verticallinie am Meridianpuncte M darstellen, und dem Durchmesser des Aequators in N zwischen C und B begegnen: der Winkel MNB ist dann die Breite des Puncts M; der Winkel CMN aber, welchen die Normallinie NM mit dem Erdhalbmesser dam M einschliefet, sit die Ablenkung der Verticallinie vom Mittelpuncte C der Erde.

<sup>\*)</sup> M. C. Febr. St. S. 184.

If ferner MP auf dem Durchmesser des Aequators senkrecht, so wird man sich bey MS  $\equiv$  CP den Halbmesser, und bey MP  $\equiv$  CS den Abstand des Mittelpuncts S des durch den Meridianpunct M gezogenen Parallekreises MO vom Mittelpuncte C der Erde denken können.

Was endlich die Abplattung des Erdsphäroids am Pole A anbelangt, so wird bekanntlich durch sie der Unterschied a — b — BC — AC der halben Erdaxe vom Halbmesser des Aequators verstanden; man pslegt sig einem aliquoten Theile des Halbmessers a — BC des Aequators gleich zu setzen, und bey dieser Vorzussetzung kaun man den Nenner dieses aliquoten Theils den Exponenten der Applattung nennen.

 Für die hier erklärten Linien und Winkel verdienen nun folgende Formeln verzüglich aufgezeichnet zu werden.

Wenn m den Exponenten der Abplattung bedeutet, wofür  $a-b=\frac{1}{m}$  a feyn foll (n. r.); fo kann man fetzen

III. 
$$b \equiv a \left(\frac{m-1}{m^2}\right)$$
; IV.  $m = \frac{1}{1-(1-e^2)^{\frac{1}{2}}}$ 

Für jede Breite B = MNB eines Meridianpuncts M kann man durch x und y den Halbmefler CP = SM desdurch M gezogenen Parallelkreifes MO, und den Abstand MP = SC seines Mittelpuncts vom Mittelpuncte der Erde ausdrücken: bedeutet serner lit den Halbmesser der Krümmung des Meridians am Puncte M; so muss seyn

438 Monath. Corresp. 1800. MAY.

$$V. \times \Xi a \frac{(r + \sin B)^{\frac{1}{2}}}{(r - e^2 \sin B)^{\frac{1}{2}}};$$

$$VI. y = a \left(\frac{m - r}{m}\right)^3 \frac{\sin B}{(r - e^2 \sin B)^{\frac{1}{2}}};$$

$$VII. R = a \left(\frac{m - r}{m}\right)^3 (r - e^2 \sin B)^{\frac{1}{2}};$$

Ferner fey G was immer für ein Meridiangrad M m, und B drücke feine Breite in der Mitte n aus; ein anderer Meridiangrad fey G', und B' feine mittlere Breite: fo wird man haben

VIII. 
$$G_{3}^{\frac{1}{2}} = \frac{\pi a}{180} \left( \frac{m-1}{m} \right)^{3} (i - e^{a}, S_{1}^{a}, B)^{3} = \frac{3}{2}$$

$$IX. e^{z} = \frac{\frac{1}{2} \int_{\text{Sin. B}}^{\text{M2-laid}} \frac{\text{dz}^{2} \text{hid.}}{\left(\frac{G}{G'}\right)^{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{z^{\frac{2}{2}}}{\sin B} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\left(\frac{G}{G'}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \sin B}$$

Und für die beyden Winkel MCB, CMN in (n. 1) wird man haben

X. Tang. MCB = 
$$\left(\frac{m-r}{m}\right)^2$$
 Tang. MNB;

XI. Tang. 
$$CMN = \frac{2m-1}{m^2} \cdot Tang. MNB$$

$$I + \left(\frac{m-1}{m}\right)^2 Tang. MNB$$

Endlich wird man für den Meridian Quadrauten Q = AB, den Halbmesser a = BC des Aequators, den Meridianbogen \$\phi\$ = MB, und die Erd-Zone Z = BDOM zwischen dem Aequator BD und dem Paral-

Parallel Kreife MO, der durch den Meridianpunct M in der Breite B = MNB fortläuft, folgende Formeln haben:

XII. 
$$\alpha = \frac{3}{2^2}$$
;  $\beta = \frac{5 \cdot 3}{4^2} \alpha$ ;  $\gamma = \frac{7 \cdot 5}{6^2} \beta$ ;  $\delta = \frac{9 \cdot 7}{8^2} \gamma$ ;

und fo fort.

$$Q = \left(\frac{m-i}{m}\right)^{2} a \left(i + \alpha e^{2} + \beta e^{4} + \gamma e^{6} + \delta e^{8} + \text{etc.}\right)^{\frac{m}{4}}$$

XIV. 
$$a = \frac{Q}{\left(\frac{m-1}{m}\right)^3 (1+ae^2+pe^4+pe^6+etc.)\frac{\pi}{3}}$$

$$XV. = \begin{cases} (1+se^{2}+9e^{4}+7e^{6}+3e^{8}+etc,) \xrightarrow{F} \frac{B}{2\cdot 90^{\circ}} \\ -(se^{2}+3e^{4}+7e^{6}+3e^{8}+etc,) \sin B, \\ \cot B, \\ -\frac{2}{3}(9e^{4}+7e^{6}+3e^{8}+etc,) \sin B, \\ \cot B, \\ -\frac{2}{3\cdot 5}(7e^{6}+3e^{8}+etc,) \sin B, \cot B, \\ -\frac{2}{3\cdot 5}(7e^{6}+3e^{8}+etc,) \sin B, \cot B, \end{cases}$$

XVI. 
$$Z = \frac{1}{2}\pi a^2 \left(\frac{m-1}{m}\right)^2 \left(\sin B + \frac{3}{2}e^2 \cdot \sin B\right)$$
  
+  $\frac{3}{2}e^4 \cdot \sin B + \frac{1}{2}e^6 \cdot \sin B + etc.$ 

3. Diese Formeln gelten für jeden Exponenten m der Abplattung, und jeden Halbmesser a, des Acquators; beyde missen bekannt seyn, wenn dieselben Formeln brauchbar seyn sollen. In Erwartung einer umständlichen Nachricht von der Französischen Grad-

messung, und dem Geiste der dabey von den Französschen Geometern vorgenommenen Rechnungen, müssen wir uns mit den Haupt-Resultaten begnügen, welche bereits bekannt gemacht worden sind. Nach Connaissance des Temps pour l'An X, und La Place's Mécanique célesse. Tom. II pag. 14x — 144 \*) soll mänlich ein Meridiangrad in der mittlern Breite 46' 11' 58' schr genau 57018,4 Toisen betragen: dieser Grad aber mit dem Peruanischen Grade von 56753 Toisen in der mittleren Breite = 0 gehörig verglichen foll 11x für die Abplattung, mithin m = 334 zum Exponenten der Abplattung, und Q = 5130762 Toisen sin den gehon. Meridian - Quadranten geben

4. Durch diesen Exponenten  $m \equiv 334$  der Abplattung sind nun die Werthe von es und  $x-e^{2}$  in (n, 2) vollkommen bestimmt, nämlich

$$e^{2} = \frac{667}{(334)^{2}}; i - e^{2} = \left(\frac{m-1}{m}\right)^{2} = \left(\frac{333}{334}\right)^{2}$$

5. Und durch fie kann man hierauf den Halbmeffer a des Aequators bestimmen: mart kann sich dazu des Französsischen oder Peruansischen Meridian-Grades, öder auch des ganzen Meridian-Quadranten (n. 4) bedienen. Wenn man in (n. 2. VIII Form.) die Breite B=0. und 6 dem Peruansischen Meridian-Grade gleich setzt; so wird man aus derselben Formel nach (n. 3. 4) a=3271266 Toisen für den Halbmefer des Aequators sinden. Setzt man hingegen dafelbs 6 dem Französsichen Meridian-Grade in der Breite B=46° 11′ 58° gleich; so sindet man nach (n. 3. 4) a=3271221 Toisen für den Halbmesser des

A.G. E. IV B. Einleitung S. XXXV. v. Z.

Aequators. Der Peruauische Grad gibt demnach um 45 Toilen mehr für den Halbmeffer des Aequators. als der Französische, da doch beyde Grade denselben Halbmesser geben müssten, wenn es wahr ware, dass der Exponent der Abplattung, welcher aus der Vergleichung dieser Grade folgen foll, ganz genau oder am nächsten = 334 ift (n. 3). Man setze daher, um diesen Exponenten zu prüfen, es sey G in (n. 2. IX) der Peruanische Grad für die mittlere Breite B=0. und G' der Französische Grad für die mittlere Breite B' = 46° 11' 58°; fo wird man daraus nach (n. 3) e2 = 0,00596148 erhalten: und dafür findet man nach (n. 2, IV Form.) den Exponenten der Abplattung m = 334,08. Der Exponent der Abplattung, wie er fich aus der Vergleichung des Französischen Grades mit dem Peruanischen ergeben soll, ist also am nächften = 335, nicht aber = 334 (n.3): in der That kömmt auch jener Exponent dem Exponenten 336 näher, welchen La Place in feiner Mécanique céleste für den wahrscheinlichsten, aus fehr überwiegenden Gründen, erklärt. Indessen mag wol seyn. dass die Französischen Geometer hinreichende, uns noch unbekannte Gründe gehabt haben, den Exponenten der Abplattung = 334 zu fetzen, welchen wir daher auch beybehalten wollen. Damit wir aber den Halbmesser des Aequators genauer bestimmen; so wollen wir den Meridian - Quadranten (n. 3) zum Grunde legen: Für diesen Quadranten aber, und die Werthe von e2, 1-e2 in (n.4) giht uns die vierzehnte Formel in (p. 2)

. Log. a = 6,5147105152; a = 3271226 Toifen.

Dieser Halbmesser ist nur um 5 Toisen größer, als der oben aus dem Französischen Meridian-Grade abgeleitete: er stimmt daher aufs genaueste mit dem Meridian-Quadranten, und selbst auch mit dem Peruanischen und Französischen Meridian-Grade (n. 3) überein. Denn, wenn man für diesen Werth von a, und diein (n. 4) sessengestzten Werthe von e³, 1-e², den Veridian-Grad G in der mittleren Breite B=6, sodann den in der mittleren Breite B=46° 11° 58°, nach (n. 2 Form. VIII) suchet; so wird man im ersten Falle den Peruanischen, und im zweyten Falle den Französischen Grad (n. 3) ganz genau erhalten.

6. Auf diese Art haben wir uns von dem, mit den Französischen Angaben (n.3) aufs genauesse übereinstimmenden Halbmesse a = 3271226 Toisen versichert: die halbe Erd. Axe wird daher b = 3261431 Toisen sepn (n.2 Form.III). Man wird ferner einen Grad des Aequators = 57093.65979 Toisen sinen Grad des Aequators rechnet; so wird eine geographische Meilen auf einen Grad des Aequators rechnet; so wird eine geographische Meile 3806.24398 Toisen betragen: allemahl aber wird der Halbmesser des Aequators 859.4366927 geographische Meilen enthalten.

7. Wenn wir nun die Werthe von e², r-e², und a (n.4.6) in die obigen Formeln (n.2) bringen, so werden daraus solgende Formeln entstehen:

Log. 
$$e^2 = 0.7766319003 - 3$$
;  
und Log. a Toif. =  $6.5147105152$ ;  
oder Log. a Meil. =  $2.9342139015$ .  
I. Log. x =  $1a + \frac{1}{2} (1(1-Sin, B) - 1(1-e^2 Sin, B))$ .

II. Log, 
$$y = 1a + 1$$
. Sin,  $B = \frac{1}{2}1(1 - e^2 Sin^2 B))$   
 $+ 0.997395534 - 1)$   
III. Log,  $R = 1a - \frac{3}{2}1(1 - e^2 Sin^2 B))$   
 $+ 0.9973955334 - 1)$   
IV. Log,  $G = 1a - \frac{3}{2}1(1 - e^2 Sin^2 B))$   
 $+ 0.2392729010 - 2)$ 

V. Log. Tang. MCB = 
$$\frac{1 \text{ Tang. MNB}}{+ 0.9973955334}$$

VI. 
$$\phi = aP.B - aQ. Sin.B. Cof.B$$

VII. 
$$Z = a^2 \alpha$$
. Sin.  $B + a^2 \beta$ . Sin.  $B + a^3 \gamma$ . Sin.  $B + a^2 \delta$ . Sin.  $B$ 

Diese letzte Formel ist aus VI) abgeleitet worden.

8. Der Gebrauch dieser Formeln ist eben so einleuchtend als bequem: ich brauche daher nur einige
Bemerkungen hinzu zu setzen. Die Zahl, welche den
Logarithmen von a ausdrückt, kömmt bey den Formeln nirgends vor: ich ließ sie aus, damit zu an nach
Ff c Uin-

Umständen die eine oder die andere der dafür gleich im Anfange (n. 7) angegebenen Zahlen brauchen könne, nachdem man die gesuchten Linien oder Flachen in Toisen, oder geographischen Meilen wird bestimmen wollen.

9. Alle trigonometrische Linien, die da vorkommen, beziehen sich auf den Halbmesser \_ 1, anstat das ihre Logarithmen in den gewöhnlichen Taseln für den Halbmesser \_ 1000000000 berechnet sind: man darf also beym wirklichen Gebrauch dieser Taseln nicht vergessen, von dem darin aufgeschlagenen Logarithmen allemahl 10 abzuziehen. Wenn man z. B. den Winkel B = 35° hätte; so sände man in den Taseln Log. Sin. B = 9,7589913013: statt dessen müste man demnach beym Gebrauch der obigen Formeln Log. Sin. B = 0,7589913013 - 1, mithin überhaupt für jeden Exponenten n auch

Log. Sin. B = 0.7589913013.n - n nehmen. Sind hingegen die gesuchten Größen selbst

trigonometrische Linien, wie z. B. bey der Formel V in (n. 7); so braucht man die logarithmischen Tafeln ohne, alle Reduction.

10. Die zwey ersten Formeln (n. 7) können gebraucht werden, wenn man die Halbmester x=SM der Parallel Kreise MO, und die Entsernungen y=SC ibrer Mittelpuncte S vom Mittelpuncte C der Erde für angenommene oder gegebene Breiten

B = MNB zu berechnen hat.

ir. Die dritte Formel gibt den Halbmesser der Krümmung des Erd-Meridians an jedem Punct M, dessen Breite B = MNB bekannt ist: für B = 0, und B = 90° findet man daraus den Krümmungs Halbmesser

unter dem Aequator: R = 3251666,9 Toisen unter dem Pole: R = 3281049,2 Toisen.

12) Nach der vierten Formel (n. 7) kann jeder Grad Mm des Erd - Meridians bestimmt werden, woferu seine Breite B in der Mitte bekannt ift. Zu derfelben Ablicht kann auch die fechste Formel gebraucht werden: unmittelbar nach ihr findet man ieden Rogeu φ = M B des Meridians vom Aequator an gerechnet, wenn nur die Breite B = MNB desselben Bogens bekannt ift. Wenn man also darnach den Meridian - Bogen MB für n Grade Breite, fodann den Meridian Bogen mB für n+1 Grade Breite fuchet: fo wird m B - M B der Meridian Grad fevn. dessen Breite in der Mitte = n° + 30' ift, oder er wird der (n+1)te Meridian-Grad feyn, vom Aequator an gerechnet. Indessen werden die nach der sechften Formel berechneten Meridian-Grade von denienigen, welche sich nach der vierten Formel berechnen laffen, unterschieden seyn, und zwar aus dem Grunde ; weil jeder ute nach der vierten Formel (n. 7) berechnete Meridian - Grad eigentlich nur ein Grad feines Krümmungs-Kreises, mithin von ihm unterschieden ist: dieser Unterschied ist doch so klein, dass es keinen beträchtlichen Fehler veranlaffen kann. Am geschwindesten wird man einzelne Meridian-Grade nach der Formel VIII) in (n. 7) berechnen, und zwar bis auf Zehntel von einer Toife genau. Übrigens merke man sich, dass beym Gebrauch der fechsten Formel in (n. 7) der Werth der Breite B allemahl durch Grade ausgedrückt werden muſs. muss, so dass, wenn Minuten oder Secunden, oder jene und diese da vorkommen, beyde in Decimalbrüche eines Grades müssen verwandelt werden.

13) Die fünfte Formel dient zur Bestimmung des Winkels MCB, welchen bey der gegebenen Breite MNB eines Orts M der diesem Orte entsprechende Erd-Halbmeffer MC mit dem Halbmeffer BC des Aequators am Mittelpuncte der Erde einschließt: zieht man ihn von der Breite MNB ab. fo erhält man zum Rest die Ablenkung CMN der Verticallinie NM vom Mittelpuncte der Erde (n. 1). Auf diese Art werden diese Ablenkungen bequemer berechnet, als wenu man sie unmittelbar nach der Formel XI in (n. 2) auffuchen wollte: eben diese Formel bietet aber eine Eigenschaft der Ablenkung CMN dar, die bier bemerkt zu werden verdient. Man fieht nämlich leicht ein, dass die Ablenkung CMN der Verticallinie NM vom Mittelpuncte C der Erde nach (n, 2 Form, XI) für die von o° an bis 90° allmählig wachsende Breite M N B zuerst beständig wächst, hernach stets abnimmt, dergestalt, dass sie sowol für MNB = o, als MNB = 90° gleich Nall wird: es muss demuach eine Breite MNB geben, unter welcher die Ablenkung CM N am größten ift, und diefes geschieht für jeden Exponenten m der Abplattung unter Breite MNB, deren Tangente = 1 + 1 ist. Bey der oben festgesetzten Abplattung wird demnach die Ablenkung CMN in der Breite MNB, deren Tangente =  $1 + \frac{1}{122} = 1,003003003$  ift, amgrößten feyn, folglich beynahe in der Breite MNB = 45° 5' 9,°2.

## XLIX. Gebrauch d. n. Franz. Gradmeff. 447

14) Was endlich die flebente Formel in (n. 7) betrifft, fo dient fie zur Berechnung des Flächen-Inhalts jeder Erdzone Z — MODB zwischen dem Aequator BD und einem in der Breite B — MNB liegenden Parallel Kreise MO\*): darnach lassen in die Erdzonen MOom — moDB — MODB zwischen zwey Parallel-Kreisen MO, mo berechnen, wenn die Breiten, unter welchen diese liegen, bekannt sind.



Land and a restablishment of the control of the con

<sup>\*)</sup> M. C. Febr. St. S. 183.

#### Von dem

Fluss ohne Waffer, Bahhar-beld-me

dem ehemahligen Bette des Nils,

und

dem Libyschen Flugsande.\*)

Westwarts vom Thale der Natron - Seen und blos durch einen Bergrücken davon getrennt ist das Thal des Fluffes ohne Waffer oder Bahhar - bela - mê, und man braucht anderthalb Stunden, um von den beysammen liegenden Klöstern, dem Syrischen und Ambabicoi (Amba Bifhoi), dahin zugelangen. Es ift mit Sand angefüllt und feine Breite beträgt etwadrey Meilen (Lieues). Das Herabsteigen des Abhanges erfordert 40 Minuten, Man findet in diesem Thale viel versteinertes Holz und ganze Bäume in Menge, wovon manche 18 Fuss lang find; weder jenes, noch diese scheinen jemahls von Menschenhänden bearbeitet gewesen zu seyn, Das Vorgeben, man finde hier Masten und Schiffstrümmer, die versteinert wären, ist ganz falsch. Das Meiste von diesem Holze ist ganz achatisirt; das Übrige ist weniger krystallisirt und mit

<sup>\*)</sup> M. C. S. 380 - 382 verdient hiermit verglichen zu werden; obiger Auffatz ist aus den Memoires fur l'Egypte cet. siehe M. G.S. 259 f. ausgezogen.

mit einer fehr dicken und festen Rinde überzogen; das darunter befindliche Holz zerblättert fich leicht. Es fand fich auch ein Wirbelbein von einer großen Fischart, das mineralisirt zu feyn schien. Außer dem erblickt man, infonderheit an den Abhängen, womit das Thal eingeschlossen ist, Quarz (Quarz rouls), Kiefel, Gyps, Quarz Krystallisationen in Höhlungen. Adlerstein (Génde) , Jaspis (Jaspe roule und Jaspe dit cailloux d'Egypte), grünlichen Hornstein (fragments de roche à base de Petrofilex verdatre) u. f. w. Der größte Theil dieser Steinarten gehört den Urgebirgen Ober - Aegyptens an, und fie haben nur durch das Nil Wasser hierher kommen können. Es mus also ehemahls eine Verbindung zwischen dem Nil und dem Bahhar bélà mê, folglich auch zwischen ihren beyden Thälern Statt gehabt haben; man hat auch Grund, die letzte Verbindung als noch jetzt fortdauernd anzunehmen.

Die Richtung des Thals des Bahhar-bélâ-mê ik mit dem der Matron-Seez parallel. Nach der allgemeinen Meinung gelangt man nach Faloim \*), wenn man in diesen Thälern auswärts, und links neben dem District von Maryouth \*\*) vorbey, wenn man abwärts geht. Diesisst der Weg, den die Araber nehmen, wenn sie einen Streifzug nach Ober-Aegypten

<sup>\*)</sup> Eine fehr fruchtbare Landschaft in Mittel-Aegypten, ehemahls Nomes Arsinoites von der Hauptstadt Arsinoi (Grocodilopolis) benannt, in welcher der See Moeris oder Birket-il-Korun liegt.

<sup>\*\*)</sup> Marint, das alte Marea, auf der Westleite des Birk Mariut, sonst Lacus Mareotis, etwa vier Frans, Meilen westlich von Alexandria.

machen wollen. Die Richtung der Thüler läset vermuthen, dass sie beym See-Moeris zusammenlausen und dass ihre Mündung dem Arabischen Meerbusen gegenüber liegt (eur debouché correspond au gosse des Arabes):

Die Breite des Bahhar - bola - mo - Thals . feine Richtung und was die Alten vom See Moeris erzählen, führen zu der Vermuthung, dieses große Walferbehältnis möge den obern Eingang des Thals einnehmen, und entweder von der Natur oder von Menfchenhanden mit Sandhügeln umgeben, folglich nicht gegraben, fondern eingedeicht d. h. mit Dämmen umgeben worden feyn. Diese Meinung ist um so wahrscheinlicher, wenn man bedenkt, dass ein Wasserbehalter, miter der Wasserebene Aegyptens ausgegraben, ganz zwecklos ware, weil Aegypten aus einem tiefer liegenden See nicht gewällert werden konnte; ein folcher See musste nothwendig über der Wasserebene Aegyptens erhaben, folglich nicht gegraben, fondern durch Damme eingeschlossen seyn, um nach der Nil-Überschwemmung einen Wasservorrath, der höher als das zu wälfernde Laud war, zu beliebigem Gebrauch zu haben.

Merkmahlen, die die alte Geschichte der Erde gleichfam auf Aegyptens Obersläche eingegraben hat, zu erhellen:

 daß der Nil, wenigstens ein Theil seines Wassers, durch das Thal der Natron Seen und des Balehar bétä-mê in das Innere der Libyschen Wüste sich erzoß.

2) Dals

2) Dass das Wasser des Nils in das jetzige Nil-Thal zurückgeleitet worden.

3) Daß der Nil, nach dieser Veranstaltung, ungetheilt längs den H\u00e4geln Libyens hinab gestollen und fo wol in Nieder-Aegypten, als \u00e4nch in einem Theile des mittlern das Flus-Thal gebildet habe.

4) Dass der Nil auf der rechten Seiteabgeleitet\*), und dass unmittelbar darauf die regelmässige Anlage der sieben Nil Arme und die Bildung des Delta erfolgt sey.

5) Aus geologischen Gründen, die das Vochergehende beweisen, erhellet ferner, dass der Nil-

Lauf eine Neigung nach Westen hin hat.

Das Thal des Bahhar - bêla - mè ist nicht der entferntelte Punct, wohin man von Aegypten aus auf dieser Seite dringt; die Terranehsen gehen über das Thal hinaus, um Binfen, die fie durch die Araber der Wüste, Djeouabys genannt, nach Hause schaffen laffen . zu schneiden. Diese Binsen werden dann nach Ménoùf verkauft, einer Stadt im Delta, Terraneh gegenüber, etwa zwey Franzölische Meilen vom Nil - Arm, der unter Rofette, und ungefähr viere von dem , der unter Damiette fich ergielst, entfernt, und hier werden sie zur Verfertigung der feinsten Decken gebraucht. Um aber aus dem Bahhar - bélà - mê Thale nach der Binsen-Gegend zu gelangen, muss man drey starke Tagereisen vom Aufgang bis zum Untergang der Sonne, ohne Waffer anzutreffen, zurücklegen; erft in dieser Entfernung vom Thale findet sich Waller.

Der

<sup>\*)</sup> Der Verfasser deutet auf den offlichten Canal, dessen Mündung bey Pelusium, dem houtigen Tinoh, war.

Der Verfassen hat dem Vorhergehenden noch einen merkwürdigen Anhang über den Zug des Sandes aus den Wüsten. Libyens nach Aegypten beygefügt, der hier mitgetheilt zu werden verdient.

Der Sand im Thale des Bahhar bélà mê, so wie der im Nil-Thale, ift durch Westwinde von den hochliegenden Wüsten Libyens dahin geführt. Aus diefem westlichen Gange erklätt sich der auffallende Umftand, dass in dem Natron - Thale, das von dem Thale des Bahhar - béla-me nur durch einen schmahlen Bergrücken geschieden ist, fast gar kein, in dem andern aber Sand in großer Menge angetroffen wird. obgleich oftwärts neben jenem die nach dem Nil-Thale hinüberlaufende, unermessliche Berg Ebene liegt. Dieser westliche Zug des Sandes ist beunruhigend für den fruchtbaren Theil Aegyptens, infonderheit für den am linken Nil Ufer, für den Nil felbit, und für die Canale, : Es wirken überhaupt seit langer Zeit folgende drey Urfachen gemeinschaftlich . den Umfang degyptens einzuschränken und die Fruchtbarkeit seines Bodens zu vermindern: der verderbliche Geist der bisherigen Regierang, der dem gemeinen Besten gerade entgegen ist; die verminderte Schnelligkeit des Nil Laufs, eine Folge des vernachläffigten Canal und Wasserbaues, hat das Meerwalfer auf die niedrigen und noch unbewohnbaren Küstengegenden hingezogen\*); der beständige Westwind, der aus den Wiiften

<sup>\*)</sup> Der See Menzaleh auf der öfflichen Seite von Damiette, und der See Bereios oder Bourlos auf der weitlichen, nebit dem, in dielem Jahhunders erft entflandenen Landfee zwitchen Rofette und Alexandria dienen als Belege zu des Verf. Angebe.

Wüsten Libyens den unfruchtbaren Sand auf die Funktsfelder und in die Canäle führt. Jene beyde Urfachen der verminderten Fruchtbarkeit können eingefchränkt werden; dieser aber kannkeine menschliche Krast entgegenwirken.

. Indesten darf man sich mit der Hoffnung schmeicheln, dass der Libysche Sand aufhören werde, wenigstens Unter- Aegypten, gefährlich zu seyn; denn es findet fich in der That nur noch wenig Flugfand auf der Berg-Ebene westlich vom Nil-Thale. Ebene, besteht aus Kalkstein; fast aller Sand im Nil-Thale ist aber quarzig: folglich bleibt kein anderer Sand den Winden ausgesetzt, als der aus der Auflöfung des Kalksteins entsteht, Gegen den Sand aber. der aus dem innern Afrika herzuströmt, dient das Bahhar - bélà - me - Thal den Provinzen Djyzeh und Bahlyreh\*); die mit diesem Thale in paralleler Richthuir liegen, zur Schutzwehr. Dieses Thal ist zwar schon sehr mit Sand verschüttet, allein es fehlt noch viel . che es bis an den Rand feiner Einfaffung angefüllt, werden kann; wenn auch diels gelchähe . fo müsate alsdann das Natron- That erfevoligefüllt seyn . ehe der Sand über die Berg-Ebene her in das Nil-Thal eindringen könnte.

Die

Mi.

N) Beyde Kaſcheſiis liegan auf der Weßſeite des Nilscizwiſchen dieſan Fluse und der Libyſchen Berg-Ebeneg, Balaire Riagt am Meser, wo Alexandrie liegt, an, und erſtreckt sich ſadwaits bis in die Nahe von Cairo; hier ſchliefet Sch Gize au und ſauſt im ſchmahlen Nil-Thale auſwārts bis an den Kaſcheſſiit Flusi hier.

Die Einwirkung der Winde auf den Sand im Nil-Thale ist unstreitig höchst verderblich. Er wird immer näher gegen den Flus hingetrieben, vorzüglich da, wo das Thal schnahl ist. Aber auch der Nilsteht ist an dieser Annäherung schuld; der Strom deffelhen hat vermöge seiner Neigung (Tendanice) nach der linken oder West Seite hin, und weil er seine Ufer hier immer untergräbt, den Sandfoldern sich gemähert.

### LI.

Voyage de Dimo et Nicolo Stephanopoli en Grèce, pendant les années V et VI (1797 et 1798 v. ft.), d'après deux millions, dont l'une du Genvernement français, l'autre du Général: en Chef Buonaparte. Rédige par un des professeurs du Prytanée. Avec figures, plans et vues levés sur les lieux, Il Tomes in s à Paris de l'imprimerie de Guilleminet. An VIII.

G. den 13 März 1800.

Sie erhalten hier in der Beylage eine vorläufige Nachricht über die mir zugesandte Reise nach Griechen-land. Einen weitsluftigern Auszug von dem Inhalt derselben mus ich jetzt wegen Kürze der Zeit auf mein nächstes Schreiben versparen. Folgendes mag indessen hinreichen, um den Lesern der M. C. einigen Begriff von dem Werth oder Unwerth dieser Reise zu geben.

An den von der See bespühlten Ufern der Insel Corfica wachst eine See-Pflanze, welche von einigen Arzten als ein wirklames Mittel zur Abtreibung des Spuhlwurmes empfohlen wird, und daher den Namen Fucus helminthochorton erhalten hat, heilst auch Corallina Corficana, aus der Urfache, weil man lange Zeit geglaubt, diese Pflanze werde anser Corsica nicht gefunden. Die Einwohner von Corfica verdanken diese Entdeckung einigen aus Morea vertriebenen, und seit mehr als hundert Jahren bey ihnen anfässigen Familien von Mainotten, bey welchen diese Pflanze Lemithochorton heisst. Die Franzosen waren die ersten, welche nach der Eroberung von Corfica mit ihren heilfamen Wirkungen bekannt wurden, den Gebrauch derselben empfohlen, und nach dem festen Laude verpflanzt haben. Von der Zeit an wurde die Nachfrage stärker. und die Bestellungen so häufig, dass sie aus Mangel des erforderlichen Vorraths nicht weiter befriedigt werden koonten.

Dimo Stephanopoli, ein in Corfica wohnhafter Mainotte, verfuchte es, diesem Mangel abzuhelfen. Er wuste, dass diese Pslanze an den Küsten des Jonischen Meeres in großer Menge hervorgebracht würde. Er entschloß sich in dieser Absicht, dahinzu reisen, und er wurde in diesem Vorhaben uns omehr bestärkt, da ein Unternehmen durch die kurz vorher erfolgte Französische Eroberung der Venetianischen Inseln sehr begünstigt und erleichtert wurde, Er wandte sich zu diesem Ende nach Paris, bat die Regierung um Vorschus und Unterstützung, erhielt sie auch wirklich, und reiste im J. 1797 mit allem nö-

thigen verfehen, in Begleitung eines feiner Freunde nach Livorno ab, wo er noch drey von feiner Familie als Gesellschafter seiner Reise erwartete, sodann nach Venedig abreiste, und sich von da aus nach den Küften von Dalmatien einschiffte. Thre Aufnahme war hier nicht die günstigste; sie wurden aller Orten als Französische Aufwiegler von den Slavoniern gehasst und misshandelt; sie wurden sogar in Lessua eingekerkert und entkamen mit genauer Noth, durch Vermittlung des dortigen Bischofs, nach Ancona. Dimo wandte fich von hier aus nach Mailand, um den General Bonaparte aufzusuchen, und dessen Unterstützung zu bewirken. Dieser nahm ihn gut auf. lies ihm auf der Stelle 5000 L. auszahlen, und beorderte ihn, nach Albanien und Morea zu gehen, um die dortigen Griechischen Einwohner für die Sache der Freyheit und Unabhängigkeit zu gewinnen. Dimo befolgte diese Aufträge. Den Erfolg seiner Reife enthalt: Voyage de Dimo et Nicolo Stephanopoli en Grèce. Dem zweyten Theile find noch einige zur Beglaubigung nothige Urkunden, nebst einem Gedicht in Italienischer Sprache bevgefügt.

So fehr von der einen Seite diefe Urkunden die Echtheit diefer Reise verbürgen, so mus ich doch freymüthig gestehen, das ich nach einer langen Überlegung kaum zu entscheiden wage, was ich eigentlich von dem Ganzen sowol, als den einzelnen Theilen zu halten, oder daraus zu machen habe. Dieser Verlässer hat eine ganz eigene, von allen mir bekannten Reisebeschreibern abweichende Manier zu erzählen. Das Ganze hat die Gestalt und Einkleidung eines Romans, und die Personen, welche hier unausschäftlich

redend eingeführt werden, sprechen ganz in diesem empfindsamen Geiste. Aller Orten haben die Reisenden mit unerwarteten Gefahren, mit Nachstellungen und Stürmen zu kämpfen ; vorzüglich zeichnen sich in diesem Stücke die ersten Capitel des ersten Bandes aus. Endlich wird die Wissbegierde der Leser durch eine ekelhafte Liebesgeschichte auf das unangenehmste unterbrochen. Nicht weniger auffallend find die häufigen, Seiten langen, unnöthiger Weise eingemischten Italienischen Stellen. Diese, vermischt mit einigen Neu · Griechischen Liedern, geben dem Ganzen ein fehr buntes und fonderbares Anfehen. Selhst die hin und wieder angeführten, und in der Abbildung beygefügten Denkmähler, sammt ihren Inschriften, erwecken einen neuen Verdacht. Denn sie find größtentheils unbedeutend. Man vermifst daran die Stein'- Schrift und lapidarische Form. Die Inschriften bestehen aus zwey oder drey nichts sagenden Neu-Griechischen Worten. Bey einigen stölst man sogar auf Sprach - Fehler, z. B.: Auxsyys Oura, welche felbst durch den Gebrauch der Neu-Griechischen Sprache nicht entschuldigt werden können.

fische Existens des vergeblichen Verfassers zu bezweifeln.

Ich habe feitdem die Sache genauer unterfucht, und finde mich genöthigt, Kraft der Nachrichten, welche ich gesammelt, mein Urtheil zu mildern. Die Form, fammt einigen eingestreuten Anecdoten mögen auf ihrem Werth oder Unwerth beruhen; aber an dem Dasevn eines Dimo Stephanopoli lässt sich nicht mehr zweifeln. Auch feine Sendung nach Morea ist durch die beygedruckten Pieces justificatives hinlanglich bewiefen : und feine Nachrichten über Maina und Cerigo werden dadurch glaubbarer, dass sie mit der oben S. 155-372 angezeigten Reise Saint Sauveur's nach den Venetianischen Inseln, in einigen zweiselhaften Puncten fehr genau übereinstimmen, und folglich durch diese unterstützt werden. Wollte jemand noch ferner an Stephanopoli's Daleyn zweifeln, fo verweife ich denselben zum Beweise seiner physischen und literari-Schen Existenz auf Murray's Apparatum Medicum T. V. S. 545. Hier erscheint er ganz, wie in der vorligenden Reife, als Grieche, als Chirurgus in dem Französischen Feld . Lazareth zu Ajaccio in Corfica, und noch überdiels, was in der Sache entscheidend ist, als der erste und größte Beförderer von dem Rufe des vor ihm wenig bekannten Helminthochorton.

Dadurch find nun freylich manche der von mit angeführten Bedenklichkeiten noch nicht gehoben. Aber, da diese Reise wegen des Alters und der Blindheit des wahren Verfassers von einem andern, und, wie es auf dem Titel des Buches heist, von einem Lehrer des Prytaneums redigirt worden; so fallen vielleicht die obigen Mängel und vor andern das Romanhafte der Einkleidung auf Rechnung des Redacteurs, welcher vielleicht, um das Buch für mehrere Lefer anziehender zu machen, die Thatfachen durch eigene Einfchaltungen mehr entftellt als dargeftellt hat. So viel wenigftens febeint fehr bald einzuleuchten; dafs alle Italienifche Stellen, welche dem wahren Verfaller anzugehören scheinen, weniger Schmuck und ungleich mehr Simplicität verrathen. Diefs leuchtet nirgends so sehr ein, als in dem in gereimter Italienischer Profa am Schlusse des Werks beygefügten Viaggio a Maina, welche sich z. B. mit folgender Anrede an den General Bonaparte Ichliefets.

— General, — la Grecia intiera
T'offre di gloria la più ampia carriera;
Giá corre nel Morea precurfor grido
Che prefto fbarcherai ful greco lido,
Maina in particolar a ciò t'invita.
Che t'offre le fue braccia e la fua vita,
Benchè nota non fia che fulla carta,
La Laconia in valor non cede a Sparta;
Tutto è pronto, guerrieri, e fulfiftenza
Non mancha più, fe non la tua prefenza;
Palfata l'occalion, tutto è perduto;
Qualche tiran raccoglierane il frutto.

#### LII.

# Beytrag

Franzöf. Maß- und Gewichts-Vergleichung. Von Georg Vega,

Ritter d. milit. Maria Therefien Ordens, Major des K. K. Bombardier - Corps.

Wien, den 20 Nov. 1799.

Wie nothwendig es fey, die Vergleichung verfehiedener Maße und Gewichte möglicht geau zu kennen, ift allgemein bekannt. Die Angaben folker Verhaltuisse in verschiedenen össeutlichen Schriften sind eben so von einander abweichend, wie die Angaben der geographischen Längen und Breiten der Örter.

Ihre Zeitschrift zur Beförderung der Erd. und Himmelskunde dürfte das schicklichte Mittel seyn, auf dem kürzesten Wege zu einer richtigen Kenntnis der in verschiedenen Ländern und Örtern gebräuchlichen Masse und Gewichte zu gelangen, wenn Sie lire Mitarbeiter aus verschiedenen Ländern einzuladen für gut fünden. Ihnen die in dem Lande ihres Ausentales geschwaßisig bestimmte Mass- und Gewichts-Einrichtung, nebst der genauen Vergleichung mit einem andern bekannten Masse und Gewichte.

zur öffentlichen Bekanntmachung einzuseuden ).
Daraus ließe sich sodann eine Tabelle ableiten, welche bey der Maßs- und Gewichts- Vergleichung zur allgemeinen und sichern Richtschnur dienen könnte: so wie aus den vielfältigen Berichtigungen und neuen Bestimmungen der geographischen Lage der Örter in Ihrer Zeitschrift sich bereits eine sehr nützliche Tabella

\*) Dielen Wunsch habe ich bereits, bey Gelegenheit der Anzeige der Eytelwein'Ichen Schrift, in meinen A. G. B. II B. S. 474 geaufsert, und diese Austorderung ift nicht ohne Erft kürelich hat uns der Chur-Erfolg geblieben. fürfil, Sächlische Legations - Secretar und Chargé d'Affaires in Manchen Georg Wilh. Sigism, Beigel, unter mehreren andern intereffanten Auffätzen, welche wir nächfiens den I efern der M. C. mittbeilen werden, auch eine genaue und zuverläffige Bestimmung der Baverischen Malee und Gewichte, nebit ihrer Vergleichung mit den neuen Franzöfischen Massen und Gewichten, zugeschickt. Der Legations - Secretar klagt in feinam Schreiben mit Recht über die immer mehr überhand nehmende Abweichung unferer Mais - und Gewichts - Tabellen , und entwickelt die Urfachen diefer Ungleichheiten auf eine fehr richtige Art: " elle ich diesen Leitfaden haschte, Schreibt er, muste ich dem leidigen Proteus , Rheinländischer Fuss gonannt , und den usurpirten Reputationen des durch ganz Deutschland gloich foyn follenden Cöllnischen und Anotheker-Gewichts gewaltig zu Leibe geben." In der That. das logenannte Deutsche Apotheker- Gewicht ift in Hannover, Nürnberg, Berlin, Wien etc. nicht ein und daffelbe. Ich hatte hierüber schon vor ein Paar Jahren bev einem eben fo großen Arzte, als großen Mathematiker angefragt. Die erhaltenen Resultate habe ich dem Prof. Trommsdorff in Erfurt mitgetheilt, der fie in feiner chemischen Zeitschrift bekannt gemacht hat.

beile zusammentragen ließe, die ohne Vergleich richtiger ware, als irgend ein bisher öffentlich bekannt gemachtes geographisches Längen - und Breiten - Verzeichnis.

Bisher war es fast allgemein gewöhnlich , die Längenmaße mit dem in Frankreich unter königl. Regierung gesetzmässig eingeführten Pariser Fussvon Lipien (Pied du Roi genannt) zu vergleichen. weil dieser Pariser Fuss fast in jedem bedeutenden Orte des cultivirten Theils unserer Erde, wo es nur einen sogenannten Zirkelschmied, oder mathe matischen Instrumentenmacher gibt, in übereinstimmender Länge auzutreffen war. Aus diefer Urlache wählte man auch zur Vergleichung der Flächenmaße den Parifer Quadrat-Fuss, und zur Vergleichung der Hohl- und Körpermasse den Pariser Cubik-Fus oder Cubik - Zoll, Zur Vergleichung der Gewichte aber wählte man gewöhnlich entweder das Hollandische sogenannte Troys Gewicht, wovon i Pfund in 16 Unzen, jede von 20 Engels, und jedes Engel in 22 Afen, also 1 Pfund Holland, Troys-Gew. in 10240 Alen zertheilet ift; oder man wählte die Grains des Pariser Pfundes, Poids de Marc genanut, wovon Pfund in 16 Unzen, jede Unze in 8 Gros, und iedes Gros in 72 Grains, also 1 Pfund Parifer Gewicht in 0216 Grains zertheilet ift. Jedoch ift dieses Parifer Poids de Marc bey weiten nicht so allgemein bekaunt, als der Parifer Fuls.

Nun hat die neue Regierung in Frankreich die vorige Mala und Gewichts-Einrichtung abgeschafft, und dafür eine andere gefetzt; fo wie einst die unvergessliche Maria Theresia die verschiedenen Masse Soul I store to

und Gewichte in Ihrer ganzen Monarchie abschafte, und dafür eine andere durchaus gleichförmige Maßund Gewichts-Einrichtung felfletzte. Mit der neuen Maß- und Gewichts-Einrichtung in Frankreich ist durchaus die Bequemlichkeit des desadischen ZahlenGebäudes verbunden. Daher dürste es vortheilhaft feyn, in Zukunst zur Vergleichung der in verschiedenen Ländern gebräuchlichen Maße und Gewichte das Neu-Finnzösischen Kaßel. und Gewichte Assellen Kurleich in folgendem besteht, wie es bereits allgemein bekannt ist.

Neu-Französisches Mass- und Gewichts-System.

Die Grund Einheit des Längenmasses heisst Mètre, and ift der zehnmillionste Theil des Parifer Meridian-Quadranteli. Die Einheit des Flächen - oder Feldmasses heißt Are, und ift = 100 quadrirten Metres. Die Emheit des Hohlmalses zu flüsligen und trocknen Waaren heifst Litre, nud ift am Inhalt einem Würfel gleich, dessen Seite 1 Metre beträgt; ein cuhirter Mètre heisst Stère. Die Einheit des Gewichtes heisst Gramme, und ist das absolute Gewicht des distillirten Wassers (im Zustande seiner größten Verdichtung\*) beym vierten Centel, Grade über dem Gefrierpuncte des Quecksilber-Thermometers bey 0,76. Metre Barometer Höhe) in einem Würfel, dessen Seite Tin Metre beträgt. Jede der angeführten Einheiten wird in kleinere Theile nach dem Decimal-System zertheilet, und auch nach eben diesem vervielfältiget. Daraus find die Benennungen erklärlich:

\*) A. G. E. II B. S. 475. v. Z.

lich : Decimètre, Centimètre, Millimètre, Decamètre, Hectomètre, Kilomètre, Myriamètre, Decigramme, Centigramme, Milligramme, Decagramme, Hectogramme . Kilogramme . Myriagramme . Demikilogrannik, u. f. w. h. h. Statte en .

I Metre genau = 0,513074 Parif. Toil, oder

= 443,2959 Duodec. Linien des chep b wallen Parif. Fusses ... mahligen Parif. Fusses ... Gramme genau = O. I. Parif, Pfund. oder

489,50.58. be color of = 18,82715 Grains des ehemahligen

Parif. Pf. Poids de Marc genannt. S. La Place Exposition du système du monde 2de Edit.

Paris An VII p. 72; und Traité de Mécanique céleste. Paris An VII Tom. II pag. 145 \*).

Hieraus fliesen folgende Vergleichungszahlen. welche zur genauen Verwandlung einiger der ehemahligen Franzöf, Mass - und Gewichts - Angaben in andere gleichgeltende des neuen Systems zu gebrauchen find.

s Parifer Toife = 1,949037 Mètres; hievon Log. = 0,2898200 = 0.5116635 - I z . . Zbil = 0,02706995 . = 0,4324875 - 2 1 Linie = 0,00225583 . . . . Elle = 1,188446 . . . = 0,3533063 - 3 == 0,0749795 1 . . Quadr. F. = 0,1055206 Quadr. Metr, == c,0233374 -- s 1 . . Cub. Zoll = 0,00001983638 C. M. . . = 0,2974625 - 5 1 . . . Pfund = 480,5058 Grammes . I . . . Unze = 30,59411 . . . = 1,4856379 I . . . Grain ≔ 0,05311479 = 0,7252154 - a Sind

\*) Dass ich die eben genannten merkwürdigen Werke La Place's bey den gegenwärtigen Umständen so frühzeitig benutsen kann, habe ich blofe der Wiffenschaftsliebe und Freundschaft des Grasen Carl v. Harrach zu verdeiken. V. والأمراء والأراج والأراج

Sind hingegen Mètres in Toilen, Fust, Zoll oder Linien, wie auch Grammes in Frunde, Unzen, oder Grains der ehemahligen Französlichen Einrichtung zu verwandeln, fo können folgende Vergleichungszahlen hierzu gebraucht werden.

|  | f = 0,513074 Parif, Toilen; hiervon Log, = 0,7101800 - 1 |
|--|----------------------------------------------------------|
|  | = 3.078444 . Fuls                                        |
|  | = 16,94133 . Zoll                                        |
|  | = 443,2959 . Linien = 2,6166937                          |
|  | [. = 0.002042877 Pf. des Metr = 0,3103421 3              |
|  | = 0,03268602 Unzen = 0,5143621 - 2                       |
|  | = 18.82715 Grains = 1,-747846                            |

Nun foll I Pfund des Parifer Poids de Marc bey mehrmahl wiederholten Unterfuchungen genau 10188 Afen des Holländischen, vorzul ich zu Amsterdau gebräuchlichen, fogenannten Troys Gewichts besunden worden seyn. Hieraus folgt:

r Pfund d. Holl. Troys-Gew. von 10240 Afen = 4v2,6044 Grammes

i, hiervon Log. = 2,0919690

I Pfund d. Amfterd. Hand. Gew. v. 10280 Afen = 493,9212 Grammes

hiervon Log. = 2,6936621 r As d. Holländ. Troys-Gewichts . . : = 0,0180473 Grammes hiervon Log. = 0,6816690 - 2

r Gramme = 20,81282 Afen Holl. Troys - Gew.

Dieles vorausgesetzt, wird man einen ganz beftimmten Begriff haben von nachstehender

Mass - und Gewichts - Einrichtung in der k. k.
Oestreichischen Monarchie.

Lüngenmaße: Die Wiener Klafter von 6 Fuß zu 12 Zoll, wovon dieser in 12 Linien zu 12 Puncten, beym Rekruten-Maßes aber nur in 4 Striche, und für den gemeinen Gebrauch in 8 Achtel zertheilet ilt. 102764 Wien. Klst, sind genau = 100000 Paris. Toil, Töftreich Postmeile = 4000 Klafter, I Elle = 2.465 Füß; sie wird in 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, abgetheilt.

r Faust Pferdemass = 4 Zoll.

Hüchenindse: Die Quadratklafter von 6 Klafter-Fus zu 12 Klafterzoll, zu 12 Klafterlinien; auch von 36 Quadratfus zu 144 Quadratzoll zu 144 Quadrat-Linien, 1 Joch Feldmas — 1600 Quadrat Klaftera.

Körper - und Hohlmafse: Die Cubikklafter von 6 Klafterfuß zu 12 Klafterzoll zu 12 Klafterlinier; auch von 216 Cubikfuß zu 1728 Cubikzoll zu 1728 Cubiklinien. 1 Meteen von 8 Achtelu zu 2 Mäß Fruchtmaß = 1,9471 Cubikfuß; 1 Muth = 30 Meteen. 1 Eimer von 49 Maß oder Kannen zu 4 Seitel Weinmaß = 1,792 Cubikfuß; 1 Faß = 10 Eimer; 1 Dreyling = 30 Eimer, -1 Kohlen-Stibbich = 2 Metzen; 1 Kalk-Mittel = 2 Metze.

Gewichte: 1 Wiener Mark des Münz - und Silberwaaren - Gewichtes von 16 Loth zu 4 Quintl ist genau gleich 11 Mark Cölln. und auch äußerst nahe = 1841 Afen des Holland, Troys-Gew. Sie wird durch Halbirungen in 65536 Richtpfennige zertheilet, und heißt fodann auch Valvations-Gewicht. 1 Pfund von 32 Loth zu 4 Quintl des Wiener Handelsgewichts ist um etwas weniges geringer als 2 Mark des Münzgewichts; es enthält 130774 Richtpfennige des Münz - oder Valvations-Gewichtes; 100 Pfunde des Handelsgewichtes heißt man einen Centner. 1 Wiener Apothekerpfund von 12 Unzen zu 8 Drachmen zit 3 Scrupel zu 20 Gran enthält 24 Loth des Handelsgewichtes. I Ducaten des Ducaten - und Goldwaaren - Gewichtes ist = gat der Wiener Mark, und ift in 60 Ducaten - Grane zertheilet; von neugeprägten prägten k. k. Ducaten gehen nämlich 80% auf eine Wiener, und 67 auf eine Cöllnische Mark. I Karat von 4 Grän des Juwelengewichts ist = 48% Richtpfennige des Münzgewichtes. I Wiener Cubikfus Regenwasser sehr fehr nahe 56% Pfund des Wiener Handelsgewichtes.

Das angeführte Verhältnis der Wiener Klafter zur Parifer Toile hat Liesganig bey Gelegenheit der Mellung dreyer Grade des Wiener Meridians durch die forgfältigfie Vergleichung bestimmt. Es ist daher

1 Wiener Fus = 0,3161023 Mètre; Log. = 0,4998177 - 1
1 . . . Elle = 0,7701922 Mètre; Log. = 0,8916446 - 1

Zur Festsetzung der Wiener Mark = 11 Mark Cölln. wurde aus Vergleichung des in verschiedenen Hauptstädten Deutschlands üblichen, aber nicht völlig genau übereinstimmenden Cöllnischen Gewichtes das Mittel gezogen; wo man fodann bey einer fernern Unterfuchung gefunden, dass ein hierzu bestell. ter (mit einem Zeugnisse seiner Echtheit versehener) metallener Centner von 100 Pfund des Amsterdammer Handelsgewichtes, oder von 1028000 Holland, Afen im Wiener Handelsgewichte genau 88 Pfund 6 Loth 11 Quintel gewogen habe, und dass daher r Pfund des Wiener Handelsgewichtes genau 116;5,43 Holland. Und 1 Pfund des Cöllnischen Ge-Afen enthalte. wichts von 2 Mark enthält daher 9735 Holländische Afen, und nicht 9728, wie es fast in den meisten Gewichts - Vergleichungen angetroffen wird.

Vermöge des Vorhergehenden ist 1 Holland. As = 0,0480473 Grammes; Log. = 0,6816690 - 1; folglich

r Gran d. W. Apoth. Gew. = 0,07291823 Grammes; Log. = 0,8628361 - 2 r Pfund = 420,009 = 2,6236586

Mon. Corr. 180c. I. B.

Нh

k Pfund

| s Pfund d. W. Handl.Gew. == 560,012    | ٠. |  | = | 2,7481973 |
|----------------------------------------|----|--|---|-----------|
| 1 Pf. v. 2 M. d. W. Miinz G. = 561,288 |    |  | = | 2,7491858 |
| # Pf. Cölin. Gew. == 5/6 Pf.           |    |  |   |           |
| W. M. G                                |    |  | - | 2.6700046 |

Mit der angeführten Angabe des Wiener Gewichtes stimmt auch eine vom Professor Jacquin dem jüngern zu Wien im Jahre 1799 mit der sorgfältigsten Genauigkeit ausgeführte hydrostatische Abwägung hin-länglich überein, wo derselbe das Gewicht eines metallenen Cylinderes von z Zoll im Durchmesser, und z Zoll Höbe in freyer Lust bey 28½ Zoll Wiener Mafees Barometerhöhe von 3431.8 Gran, und dessen Gewichtsverlußt im distillirten Wasser bey 5 Grad des 80theiligen Quecksilber-Thermometers von 393.6 Gran des Wien. Apothekergewichts beobachtet hat.

Deutschland gebräuchlichen, sogenannten Deutschen Medicinal-Gewichtes von 12 Unzen des Nürnberger Mark- oder Silbergewichtes zu 8 Drachmen zu 3 Scrapel zu 20 Gran soll 7458 Holländ. Afen; 1 Pfund des Londner Troy-Gewichtes von 12 Unzen zu 8 Drachmen zu 3 Scrupel zu 20 Gran soll 7766 Holländ. Afen; und 1 Pfund von 16 Unzen des Londner Avoir da poids Gewichtes soll 9441 Holländ. Afen wiegen. Diesem gemäß ist

Nachstehende Vergleichungen der vorzüglich in den Östreichischen Erbstaaten üblichen Maße und Gewichte sind aus den besten über diesen Gegenstand öffent-

fentlich bekannt gewordenen Schriften mit kritischer Auswahl und möglichster Sorgfalt ausgezogen worden. Ich halte sie demohngeachtet nicht alle für zulänglich richtig, fondern wünschte sie im Gegentheil durch die M. C. bald berichtiget und erweitert zu fehen. Ich habe zu dieser Absicht bey der Gewichts-Vergleichung den Werth eines jeden Gewichtes auch in Granen des Wiener Apotheker - Pfundes ausgedrückt, weil ich überzeugt bin, dass hier die Gewichts Einfatze mit einer fonst ganz ungewöhnlichen Genauigkeit und Übereinstimmung sowol im Ganzen unter einauder, als auch in ihrer Zertheilung verfertiget werden und um einen fehr mäßigen Preis leicht zu haben find. Ein Wiener Apotheker Gewichts-Einfatz in einem faubern Käftchen von 12, 6, 3, 2, 1, 1 Unzen, 2, 1, 1, 1 Drachmen, 4, 3, 2, 1 Scrupeln, und 10 bis 1 Gran kostet zu Wien bey Edlezeit. Wag - und Gewichts - Fabrikanten, auf dem Stephans-Kirchhof im Deutschen Hause, nicht mehr als 4 Gulden Wien. Währung ; so wie man auch kleine Gewichts-Einfätze von i Unze des Wien. Apotheker-Gewichts mit der Zertheilung bis auf 1 Gran in allen fogenannten Nürnberger Waaren - Handlungen hier mit übereinstimmender Genauigkeit um den Preis von 11 Gulden haben kanu,

## Vergleichung einiger Eufsmaße und Ellen mit dem Neu-Franzöfischen Metre und ehemahligen Parifer Fuß.

| Namen der Länder und Oerter     | Verglei-<br>chungs-Lo-<br>garithmus. | neu Franz.<br>Millimetr. | Parifer<br>Linica |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Böhmen, Prager Fufs             | 2, 4719017                           | 296, 4160<br>593, 9600   | 131, 4            |
|                                 | 2, 8397368                           | 691, 4118                | 300, 5            |
| Brahander Elle in Deutschland . | 2, 4038960                           | 201, 0010                | 129, 0            |
| Bruffel , Fuis                  | 2, 8415749                           | 694, 3443                | 307, 8            |
| - grofse Elle                   | 2, 8353219                           | 684, 4183                | 303, 4            |
| - Rieine Elle                   | 2, 5519631                           | 350, 4211                | 158, 0            |
| Crakau, Fuis                    | 2, 7902636                           | 016, 9604                | 273- 5            |
| große Elle                      | 2, 7522874                           | 505, 3100                | 950, 6            |
| - Kleine Elle                   | 2, 4519500                           | 253, 1006                | 125, 5            |
| Dresden , Fufs                  | 2, 7529300                           | 500, 2132                | 251. 0            |
| England, Londner Fuls           | 2, 48,9616                           | 304, 7626                | 135, f            |
| England, Londier Fats           | 2, 9010329                           | 914, 28 6                | 405. 3            |
| Frankreich , Fufs               | 2, 5116687                           | 324, 8394                | 144. 0            |
| Frankfeich, Fulle               | 3, 9749795                           | 1155, 446                | 510, 8            |
| Metro                           | 3, 0000000                           | 1000                     | 443, 30           |
| Mähren, Fus                     | 2, 4712401                           | 205, 9648                | 131. 2            |
| Manren, Puls                    | 2. 8070043                           | 740, 0682                | 350, 5            |
| Nürnberg, Fufs                  | 2, 4820739                           | 303, NÓO4                | 134, 7            |
| Arritlerie - Fuls               | 2, 4666754                           | 292, 8703                | 129, 83           |
| - Elle · · · ·                  | 2, 8192837                           | 659, 6048                | 292, 7            |
| Rheinländer Fnfs                | 2. 4967171                           | 313, 8536                | 139, 13           |
| Trieft, Elle zu Wollenzeugen .  | 2, 8304276                           | 676, 7489                | 300, 0            |
| Elle zu Seidenzeugen            | 2, 8076327                           | 6.12, 1444               | 284, 66           |
| Turol Fuse                      | 2, 5238907                           |                          | 148, 11           |
| - Elle                          | 2, 6053293                           | 804, 1356                | 350, 47           |
| Venedig, Fuls                   | 2, 5408270                           | 347, 3977                | 154, 0            |
| - Elle                          | 2, 8040172                           | 030, 8207                | 282, 3            |
| Wien, Fuss                      | 2, 4998277                           | 316, 1023                | 140, 13           |
| - Elie                          | 2, 8916446                           | 779, 1922                | 345, 43           |

## Vergleichung einiger Gewichte mit dem Neu-Französsfehen Gramme und mit Granen des Wiener Apotheker-Pfundes.

| Namen der Länder und Oerter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verglet-<br>chnngs-Lo-<br>garithmus                                                                                                                                  | Milli-<br>grammes                                                                                                                           | Wiener<br>Grane                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anniterdam Pf. v. 16 Unz. H. Gew.  — (v. 16 Unz. Troys Gew. — Apoth. Pf. v. 12 Unz. Tr. G. — Mark Milling G. v. 18 Unz. Tr. G. — Mark Milling G. v. 18 Unz. Tr. G. Bridlel Pf. H. Ecichtes v. 10 Unz. — Mark Münz Gew. v. 8 Unz. — Colln Pf. H. G. v. 21 Loth — Mark Münz Gew. v. 8 Unz. Crakel Mark, Münz G. v. 10 Loth  Crakel Mark, Münz G. v. 10 Loth  Crakel Mark, Münz G. v. 10 Loth | 5, 6936621<br>5, 6919690<br>5, 567c362<br>5, 3909390<br>5, 7112557<br>5, 6919690<br>5, 6686645<br>5, 3909390<br>5, 6700046<br>5, 3089746<br>5, 6072905<br>5, 2984595 | 493926, 2<br>493003, 3<br>240002, 2<br>514346, 5<br>492004, 4<br>466299, 0<br>246001, 2<br>407710, 0<br>233870, 0<br>404846, 7<br>198819, 7 | 6747, 3<br>5000, 5<br>3373+ 7<br>7053+ 7<br>6747, 3<br>6394, 8<br>3373- 7<br>6414, 8<br>3207, 4<br>5552, 0 |

| Namen der Länder und Oerter.                                                                                             | Verglei-<br>chings-Lo-<br>garithmus       | nenFranz.<br>Milli-<br>grainmes        | Wiener Grane                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Deutich, Apoth, Pi. =: 1 1/2 Nirmh, Mark<br>Dresden Ph. H. G. v. 32 Loth                                                 | 5 . 55347 1<br>5 . 6601565<br>5 . 3682159 | 357063, 9<br>466827, 5<br>233461, 8    | 4905, 0<br>6402, 1<br>3201, 7 |
| England Ff. kön. G. = 1.02 Av. du pends<br>— Pf. Aveird. p. H. G. v. 16 Unz.<br>EF Pf. Troy Militz n. Apoth. G. v. 12 U. | 5.8327783<br>5.6506870<br>5.5718964       | 680gai , 6<br>453614 , 6<br>374135 , 3 |                               |
| Frankreich Pr. H. u. Ap. G. von 16 Unz.                                                                                  | 5 . 0897579<br>5 . 3887879                | 480505, 2<br>944752, 7<br>1000         | 6713, 0<br>3356, 5            |
|                                                                                                                          | 5 - 7073814<br>4 - 3773819<br>5 - 7504484 | 50978f . N<br>238142 . 6<br>562011 . 3 | 6991, 1. 2                    |
| Venedig libra groffa v. 2 Mark  1-Pf, v. 12 Unze des Mark G.  libra fottile od. Av. G. v. 12 Unz.                        | 5, 6789680<br>5, 5540001<br>5, 4930434    | 477494 . 0<br>358095 . 5<br>102025 . 3 | 4910, 9                       |
| TPf. Pelo groffa v. 12 Unz.  I Mark Minz G. v. 8 Unz.  Wien Pf. H. G. v. 32 Loth                                         | 5 - 3779380                               | 494178 . 0<br>138747 . 0<br>560812 . 0 | 6420, 5 s                     |
| - Apoth, G. v. 12 Unz.<br>- 1 Gran des Apoth, Gew.<br>- MarkMünz G. = 1 1/2 Cöllin, v. 16L.                              | 5. 6232580<br>1. 8628361<br>5. 4481558    | 120.09 . 0<br>7201823<br>29:644 . 0    | 5760<br>1<br>3846, 8          |
| 1 Richtpfennig des Münz-Gew. 1 Ducaren des Ducat. Gew. 1 Ducaten - Gran                                                  | 3, 6316739<br>3, 5428995<br>1, 7647485    | 4, 23229<br>3490, 598<br>58, 17061     | 0; 0587<br>47, 8;0<br>0, 7978 |
| - 1 Karat des Juwelen Gew.                                                                                               | 2, 3140400                                | 206 . 0851                             | 2, 8101                       |

Eine Unze des Apothekergewichtes enthält Grane des Wiener Apothekerpfundes von 5760 Granen; in Venedig 345, 17; Piemont 351, 42; Genua 362, 4; Neapel 366, 63; Portugal 368, 37; Rom 387, 66; Spatien 394, 31; Schweden 407, 22; Bern 407, 6; Deutschland 498, 76; Hannover 417, 04; Frankreich 419, 56; Holland 421, 71; England 426, 43; Ochreich 490.

Die angeführten Venetianischen Gewichte habe ich selbst mit dem Wiener Gewichte verglichen. Sie waren mit solgenden Zeugnissen ihrer Richtigleit verschien.

Im Namen des barmherzigen Gottes Amen. Im Jahre von der Meuschwerdung unseres Herrn Jesu Christi 1787 am Donnerstag den sten Antieher im hefigen Münzhadle ist in meiner des öffentlichen Notars, and der unten gesetzten Zeugen Gegenwart erschie-

nen, und hat mittelst eines freywilligen aus Liebe zur Wahrheit in meine Hände abgelegten Eides erkläret: dals die zwey Gewichts-Einstrze, der eine von 1 kleinen (libra sottile) dier andere von 1 großen (libra großa) Venetianischen Pfunde, wo zagleich der größere Einstr 2 Mark des Goldarbeiter-Gewichts beträgt, welche derselbe an H. v. Porta verkaufet, wahre unde het Gewichte von einem kleinen und von einem großen Pfunde sind, wie solche in der Haupststadt (nella Dominante) üblich sind; und welche hiemit mit dem Stempel des Heiligen Marcus bezeichnet werden. Soviel bezeuzet, etc.

Venedig, den 14 August 1780. Ich Endesunterzeichneter öffentlicher Wag- und Gewichtsauffeher im Münzhause bezeuge hiemit, dass diese überschickten Gewichte echte und richtige Venetianische Gewichte find. Als ein Einfatz von 4 Unzen des Goldarbeiter - Gewichtes etc. Sodann 1, 1, 1 Unzen, 1, 4 Drachmen, 1, 4 Scrupel des kleiner, Gewichtes für die Apotheker (Oncia detta fottila, da 1, 1, 1; Drama et mezza; scrupulo et mezzo ad uzzo di spicialli et marceri da cetta etc.) Ferner 1. 1. 1 Unze des fogenannten schweren Gewichtes für die Lebensmittel etc. (mit Beybehaltung der Schreibart: Piu oncia 1, 1, dette pesso groso ad uzzo de comestibelli carnami cazarolli et frutarolli il tutto di pelo giustismo) und endlich einige Karate und Grane etc.

Ohngeachtet dieser so kräftigen Zeugnisse waren die Gewichts-Eiusstze in ihrer Zertheilung sehr beträchtlich von einander abweichend; so wie auch mehrere ausländische Gewichte, die ich zu untersuchen Gelegenheit hatte; worüber das Umständlichere

in meinen Vorlesungen über die Mathematik I Band 2 Aust. Wien 1793 Seite 210 und 211 zu ersehen ist,

Zusatz des Herausgebers zu obiger Französischen Mass - und Gewichts - Vergleichung.

ob sec

Eine vergleichende Darstellung des neuen Franzölischen Mass-, Gewicht-, Munz-, Grad- und Zeit-Systems wird immer nothwendiger und unentbehrlicher, seitdem diele vortreffliche Mass-Reform in Frankreich glücklich durchgesetzt worden, und seitdem fich alle Französische Schriftsteller in ihren Werken durchgängig diefer neuen Eintheilung bedienen, So lange diele Reform nicht allgemein unter den Gelehrten aller Nationen eingeführt wird (wozu gar keine Hoffnung ift,) fo werden die Lefer diefer. Franzöl, Schriften immer nothgedrungen bleiben. die darin vorkommenden Zahlen der neuen Masse. Gewichte, Grade u. f. w. umzusetzen und zu verwandeln. Es war demuach eine fehr verdienstliche Arbeit des O. W. M. Vega, dass er uns Hülfsmittel an die Hand gibt, diese wechselseitigen Verwandlungen der alten und neuen Masse nach der definitiven Reform derfelben, vermittelft feiner logarithmischen Verhältnis-Zahlen, auf eine genaue, zugleich schnelle und bequeme Art zu verrichten. Denn vermittelst feiner augegebenen Logarithmen lassen sich durch eine blosse Addition oder Subtraction zweyer log. Zahlen alle Abtheilungen und Unterabtheilungen der alten und neuen Malse und Gewichte auf eine leichte Art umfetzen. Zur Erganzung diefer Vergleichungs - Zah-H h 4 len.

Ien fetzen wir daher noch folgende her, welche der OW. M. Vega übergangen hat.

Der Quadrant des Erd-Meridians von 100 hält \$130740 Toil., daher der mittlere neue Grad = 100000 Meter = 51307, 4 Toilen , die Minute = 1000 Meter = 513.074 T. und die Secunde = 10 M = 5.13074 T. Diese letzte Zahl ist auch die Abtheilung der Log-Teine auf den Schiffen, nämlich eine folche Abtheilung der Knoten halt io Meter , = 30,785 alte Parifer Fuss. Die alte Knoten - Lange der Lögleine hielt fonst 471 Pariser Fuse. Die Are oder der quadrirte Decametre halt 26,324433 Quadrat Toilen. Der Litre oder cubirte Decimetre halt 50,4124992 Cubik-Die Schiffs - Tonne oder cubirter Metre des distillirten Wassers = 2043 Pfund. Sonft war fie 2000 Pfund. Der Quadrant ift in 100 Grade getheilt. Der Grad in 100 Minuten, die Min. in 100 Secunden. Daher ein neuer Decimal-Grad G = 54 Sexagefimal-Minuten, eine Decim. Min. = 32, 4 eine Dec. Secun-Und umgekehrt ein Sexagefim, Grad ± 1, 111111, eine Sexag. Min, = 1, 851851, eme Sex. Sec. = 4, 086419. Der Bogen gleich dem Radio 57.° 2957795 = 63, 6619772. Der Quadrant des See-Compasses ift in to Windstriche getheilt, jeder Strich in 10 Decimal Grade.

Der altronomische Tag wird in 10 Stunden eingetheilt, die Stunde in 100 Min., die Minute in 100 Sec. u. s. w... Daher eine neue Decimal-Stunde 28t 24' der alten Uhr. Zeit; eine Decimal-Miu. 1'26,'41 eine Decim Sec. 250 864, und umge-

Die Münz-Einheit ift eine Silber-Münze, Franc Argent genannt, von Grammes an Gewichte (1405 Richtpfennig-Theilchen) beträgt Livre 3 Denier nach dem älten Franzö Münz-Fulse daher 80 Francs = 81 chemahlige Livres. Der Zulatz (Alliage) ift 45, daher hält ein Franz der Argent in der Feine 43 Grammes (11644 Ripth) ungefäh 64 15 pt. nach Conventions-Gelde. Die Gold-Munze ift ein Octogramme dor 151 mahl des Gewichtes vom Silber, und gilt 25 Francs der Argent; der Zulatz ift ebengist 45, der Werth ift aber, wögen des Wechlei-Courfes veränderlich. Der Franz wird in in Decimes, der Decime in 10 Centimes abgehöhelt. Ein Centime gilt daher 14 unsteres Pfeinnigs oder ungefähr 4 Kreuzer.

Im gemeinen Leben, im Handel und Wandel ist es um die Reduction der Preise zu thun; hierzu können folgende logarithmische Verhältnis-Zählen dienen.

in Wien . . . . 3,05024 Parif. Fuls = 440,53 Parif. Lin. in Gotha-Seeberg . 2,06005 - 440,65 - 440,65

<sup>\*)</sup> Und hiernach vermittelft Berechnung, Lange des alten einfachen Secunden-Pendels

Log. der Eite = 0,9150205 - 1

Log. 1,5048041 = 31,97

Folglich kofter der Meire Tuch 31 Livres und 97 Centimes, 50 mit allen übrigen Zahlen. Weils man ungekehrt den Preis nach den neuen Maßen, und man will sie nach dem alten Maße wissen, in braucht man diese Verhältnis. Logar. statt zu addiren, nur zu subtraitren.

Solche bequeme Verhältnis-Zahlen könnte man auch für Deutsche Masse und Gewichte berechnen. wozu aber der Raum in diesen Blättern zu klein ist, In Frankreich find unzählige Schriften über diesen Gegenstand erschienen. Die beste ist wol die von dem bekannten Phyliker Mathurin-Jacques Briffon, welcher felbst einer der Commissarien bey dieler Mass-Reform war, der Titel ift: Réduction des mesures et poids anciens en mesures et poids nouveaux etc. . . . Edition stereotype bey Didot. Vendemiaire An VII. Allein diese Reductionen lind noch nach dem provisorischen Metre zu 3.079458 des Parifer Fuses, und nicht nach dem definitiven zu 3,078444 F. gemacht, . J. Sugar Die - 21.44

Die Gyamme ist da noch zu 18,841 Gran, statt 18,82715 Gran angenommen. Da diese Ausgabe Steiebotype, ist, so wird sie wahrscheinlich nach dem Definitio-Synthem verbessert werden. Im XXXII Bande der Anna-les de Chimie, 30 Frimaire An VIII P. 229 hat Guyton-Morvean eine Vergleichungs-Tabelle des neuen Französs Gewichts mit dem Cällusschen, und dem Nirraberger Medizinal-Gewichte gegeben. Nach dieser hielte der Myriagramme 2810156,9 Richtpfennigtheile (Denarius directorius) oder 161282,4 Nurnberg. Gran.

### LIII

Nachrichten über Paxo, Bucintro, Parga, Prevela, Voniza, Santa-Maura, Thiaqui, Cephalonia, Zante, die Strophadischen Inseln, Cerigo und Cerigotto\*)

Paxo liegt in ciner Enternung von ungeführ vier Französischen Meilen studich von Corfu, hat eine eysörmige Gestalt, und mag sechs Meilen im Umkreischen haben.

\*) Ein Auszug aus dem Voyage historique littéraire et pittoresque dans les Isles et possibles et devant Vénitiennes du Lovaut — Par Andrés Graffet Saiget Sampeur; man vengleiche M. C. April S. 355 f.

Le dem Berichte, den Dalitie de Salle dem National-Inflitut, dessen Mitglied er ist, von diesem classischen Werke gemacht hat, fagt er, auch einer allgemeinen Zergliederung, worin der Werth dieser geweige habed. Det Landungsplatz, Porto - Gai, ift zugleich der Hauptort der Infel , aber keine Stadt, foudern heffeht nur aus einigen Haufern, Kirchen und Boutiquen. 1-la der Gegend von Porto - Gai ift die Luft im Sommer wegen der Untiefen und ftehenden Walfer erwas ungelund. In dem übrigen Theile der Infel find die Einwohner ftark und gefund. Der Boden ift gebirgig und fteinig. Das Getreide; welches hier wächst, reicht kaum auf einen Monat bin. Infel fallt wegen der vielen mit Ölbäumen und zerstreuten Wohnungen besetzten Hügel gut in die Au-Alter Reichthum dieser Insulaner kommt aus dem Ölbau. Dadurch allein bestreiten sie ihre übrigen Bedürfniffe. Der Werthideffen, was fie jährlich an Oliven hervorbringen, beträgt 385000 L. Davon bleiben nach Abzug der Confumtion und der Ausgangs Rechte 274913 L., Welche durch die Ausführ vom Auslande gewonnert werden. Da aber diele

geasigt wird: Nous terminarous l'analyse de cet ouvrage en fastant obterver, comples le nom de l'auteur de ce voyige à de poste pour les bons espite: fils d'un diploimaté dittingué, qu'en rédéd trente aus comme représentant des les nation dans les isles l'entitennes, il y a été lui-même dire s'ept, en nommé aujourd'hui — pour rédée à l'abalone, dins l'tele de Majorighe; il se propose; en servant la Republiqué avec tout le rèles qu'on lui contrôte, de ne reautruré en l'arance qu'avec l'Althorie conjucte des isles Baldares. Welch augenchme Hosfaung, such von diesen ; moch fouverig bekannten l'afaits endlich eine Beschreibung von der fluid eines Minnies, "wie Saint-Sauers, au eraliten! Unbrigédé verdient litter noch bemerkt su warden, das saider Both des Voyages au verwenchlen ist. H.

Summe nicht zureichen will, um die sehlenden Bedürfnisse vom Auslande zu beziehen, so sicht sich der Einwohner genöthigt, seine Industrie zu verdoppeln, giedes Stück Erde zu benutzen, ums sogar einige seines Steine durch Ausfuhre zu Geld zu machen, Faxo sieht in dem Ruse, als wenn darauf weder giftige Kräuter noch Thiere gefunden würden. Auch gibt es hier weder eigentliche Dörser noch Städte; alle Wohnungen sind zerstreut.

Eine Stande weiter gegen Süden liegt Inti-Paro, eine kleine unbewohnte Intel, auf welcher nur einige niedrige Bäume gefunden werden, deren fich die Bewohner von Paxo zur Feuerung bedienen. Sie ist den Einfallen der Seeräuber ansgeletzt. Dies fehreckt aber nicht ab, sich da niederzulassen und abs Erdreich zu benutzen. Selbst Paxo war lange Zeit unbewohnt, und diente den Einwohnern von Corfu zum Weideplatz, bis die Noth und der Mangel des Unterhalts einige der ärmern Corsuten nöthigte, sich da anzubauen.

sich da anzubauen.
Alle Einwohner von Paxo bekennen sich zur Griechischen Religion. Da jede Familie ihre Capelle hat, so gibt es hier so viele Kirchen als Wohnungen. Der gauze Adel des Landes besteht aus drey oder vier wohlhabenden Familien, welche den Titel in Venedig erkaust haben. Diese sind die einzigen, welche sich nach Französscher Art kleiden, und etwas bester leben, ohne darum mehr Einsluss auf ihre Mithürger zu haben. Zur Bewachung und Sicherheit der losel bestehen sich da 60 Slavonier, nebst einer Galiote; diese dienen zugleich, um den Schleichbandel zu hindern.

Bucin-

Bucintro\*) liegt nördlich von Corfu an der Külte von Albanien, in dem ehemahligen Chaonien, und hat ein dazu gehöriges Gebiet von ungefähr drey Stunden, welches nur Brenn- und Bauholz hervorbringt, außerdem aber wegen der Streifereyen der Albair nicht weiter angebaut werden kann. Hier ift der Marktplatz, wo fich die Einwohner von Corfu mit dem nöthigen Getreide, Vieh, Brennholz und Fischen versehen. Auf einer schmahlen Erdzunge liegt das Fort von Bucintro. Eine Stunde davon fieht man auf einer Anhöhe Ruinen einer alten Stadt, die fich auf vier Meilen erstrecken, and von ihrer ehemahligen Pracht und Größe zeugen. Der Ort heilst heut zu Tage Paleo Castro, oder Paleopolis; aller Vermuthung nach stand hier vormahls die Hauptstadt von Chaonien Buthrotum. Bucintro flaud unter einem Gouverneur, welcher auf fünf Jahre dahin geschickt wurde, und unter seinen Befehlen stand eine Galiote, nebit einer Belatzung von 30 Mann.

Parga liegt O. N. O. von Paxo, ebenfalls auf der Welkülle von Albanien. Das dazu gebörige von hohen Bergen umgebene Gebiet erstreckt sich auf eine halbe Meile in das Land, und hat zwey Meilen an Länge. Parga ist ein Felsennest. Die Küste bildet hier einen Halbzirkel von 1½ Stunde, auf welchem sich au der Spitze einer Erdzunge ein kegelförmiger, mit über einander gebauten Häusern besetzter Felsen erhebt; die Straßen von Parga sind daher eug und steil. Auf der Spitze des Felsens sieht eine Kirche.

<sup>\*)</sup> Eine gewöhnlichere Schreibart ist Butrinto, welches fich auch dem alten Namen Buthrotum mehr nähert. Auf Bueler Dalbe's vortrefflichen Karten sieht auch Butrinte. H.

# LIII. Nachr. ub. d. ehem. Venetian. Levante. 481

deren Glockenthurm zum Leuchtthurm dient. Von det Landfeite werden diese Häuser von einem mit Kauonen bestetzten Walle vertheidigt. Der Bewohner von Parga schwebt aus diese Art im Freyen, gleich einem Vogel zwischen Himmel und Wasser, und genießt einer freyen und gefunden Lust. Diese kleine Gebiet ist fruchbar genug, um etwas Getreide, Wein und Öl hervorzubringen; am meisten seht es an Schlachtvieh. Die ganze Bevölkerung belaust sich ungefähr auf 4000, wovon der größte Theil auf dem Fellen wohnt;

Prevesa gehört ebenfalls zu den im Passarowitzer Frieden an Venedig abgetretenen kleinen Landstrichen anf dem festen Lande von Albanien und Epirus, Es liegt an der Mündung des Golfo von Arta. Die Gestalt dieses Gehiets bildet ein Dreyeck, und es hat einen Umfang von fünf Stunden. Der kleine Hafen diefes Gebiets heisst Vathi und dient zu einer guten Schiffswerfte. Der Boden des Landes taugt wenig zum Getreidebau. Dafür gedeiht hier die Baumzucht, besogders der Anbau des Ölbaums um fo besser. Prevesa ift der einzige bewohnbare Ort; die Bevölkerung mag sich gegen 7 bis 8000 Seelen belaufen. Eine halbe Stunde von Prevesa findet man die Ruinen des nach der Schlacht bey Actium von Augustus erbauten Nicopolis. Es werden auch aus dieser Ursache in diesen Gegenden fehr viele Alterthümer aus der Erde gegraben, besonders Münzen. Cameen. Gefässe und Inschriften. Zur Zeit, als die Venetianer in den Besitz von Prevefa kamen, bestand dieser Ort aus sechzig kleinen mit Stroh gedeckten Fischerhütten; in der Folge ließen sich da viele Ausgewanderte aus den benach-

barten

barten Türkischen Provinzen nieder, und die Bevölkerung nahm mit jedem Jahre zu. Dieser Ort hatte fogar zum Stapelplatz eines weitäustigen Handels mit dem Türkischen Reiche erhoben werden können, wie der Vers. weitläustig beweißt, die Venetianer ihren Vortheil besser verstanden hätten, Vier Meilen von Preuesa liegt

Voniza, dessen Gebiet aus vier kleinen Ortschaften besteht, deren Bevölkerung nicht viel über 2000 Seelen beträgt. Sie heisen Mirtessen, Borgo, Bucali, und die Citadelle von Voniza welche der Schlüssel des Golfo von Arta und in dem gauzen umliegenden Türkischen Gebiete der einzige seste Platz ist. Voniza ist das alte Anactorum, wovon noch einige schlecht erhaltene Ruinen in der Nähe gefunden werden.

Santa Maura\*) ist ein zwischen Corfu und Cephalomia gelegenes, mit Hügeln und Bergen bedecktes Eiland, welches in seinem Umfange ungefähr zo Französische Meilen enthält. Die Länge beträgt zwey derselben, und die Breite erstreckt sich nicht über eine halbe Meile. Nur das User gegen N. O. ist stack. Auf dieser Ebene, nächst dem User des Meeres, liegt die kleine Stadt Amassicht, welches zugleich die Haupt stadt der Insel und der Sitz der Regietung ist. S. Mara hat keinen schiffbaren Flus: es sehlt aber doch nicht an sehr gutem trinkbaren Wasser. Ungeachtet

<sup>\*)</sup> Sie war in den älteften Zeiten eine Halbiofel deurnanient, wovon fie die Einwohner nach Durchstechung der Landenge treanten, und sichte den Nemen Leucadia; der Happtort Leucar lag am Dioryctos, da wo früher Nericor geständen hatte. II.

diefe lafel, befonders in ihrer Mitted mit zum Theil hohen Bergen bedeckt ift, fo fehlt es doch an Bauholz. Nur in der Nähe von Vafilichi werden einige menige Eichen gefunden. Dafür hat fie Überfluß an Mandel - und Olhaumen , von außerordentlicher Größe, Das Glima ift während des Herbits und Winters fehr milde und angenehm, aber in den übrigen Theilen des Jahres ungemein heifs. In dem Theile der Infel, welcher dem festen Lande gegen über liegt. ift die Luft wegen der Untiefen ungefund. Es vergeht auch beynahe kein Monat, wo nicht häufige and zum Theil heftige Erd-Erschütterungen erfolgen. Die Ebene von Amaxichi ift aufserordentlich fruchtbar. und bringt Früchte alle Art hervor. An Schlachtwieh ift Mangel; die Heerden der Infel be-Stehen aus Schafen und Ziegen. Der Handel diefer Lefulaner ift vow gar keiner Bedeutung. Ihr einträglichites Product besteht in Salz, welches nach Venedig und den benachbarten Inseln ausgeführt wird. (I Amaxichi, der Hauptort der Julel, ift schlecht gebaut, Erft feit einigen lahren fing man an, die Hauptfirafsen zu pflaftern. Die Cidatelle von S. Maura wurde im 14 Jahrhundert . Amaxichi gegenüber auf der Sandbank, welche die Infel mit dem festen Lande verbindet ... erbaut, und fie hängt mit diefer Stadt durch bine, eine halbe Stunde lange, Waffer-Leitung zu fammen. Diele Waffer - Leitung wurde vom Kaifer Bajazet angelegt; fie ruht auf 70 Bogen, und ift das Schenswürdigste auf der ganzen Infel. Man zählt in der kleinen Stadt Amaxichi 14 Griechische Kirchen. Auf der übrigen Insel befinden sich außerdem noch Griechische Klöster. Die Zahl lämmtlicher Ort-Mon. Corr. 1800 I. B. ſchafSchaften mag fich auf 30 und die ganze Bevölkerung auf 16000 Seelen belaufen, wovon in der Haupt-Radt wohnen. A. ...

In den idtern Zeiten war diese Insel durch das Vorgebirge Leucate , heut zu Tage Cap Ducato . fehr bertihmt. Man enrdeckt inoch einige Spuren von dem vormahls darauf befindlichen Tempel des Apollo. Alle Einwohner von S. Maura bekennen fich zur Griechischen Religion. Der Adel ift zahlreich and verfammelt fich fährlich, um aus feinem Mittel die öffentlichen Stellen und Amter zu besetzen. Der Senat von Venedig schickt alle zwey Jahre aus seinen Edelleuten zwey Proveditoren dahin ab, um im Pelitifchen fowol als Occonomischen alle Geschäfte hier und in den benachbarten Befitzungen von Prevefa und Voniza zu beforgen. Die Belatzung det Infel bestand aus 4, höchstens 200 Mann starken Compagnien der Italienischen und Slavonischen Truppen. Dazu kamen noch 400 Mann unbefoldete Land-Miliz. Thiaqui\*) wird von Cephalonia durch einen zwey Meilen breiten Canal getrennt. Ihr Umfang beträgt 10, ihre Länge 4, und ihre größte Breite 11 Franz. Meile. Obwol diese Insel voll von Felsen ift. welche nicht angebaut werden können, so bringt sie doch an Getreide mehr hervor, als zur Confumtion der Einwohner erforderlich ift. Die vornehmften Artikel der Ausfuhr find Corinthen und etwas Öl. Der Wein

reicht kaum für den inländischen Gebrauch zu. Die

gerer

Jagd wirft beynahe gar nichts ab ; ein um fo ergiebi-\*) Ithaca, Ulyffes Vaterland, wird hout zu Tage auch Val & Compare und Cefalonia piccola genannt.

gerer Nahrungszweig ist die Fischerey. Der Gartenbau ist nibedeutend; aber das Federvieh, besonders die Truthühner, gedeihen hier sehr gut. In fünf bis sechs Ortschaften wohnen ungefähr 6000 bis 7000 Seelen. Der bedeutendlie dieser Orte heiser Vacht, und bescht größtentheils aus Wohnungen, welche längs dem Hasen gebaut find.

- Cephalonia (Cophallenia) hat 60 Meilen im Umkreife, und eine bevnahe runde Gestalt. Wenn der Fleis der Einwohner der Natur zu Hülfe kame, fo wirde diese Insel, ungeachtet des nackten Felsens? mit welchem ein Theil derfelben bedeckt ift, an Früchten aller Art mehr hervorbringen, als der Unterhalt der Eingebornen erfordert. Gegenwärtig wächst an Getreide und andern ersten Nothwendigkeiten des Tiebens nicht mehr, als auf vier oder fünf Monate zureicht; das fehlende mus aus Morea herbey ge-Schafft werden. Sechs bis fieben Millionen Pfund Corinthen, nebst Öl, find die Hauptproducte der Infel. welche ausgeführt werden. Die Baumwolle. weiche hier wächst, ist von sehr guter Art, 'Auch fammelt man etwas Seide, welche mehr geschätzt wird, als die von Morea. Selbst Malta hat keine fo fchmackbafte Melonen, als die Bacchieri von Cephalonia. Außer den Ziegen gibt es hier, aus Mangel von Weiden, keine andere Heerden. Unser Verfasser will eine eigene Art von Ziegen mit goldgelben Zähnen bemerkt haben; der Grund davon foll in gewissen Kräutern liegen, deren es in Cephalonia von gana besonderer Kraft geben soll. Mit einem dieser Kräuter wirkt ein dortiger Arzt Wunder in podagrischen Anfällen. Der Verf. war felbst Augenzeuge davon,

Iì 2

und belegt feine Behauptung mit Zengnissen. Cepha. lonia hat zwey Vorgebirge, Cap Fiscardo gegen Norden und Cav Cavra gegen Süden. Diefes ift fehr hoch, und mit einem dichten Walde bedeckt, welcher der Schwarzwald heifst. 10 Im Frühling find die Baume dieses Waldes an ihren Blättern mit einer grofsen Menge von weißem Manna bedeckt, welches von gleichem Geschmack und Wirksamkeit wie das Manna aus Calabrieu ift. Das Clima ift fehr gelinde, abet dabey einem starken Wechsel unterworfen. Den Sommer hindurch find die Regen felten ; fie fiellen fich erst mit dem November ein, . Den ganzen Winter hindurch fehlt es nicht an Rofen. Nelken und Blumen aller Art, welche ohne alle Pflege von felbst herauskommen. Caphalonia enthält drey kleine Städte, nebft 110 Dorfern und einzelnen Hütten. Die ganze Bevölkerung der Infel beträgt 70000 Seelen.

Argofioli ift die Hauptstadt. Die übrigen Städte heißen Lixuri und Axo. Argofloli ift nicht viel belfer als ein Dorf mit hohen Bergen umgeben, und wegen der nahgelegenen Untiefen ein ungefunder Aufenthalt. In dieser Stadt findet man kein Haus von gnter Bauart. Selbst die öffentlichen Gebäude find nicht bester beschaffen. Die einzige Franziscaner Kirche hat einen Glockenthurm. Die Lage von Lizuri ift gefünder und vortheilhafter für den Handel; aber die Stadt hat fehr durch Erdbeben gelitten. Die Strafsen liegen fo voll von Ruinen, dass man alle Mühe hat, hindurch zu kommen, Hier ift der Sitz eines Lateinischen Bischofs und Capitels; außerdem gibt es aber auch hier keine öffentliche Gebäude. gofiqli ift der Luxus nicht zu Haufe, noch weniger 112 in 1. 111

in Lizari. In dieser Stadt werden alle Besiche mit der Mütze gemacht; Huth und Degen werden nar in dem Falle gebräucht, wenn jemand seine Geschäste nach Argostoli rusen. Azo ist eine auf einem hohen und steilen Berge im I. 1593 angelegte Festung, nebst einer Griechischen Cathedral-Kirche.

In keiner der Venetianifchen Infeln ift die Marine fo zahlreich und beschäftigt, als in Cephalonia. Man schifft von hier aus nach der Levante, nach dem Adriatischen und Mittelländischen, und sogar nach dem semächtigt haben. Der Cephalonier itt schlau, gewandt, und verfolgt standhaft seinen Zweck. Um dazu zu gelangen, versteht er gleich einem Proteus die Kunst, sich in alle Gestalten zu verwandeln. Die Vornehusten des Landes sind vor den übrigen zur Intrigue geneigt und dabey rachgierig. Er hatauch Anlage und Fähigkeiten zu Kenntnissen aller Art. Er ist gastfreundschaftlich, und liebt das Vergnügen der Gesellschaft. Die Frauenzimmer dieser Insel sind Gesen alle Freybeit.

Zante (Zacynthus) wird von Cephalonia durch einen vier Meilen langen Canal getrenut. Es liegt von den weftlichen Küßen von Morea in einer Entfernung von sieben Französischen Meilen, hat sechs bis sieben Meilen in der Länge, vier bis fünf in der Breite, und einen Umfang von ungefähr zwanzig Meilen. Die ganze Küße ist mit hohen und steilen Felsen umgeben. Nur bey Chierri lößet man auf elne Fläche, welche mit Bergen umgeben, und gegen dritthalb Stunden im Umkreise hat. Hier wächst der beste Wein dieser Insel. In der Mitte, ungefähr eine Viertalie.

telftunde vom Meere, ftölst man auf zwey ichon vom Herodot bemerkte Quellen von Erdpech. Die eine ist von der andern höchstens 700 Schritte entlegen. Man fammelt es noch heut zu Tage auf die vom Herodot beschriebene Art, Gegen N. O. findet maneine Schwefelquelle. Überhanpt hat diese Insel Überfins an heilfamen Quellen, welche aber alle vernachläffigt werden; fo wie aller Orten Spuren von unterirdischem Fener hemerkt werden. Aus dieser Urlache ist Zante häufigen und starken Erderschütterungen unterworfen. Alle neuere Reisende rühmen die Vorzüge und den Reichthum dieser Insel; fie nennen fie die Gold-Infel. Unfer Verfaffer nenut fie ein irdisches Paradies, weil da für viele Bedürfnisse des Lebens im Überflus gesorgt ift. Das flache, rund umher von Bergen eingeschlossene Land von Zante ift mit Ölbäumen und Gärten überfäet. Hier werden jährlich, außer 10000 Tonnen Wein, vier bis fünf Millionen Pfund Corinthen gewonnen. Diese Corinthen find das Hauptproduct der Infel; sie wachsen auf keiner andern der Venetianischen Inseln so gut, und in folcher Menge. In gemeinen Jahren sammelt man davon auf der ganzen Infel neun bis zehn, und is außerordentlichen Jahren gegen zwölf Millionen Pfund. Dafür wächst an Getreide pur so viel , als höchstens für den Unterhalt auf vier Monate zu reicht. Eben so wenig ist hier Überflus an Waster. Die Insel hat keinen einzigen Fluss. Nur ein Bach, La Funnara, durchstromt dieselbe und versieht fie mit dem nöthigen Wasser. Auch an Wäldern ift groiser Mangel, Virgils nemorofa Zacynthus paist nicht mehr auf das heutige Zante. Aus diesem Grunde

iß

ist die Wildpret: hier zu Lande selten. So wie auch die Viehzucht aus Mangel von Weiden sich nur aus Ziegen-Heerden beschränkt. Zur Zeit der Erndte ziehen vier bis fünstausend Landleute nach Morea, um den dortigen Bewohnern bey dem Einfammeln hirer Früchte hülfreiche Haud zu leisten; diese werden sodann mit Getreide bezahlt, und bringen ihrer Familie einen Unterhalt von drey oder vier Monaten zurück.

Zante hat eine einzige Stadt und gegen 45 Dörfer und einzelne Hütten. Die Bevölkerung derfelben mag lich gegen 50000 Seelen belausen. Die Stadt Zaute liegt in der Mitte der Insel auf der öslichen Seite, an einem Abhange von Bergen, bis gegen das Meer herunter. Die Häuser werden wegen der Erdbeben nicht über ein Stockwerk erhöht, und sind übrigens von etwas bestere Bauart, als auf den übrigen Inseln. Sie liegen zerstreut zwischen Gärten, Oliven- und Myrten-Bäumen, und machen dadurch die Ansicht reitzend. Auf einem kohen Berge liegt die Citadelle, welche die Stadt bestreicht: ihre Besatzung besteht aus 400 Mann.

Das Sitten-Verderbnise ist hier am stärksten, und sängt von oben an. Der Proveditor langt nicht selten mit einer Summe, zum Theil von Juden erborgter Zechinen an, welche er an die Einwohner unter der Bedingung, mit Ende des Jahrs den doppelten Bersein Naturalien zu erhalten, wieder verleiht. Unterbleibt die Bezahlung im ersten Jahre, so wird die Schuld so lange verdoppelt, bis sie endlich abgeführt wird. Hier helsen keine Vorstellungen von Unvarmögen. Der saumselige Schaldner wird sogleich

in Ketten geworfen, und muss noch überdiels seine Freyheit mit Ichwerem Gelde erkaufen. Diese Harte der Obrigkeit hat die Einwohner mehr denn einmahl zur Empörung gebracht, Das herrschende Laster ift der Meuchelmord. Jeden Tag fallen deren vor; denn fie geschehen beynahe ungestraft, und das neugierige Volk drängt fich logar um den Sterbenden berum, um fich an feiner Todesangst zu ergötzen. Nicht felten befindet fich der Mörder felbit mit unter den Zaschauern und spottet sogar mit den Waffen inder Hand der Leidenden, und derer, welche ihm angehören, Solche Banditen heißen hier zu Lande Bravi. Sie stehen im Solde der begüterten Einwohner, und erwarten nur den Wink ihrer Patronen, um ihre angeblichen Feinde zu vernichten. Übrigens find die Einwohner von Zante weniger gastfrey, als jene von Cephalonia, von welchen lie fich außerdem wenig unterscheiden. Alle Erziehung beschränkt sich auf die Classe der vermöglichen Familien; befinden sich in einer derselben drey Knaben, so widmet fich der Erstgeborne den Rechten oder der Arzneywissenschaft, der zweyte tritt in den geistlichen Stand, und der dritte lebt auf dem Lande, um den Landbau nebitden Angelegenheiten seines Hauses zu beforgen. Da Frauenzimmer vegetirt in einer Art von Knechtschaft, und beschäftigt fich zu Hause mit Spinnen der Baumwolle, Frauenzimmer, welche auf der Strafe erscheinen, bedecken sich das Gesicht mit einer Masque Nnr zur Faftenzeit ift es Von Schwarzem Sammet verboten, fich dieser Masquen zu bedienen.

Der Strophadischen Inseln (Strivali) gibt es zwey. Die größere liegt 7 Meilen südwärts von Zante, hat

eine Yunde Gestalt, und ungefähr zwey Meilen im Umfange. Das Land ift hier fo niedrig, dafa man es nur in der Nähe gewahr wirde: Die Infel hat Übere flufs an gutem Waffer und ift mit Felfetsftricken und kleinen Wäldern bedeckt. Der angebaute Theil bringt etwas Getreide und Ol hervor, welches aber nicht zum Unterhalt des da befindlichen Kloffers zureicht Die zweyte Infel, welche eben fo niedrig, und das bey unangebaut and unbewohnt ift, dient blos zum Weideplatze. Eine Capelle und ein kleines Hans find die einzigen Gebäude, welche fich auf der kleinern Insel befinden. Die größere im Gegentheil zeichnet fich durch ein schön, aber einfach, aus gei hauenen Steinen gebautes, funfzig Schuh vom Meere entlegenes Griechisches Klosier aus. Eine Prinzessia aus der Familie Tocchi aus Zante war die Stifterin dieses Klosters. Die Mönche find gastfrey; aber Frauenzimmer find nicht allein von dem Zufritt zum Kloster ausgeschlossen, sie dürfen sogar nicht einmahl auf der größern Insel landen. Für die Keuschheit der dafigen Mönche ift fo ftrenge Vorficht getroffen; dass sogar auf der ganzen lusel nicht einmahl weibliche Thiere geduldet werden. Im J. 1714 wurde diese Infel von Türkifchen Corfaren geplündert und zwanzig Mönche in die Sclaverey nach Conftantinopel entführt.

Cerigo, ehedem Cythera, liegt am Eingange des Archipelagus, im N. von Canea \*) und im S. von Morea, hat zwanzig Meilen im Umfange, acht in der Ii ;

<sup>\*)</sup> Das alto Cydonia, eine der Hauptstädte des in frühern Zeiten fo volkreichen und blühenden Creta, wovon die Quitte, Κυδώτιεν μέλεν, ihren Namen erhalten hat. H.

Länge, und fünf bis fechs in der größten Breite. Man entdeckt längs der Küste viele Ruinen. .. Dem Vorgeben nach follen fie von der alten Stadt des Menelaus herrühren; am besten hat sich eine in Felsen gehauene Grotte erhalten. Die Einwohner behaupten, an diefer Stelle hatten fich die Bader der Helena hefunden. Die drey oder vier Meilen davon auf einem Hügel gelegenen Ruineu follen die Überreste eines Pallastes dieser Prinzestin seyn. Drey Meilen von Porto S. Nicolo entdeckt man auf einem Berge eine lange Strecke von Ruinen, welche für die Überrefte der Stadt Cythera gehalten werden. Nahe dabey verkündigen einige Denkmähler der alten Baukunst eisien ehemahligen Tempel der Venus, Übrigens ift Cerigo mit Felfen bedeckt. Die Einwohner find nicht wohlhabend. Der Producte find nur wenige. Die Infel bringt aber doch an Getreide mehr hervor, als zum Unterhalt der Einwohner erfordert wird. Außerdem haut man hier auch Flachs. Baumwolle, und an Öl wird nur so viel gewonnen, als für die Bedürfnisse der Infel zureicht; auch hier gibt es keine andere Heerden als Ziegen. Alles Schlachtvieh kommt aus Morea. Die Stadt Cerigo liegt in einer Entfernung von einer halben Meile vom Meere, ist unbedeutend, und fehlecht gebaut. An Griechischen Manns- und Weibs - Klöstern fehlt es auf dieser Insel nicht, Auf derfelben zählt man ungefähr drevfsig Dörfer und einzelne Hütten. Diese geben eine Bevölkerung von ungefähr 8000 Seelen für die ganze Infel. Auch in Gerigo gibt es einen Adel, welcher gewisse Vorrechte hat, und einige öffentliche Stellen besetzt. Die Einwohner von Cerigo stehen durch ihre Lage im näched to the contraction

sten Verkehr mit den Mainotten. Da diese den Fremden nicht leicht Zutritt gestatten, so konnte eben darum diese Insel in den Händen einer Macht, welche ihren Vortheil besser verstände, von großer Wichtigkeit werden. Bey dieser Gelegenheit kommen von den fo wenig bekannten Mainotten, oder ehemahligen Spartanern, einige wenige, aber eben darum fehr Schätzbare Nachrichten vor.

Die Provinz Maina besteht aus vier kleinen Bezirken. Der erfte gegen N. heisst Zernata und ift der reichste und fruchtbarste, besonders an Öl, und enthält vierzehn Dorfschaften. Der zweyte mit Namen Zigos liegt gleichfalls gegen N., hat Überflus an Baumwolle, und besteht aus zehn Dörfern, Cacovuglia gegen S. ift fehr gebirgig, und kann kaum feine Einwahner ernähren. Unter allen Mainotten leben hier die wildesten. Man findet hier keine Dörfer; alle Wohnungen find zerstreut und jede Familie lebt für fich. Der vierte Bezirk liegt gegen Q. und heisst Scutari. Dieser enthält einen kleinen Flecken von 400 Häufern. In der Nähe herum auf dem Lande befinden fich noch einige zerftreute Wohnungen. Diefer Theil der Provinz ift ziemlich fruchtbar. Der oberfte Befehlshaber des Landes führt den Titel eines Bey, wird von den vornehmsten des Landes gewählt und vom Großherrn ernennt. Er wohnt nahe bey feinen Gütern und fetzt in jedes Dorf einen Unter-Beamten zur Beytreibung der Gefälle. Der Mainotte ift unwiffend, granfam, und äußerst rachgierig. Die Blutrache ist hier allgemeine Sitte. Man lässt sich zur vollen Befriedigung seiner Rache den Bart wachsen. und belagert den Feind fammt seiner Familie in sei-

nem Haufe. Da die Häufer hier zu Lande von Stein gebaut find, fo fichern he hinlanglich gegen Anfalle, Man erinnert fich einer Familie, welche fich mehrere Jahre lang vertheidigt hat, und von ihren Freunden den nöthigen Unterhalt erhielt. Diese mischten sich zur Nachtzeit unter das Corps der Belagerer, stellten fich, als wenn sie mit ihnen gemeine Sache machen wollten. und warfen statt der Steine Brod, Käse und Früchte in das Haus. Die Weiber haben bev den Mainotten volle Freyheit: Aber die kleinste Untreue wiirde beyden Theilen das Leben koften. Die Einwohner von Cacovuglia tragen noch hent zu Tage eine Art von Helm oder eiferner Haube. Wer in diefem Canton eine Cifterne besitzt, wird, wegen des Mangels an trinkbarem Waffer, als ein Mann betrachtet. welcher ein ausehuliches Eigenthum besitzt. Verheirathet fich einer aus diesem Canton, so hat man keine dringendere Angelegenheit , als den Zustand der Cifterne zu unterfuchen, welche die Braut als Heirathsguth dem Neuverlobten zubringt. Je mehr Waffer bey dem Hochzeitsmahle getrunken worden, um so reicher wird der Eigenthümer gehalten. Diese Art von Verschwendung macht viel Aufsehen, und man unterläßt nie, fich zu erkundigen, wie viel Waffer während der Hochzeit getrunken worden. Die Religions Begriffe der Mainotten find fehr befchränkt." Nichts geht in diesem Stücke über ihre Einfalt und Leichtgläubigkeit. Einer derfelben beichtete feinem Geiftlichen mit Thränen in den Augen, dass er beym Tränken seines Lastthiers das noch vorrathige Waller auf die Erde geschüttet habe. Der Pope fand diele Sunde groß und gestand die Lossprechung nicht

nicht andere, als gegen die Entrichtung einer Strafe von 16 Mals Ol zu. Diefe Banberhorde hat bey aller Raublucht die außerfte Ehrfurcht gegen alles , was Kirche heifet; Diefe find daher in Maina logar ohne Thuren , jund alle ihre Schätze können ohne Gefahr öffentlich ausgestellt werden. Die Mainotten, welche zunächstam Meere wohnen, find vortreffliche Schwim-Durch Hülfe des Schwimmens bemächtigen fie fich zur Nachtzeit der an ihrer Küfte landenden Fahrzeuge. Einige derfelben werden von ihnen auf eine beynahe unmerkliche Art angebohrt ... damit fie Waller fallen. Sie bemächtigen fich fodann aller Wasren . welche, zur Rettung des Schiffes über Bord geworfen werden. Sie bieten auch fremden Schiffen ihre Dienste an; aber wehe denjenigen. welche fich ihrer bedienen. Sie laufen Gefahr entweder gefangen oder ermordet zu werden. Indellen beträgt doch die Ausfuhre aus diesem armen Lande jährlich gegen 500000 Livres.

Cerigotto ift eine kleine öfflich von Cerigo gelegene Infel. Sie hiefs in alten Zeiten Aegiala (Aegilia). und ift heut zu Tage der Schlupfwinkel aller Seerauber in den dortigen Gewälfern. Sie wird von Griechen und vertriebenen oder flüchtig gewordenen Tirken bewohnt. Diese nehmen alle Seerauber auf. verstecken ihre Waaren, oder jagen ihnen den Raub ab. wenn fie felbstdie stärkern find. Sie geben fich wenig oder gar nicht mit dem Feldbau ab , und leben in einzelnen schlechten Hütten zerstreut. Sie geniessen einer ungebundenen Freyheit, und kennen aufser dem Recht des Stärkern kein anderes Recht.

So viel in möglichster Kurze über den Zukand und die Beschaffenheit dieler Infeln, aus dem angeführten Buche. Dals manche schätzbare Nachrichten nicht angeführt worden , läßt fich leicht einfehen und wird auch Entschuldigung finden. Worzüglich hätten das 29, 30, 31 und 32 Cap. über den Handel von Venedig, Triest und Dalmatien einen eigenen Auszug verdient. Aber gegenwärtige Anzeige ist ohnehin schon weitläuftig genug, weitläuftiger als die Gränzen dieser Schrift gestatten. Es bleibt also nichts weiter übrig , als die Lefer auf das Buch felbft zu verweisen. Niemand wird die Zeit bereuen, welche er darauf verwendet. Denn dieses Werk ist voll von interessanten historischen Nachrichten. Es ist auch zuverläffig unter allen Büchern, welche diesen Gegenstand behandeln, das vollständigste und beste. in entral interest in an

and the form of the same of th

## LIV.

Liber die .... han and del e

vom Prof. Seiffer in Göttingen.

1 44 14 14 V 12 25 1 . 111 Die von der Missions Gesellschaft zu London herausgegebene Reise nach der Sud-See (A miffionary Voyage to the fouthern pacific Ocean performed in the years 1796, 1797, 1798 in the Ship Duff, commanded by Captain James Wilson , published for the benefit of the Miffionary Society. London 1799 4.) enthalt sehr schätzbare Beyträge zur Erweiterung der geographischen Kenntniffe, und die auf den Societäts- und Freundschafts . Infaln errichtete Missions . Anstalt lässt noch mehr Früchte hoffen. Die voreilige Nachricht ihrer Zerstörung ist glücklicherweise salsch, aber lest der ist die Hoffnung für ein kosmopolitisches Herz zu einem dauerhaften Bestande dieser Anstalt nicht sehr groß, wenn man das Betragen der Millionare, und besonders das geringe Mass ihrer theologischen Ansklärung betrachtet, das sie noch während dem Aufenthalte Wilfon's bey ihnen, und gleich beym Eintritte ihrer Mission auf Otaheiti gezeigt haben. Zum Belege dieser Behauptung nur ein Beyspiel: Ein Bruder der Million auf Otaheiti hatte eines Tages einen heftigen Anfall vom Fieberge Einer der Otaheitischen Priefter fagte ihm, der Otaheitische Gott (Eatooa) hätte aus Zorn diese Krankheit als Strafe über ihn verhängt, und würde ihn tödten. Der Bruder and

wor-

wortete dem Priefter: Er fürchte fich nicht vor ihrem Gott; dies wäre ein bofer Gott, oder vielmehr kein Gott; der Englische Gott hatte diese Krankheit geschickt, und würde sie den nächsten Tag auch wieder von ihm nehmen. Diele Sage verbreitete fich foeleich unter den Eingebornen, und der Bruder fing an zu befürchten, er möchte zu voreilig und zu unüberlegt von feiner schnellen Wiedergenefung gesprochen haben, und Gott möchte entehrt werden, wenn feine Krankheit zunehmen follte, Er richtete deswegen ernstlich sein Gebet zu Gott, ihr zu heilen. Der Priester kam immer wieder zu ihm, fragend, ob er morgen wieder gefund feyn würde. Er antwortete. dals er auf feinen Gott vertraue, dals er ihn gefund machen wurde. Er hatte einen erfrischenden Schlaf, und stand den andern Morgen gefund auf. Viele Infulaner befragten ihn um feine Gefundheit. und waren erstaunt über seine Wiedergenesung. Der Prieftet befragte ihn . ob det Brittifche Gott die Krankheit weggenommen hätte ? Er antwortete : Ja! und nahm Gelegenheit, mit ihm über ihren Aberglauben zu fprechen, und dale ihre Götter keine Götter waren : allein der Priefter bestand darauf .. dass sie Götter hätten, und das fehr viele, und dass sie die guten Götter baten, die bofen Götter entfernt zu halten. and wenn er die Speife nicht fegnete, fo wurden mit den Speisen die bösen Götter in den Menschen ein gehen und ihn tödten. Andere Beyfpiele der Art find in der Miffionsreife in Menge aufgezeichnet, und das Betragen der Millionare gegen den König, der, wie es verlautete, einen Menschen geopfert hatte, hätte in den ersten Anfängen der Mission für sie die traurig-11 ften. ften Folgen haben können, wenn nicht Wilfon's Klugheit ins Mittel getreten wäre.

Da wir bald eine Ubersetzung dieser Reise zu erwarten haben, fo wird sie bald bekannter unter uns werden, und ich schränke mich blos auf die von Wilson gemachten geographischen Entdeckungen ein. Auf der Reife von Tougatabeo nach den Marquelas-Infeli befanden fie fich unter 23° füdl. Breite und 423° 5' nach einer Monds - Diftanz, (222° 49' nach dem Chronometer ) öftl. Länge von Greenwich . d. 10 May 1707. Den 23 May entdeckten sie Land, als sie im Mittage fanden füdl. Breite 23° 8', Länge 225° 40' öftl. von Greenwich; es fand fich, dass es eine niedrige Infel war, und die Gestalt des sichelförmigen Mondes hatte (form of a crescent). Einige Officiere und ein Otaheitier, den sie mit sich genommen hatten, wurden in ein Boot ausgesetzt, um zu landen. und, um fich den Eingebornen, die am Ufer fich zeigten . zu empfehlen . mit Corallen zu Halsbändern . mit Spiegeln, und eifernen Instrumenten versehen. Aber als fie fich näherten, stellten fich die Insulaner in einem Haufen zur Wehre, um fich dem Landen zu widersetzen. Sie schwangen drohend ihre Lanzen, (die einzigen Waffen, die sie hatten,) und machten Zeichen, das fie fich entfernen sollten. Der Otaheitier zeigte ihnen feine Kleidung, feinen tattuirten Leib, und redete fie in feiner Sprache an, die fie nicht zu verstehen schienen. Alles umsouft; sie betrachteten die Englinder als Feinde, und ließen fie nicht landen. Wilfon gab dieser Insel den Namen Crefcent Island , wegen ihrer mondformigen Gestalt. Sie hat 6 bis 7 Meilen im Umfange, und liegt unter Mon. Corr. 1800, I. B.

23° 22° füdl. Breite und 225° 30' öftl, Länge, Die Insel hat viele Wharra-Bäume (Stechpalme der Otaheitier), und das Gestade besteht aus grauem Corallen-Sand; an der füdöftlichen Spitze des Eilandes hilden die von der hohen See hingeworfenen Steine eine Mauer 20 bis 30 Fuss hoch über der Oberfläche, An dieser Spitze find drey Corallen - Pfeiler bey 12 Fuls hoch. Die am Gestade versammelten Einwohner waren, mit drev bis vier Weibern mit Kindern auf den Rücken, funf und zwanzig, hell-kupferfarbig, und mittlerer Statur. 'Ihre Aussprache hat einige Aehnlichkeit mit der der andern bekannten Süd-See-Infulaner. Einige waren ganz packt, aufser um die Mitte mit einem Stück Tuch behangen, andere hatten größere Stücke Tuch um ihre Schultern hangen; einer davon, vielleicht ihr Oberhaupt, hatte ein weißes Tuch, wie einen Turban, um den Kopf gewunden. Wovon fie leben, ift fchwer zu begreifen, denn es waren weder Brodfrucht-, noch Cocosnoch andere Fruchtbäume, noch auch Canoes zum Fischen zu sehen. Es befindet sich in der Missions-Reile ein niedliches Kärtchen dieles Eilands in ziemlich großem Malsstabe ; eine Englische Meile nimmt o. 16 des Engl. Fusses ein.

An dem Tage dieser Entdeckung sinen sie auch eine andere Gruppe von mehrern Inseln, auf deren Mitte sich zwey sehr hohe Berge auszeichneten, so das sie auf 14 bis 15 Meilen Entsernung gesehen werden konnten; diesen zwey Bergen gab man den Namen Duff's Mountains. Die Insel-Gruppe war bewohnt, und die Eingebornen zeigten sich am Gestade mit Lanzen, und liesen immer dem Schiffe gleich.

um eine Landung zu verhindern. In der Nacht hatten fie Feuer auf den Bergen gemacht, das manchmahl in seins bis sieben abgesonderte Feuer vertheilt, und dann auf einmal wieder in eins vereinigt, eine Erscheinung machte, als ob die Seite eines Bergs in vollen Flammen stünde. Diese Inseln sind alle hoch, von wilder romantischer rauber Ansicht; doch sind die Thäler mit Bäumen bedeckt. Wilson nennt diese Gruppe dem Admiral Gambier zu Ehren Gambier's-Lilands. Duss Barges, welche im Mittelpuncte der Gruppe liegen, sind in 23° 12′ sidd. Breite und 225° 1′ össt. Länge. Auf dem Kärtchen sind bey 16 Inseln ungegeben, und die größte hält 63 Engl. Meilen im Durchmesser.

Eine andere Infel, von beynahe 17 Meilen von Offen, nach Weffen in der Länge, entdeckten sie unter 12 36 fülle Breite, nach der Beobachtung, und 12 4 36 öffl. Längenach dem Chronometer. Dies ist wahrscheinlich Lord Hood's Island des Capitains Edwards, der sie den 17 März 1791 in der Paudora entdeckte.

Unter 20° 30' füdl. Breite und 223° 18' öll. Linge glaubten lie hohes Land zu fehen; doch es war in der Abeuddämmerung, und wird künftigen Seefahtern auszumachen überlallen.

Unter 18° 18' füdl. Breite und 223° öffl. Länge (Mittelpunct der Infel) entdeckten fie gleichfalls eine Infel, und nannten fie dem Verfasser der Horae folituriae zu Ehren Serle's Island. Die Insel ist sieben bis acht Meilen lang, und vier bis fünf Meilen breit, hat in der Mitte eine Lagune, aus welcher verschiedene kleine Felsen hervorragen. Ein Morai von Stei-

nen, einige Überbleibsel von Hütten u. s. w. zeigen, dass die Insel ehemahls bewohnt gewesen seyn musste.

Die Breite von Tiookea, Mittelpunct der Infel, gab eine Beobachtung im Mittage 14° 30' füdl. Chronometer die Länge 146° 22', welche um 1° 12' westlich verschieden ist von der Länge, die Wales gefunden hatte. Der Chronometer war von den Marquelas reducirt, und hernach noch einmahl auf der Rückreise von Otaheiti. Beydemahl hatte der Chronometer die Länge von Otaheiti genau gegeben. Es ist also der großen Auctorität des Astronom, Wales. ungeachtet dieser neuen Bestimmung des C. Wilson. mehr zu trauen; und es ist von nicht geringer Erheblichkeitfür die Seefahrer, eine genaue Bestimmung von Tiookea zu haben, da fehr viele Infeln dort herum zerstreut liegen, und mithin bey dunklem Wetter die Schiffahrt gefährlich machen; auch fast alle diese um Tiookea herum zerstreute Inseln auf den Karten nach einer Länge angegeben find, die von der Länge Tiookea's abgeleitet ift, Tookea ift eine Lagunen - Infel, die Cook auf feiner zweyten Reise besucht hat : die beyden Förster gingen da an's Land, und wurden von den Einwohnern freundlich mit dem Nasen - Grusse aufgenommen. Eine gewöhnliche Begrüßsung aller Sudfee - Infulaner ift die Nafen · Berührung . die es nicht begreifen können, und für unästhetisch halten, dass man bey uns zum Ausdruck der Freundschaft einander die Lippen nass macht. Durch Missverstand ist in der zweyten Reise von Cook der Name einer Pflauze Enow angegeben, mit der diese Insulaner die See vergiften, und damit, wie bey uns mit Krähenaugen, Fische faugen. Enow heisst in der Sprache der der Societäts-Inseln fehlecht, und ist ohne Zweisel von den Eingebornen gebraucht worden, um anzudeuten, dass diese Pflanze giftig wäre.

Andere peuentdeckte Inseln find: Tables-Island
182° 5' öftl. Länge, 18° 23' füdl. Breite; DangersIsland 181° 50, 5 öftl. Länge, und 18° 34, 5 füdl.
Breite. Beyde Inseln hatten ein fruchtbares Ansehen;
ihre böchsten Hügel waren bis oben hinauf mit Bänmen bekränzt. Man sieht von hier aus noch sieben
andere Inseln, wovon zwey füdlicher unter DangersIsland liegen; von drey andern, westlich von der
Dangers- Island gelegen, liegt die mittelste unter 18°
30' füdl. Breite, und 181° 38', 5 öftl. Länge. Zum Besten der Schistahrt gibt Wilfom eine Karte von diesen
Feejes- Inseln, und von den gestährlichen Sandbänken
dieser Gegend; ein Grad-Raum nimmt auf der Karte
6, 6 Engl. ein.

Dazu gehören noch die weiterentdeckten Inseln: Sir. Gharles Middleton's., Hadow's., Scol's., was. Shirnding's., Curling's., Bluff's., Scars's., Sims's., Cox's.-Liland, und drey kleine Inseln Three Brothers; zasammen eine Gruppe von zwölf Inseln., wovon Middleton's. Insel die größte ift, ihre fiidl. Breite 17° '54', öftliche Länge 181° 3' Mittelpunct der Insel.

Vier bis fünf Meilen westlich liegt Maitland's Island, die auf der Karte Isle of Direction heißt; sie ist bewohnt, und scheint fruchtbar zu seyn; ihre Längeist nach der Karte 180° 47,'5, Breite 16° 54,'5 stidl.

Von hier bey sechs Meilen WNW ist Ross's Leland, wo die Seefahrer viele Eingeborne am Gestade K k z und und Rauch zwischen den Bäumen sahen; gleich dabey war die gefundene Breite 16° 48' füdl., und der Chronometer gab die Länge 186° 29' östl.

Von hier aus, waren mehrere größere Infeln im Gesichte, welche, aus der Erzälfung von Bligh zu felhließen, nordössle von den größen Infeln liegen, die er passiret, als ihn die Canoes verfolgten. Das bleer ist hier mit Inselgruppen übersiet, und wegen der Corallen - Felsen gefährlich, und Wissen hätte mit seinem Schiffs hier beynahe Schissruck gelitten.

Die Feejees find Cannibalen, und die bey folchen schreckenvollen Gelegenheiten schnelle und fruchtbare Einbildungskraft mahlte den Engländern die Schreckliche Scene lebhaft vor Augen, wie sie hier auf eine Insel geworfen, bey gutem Feuer gebraten, und die Menschenfresser um sich herum tanzend erblickten. Glücklicher Weise geschah der Stoss von einem Corallenfelsen auf einen Balken des Schiffes. foust hätte es in Stücken gehen müssen. Die letzte diefer gefährlichen Infeln ift 15° 41' füdl, Breite und 180° 25' öftl, Länge, und erhielt nach überstandenen Gefahren den Namen Farensell-Island scheinlich find dieses die Prinz Wilhelms-Inseln des . Tasman, in welche er fich verwickelt hatte. mufhlich ist nur ein Theil dieser Inseln von den Europäern gesehen worden; denn es liegen noch mehrere gegen Südwest, und sie sind ohne Zweifel im Zufammenhange mit denen, welche die Tongatabooer als nach diefer Richtung liegend bezeichnen . und Feejees nennen.

Die Insel Rotumaah, von Cap. Edwards 1791 in der Pandora entdeckt, liegt unter 12° 31' südl. Br.,

und 177° öftl. Länge, und scheint an Bevölkerung und Fruchtbarkeit alle Inseln der Süd-See. selbst Otaheiti, diese Königinn der Inseln, wie sie ein Seefahrer nannte, zu übertreffen; denn nur eine Meile der Külte entlang falste bey 200 Häufer, ohue was noch die Baume verdeckten. Noch find auf diefer Karte, well. von Reass's- Lifel, drey andere angegeben : Lambert's . Tate's - und Gillet's-Island, wovon die letzte unter 16° 30' (die Spitze der Infel) füdl. Breite, und unter 180° 6' öftl. Länge liegt, Die Infulaner von Rotumaah find wenig von den Freund-Schafts - Insulanern verschieden, außer das die Farbe etwas heller ift, und dass sie verschieden tattuirt find mit Vögeln und Fischen, Kreisen und Flecken auf ihren Armen und Schultern; die tattuirten Kreise und Flecken stellen, wie es scheint, die Himmelskörper dar. Einer der Eingebornen gab durch Zeichen zu verstehen, dass sie sich im Falle der Trauer mit Fischzähnen und mit Lanzen verwunden, dass nur die Weiber bey dieser Gelegenheit sich die kleinen Finger abschneiden. Auf Tongataboo sieht man felten einen Mann oder eine Frau, die nicht ihre kleinen Finger verloren haben.

Unter o° 57' füdl, Breite mit 167° o.o. öftl, Länge entdeckte Wilfon eine beträchtliche Insel, die er Disappointments Island nennt; sie war bewohnt, aber die Eingebornen waren zu schen, um sie ans Schiff zu locken, und landen konnte er nicht. Es find noch to bis 11 Infeln herum zerstreut, alle fehr schön auf einer besondern Karte verzeichnet, die aber nicht graduirt ist, bloss die grösste davon Disappointments-Island ift bestimmt. An der öftl. Spitze einer dieser

Infeln ist ein merkwürdiger Felfen in Gestalt eines Obelisks. Die ganze Infel - Gruppe heisst Duff's-Group. Diese Entdeckung machten sie den 25 Sept. 1707. Als die Inseln des Cap. Carteret : Egmont's . , Swallow's -. Volcano - Island im Gefichte waren, fahen sie noch drev andere Inseln. Da es Nacht wurde. hielten sie gegen die Vulcan-Insel. Carteret sagt in seiner Erzählung, dass er von diesem Vulcan nur Rauch, aber keine Flamme hätte aufsteigen sehen; allein Wilfon fah alle zehn Minuten eine große und helle Flamme hervorbrechen. Die Höhe dieses Vulcans ist über der Oberfläche der See über 2000 Fus. und feine Höhe verhält fich zur Grundfläche wie 1:3. Die von Cap, Hunter auf feiner Reise nach Batavia entdeckten Stewart's - Islands haben nach Wilfon's Bestimmung 162° 30' östl, Länge, Tucker's Island liegt 7° 22' nördl, Breite und 146° 48' öftl, Länge, Die kleine Infel wurde fo genannt, weil Tucker und Connelly, zwey Englander, die sie mit Gewalt von Tongataboo und Otaheiti weggenommen hatten, und denen das Leben dort besser als in Europa gesiel, auf diese Insel vom Schiffe entlanfen find.

Dies find die vorzüglichten geographischen Endeckungen dieser Reise. Auf Otaheiti sand man vieles verändert; die Geographie von Otaheiti und Tongataboo hat sehr viel durch diesen Besuch gewonnen, was die Bevölkerung, Sitten, Gebräuche und Producte dieser Inseln betrifft.

## LV.

Carte générale du Théatre de la guerre en Italie et dans les Alpes, par Bacler Dalbe, Capitaine des Canonniers, attaché pendant toute la guerre au Gén.

Bonaparte en qualité de chef de son Bureau topographique. Gravé par les freres Bordiga, 2me Livraison.

Die Fortfetzung diefer Karte, wovon der erste Heft bereits im IV Bande der A. G. E. S. 135 f. angezeigt worden ist, entspricht ganz den Erwartungen, die man sich nach dem ersten Heste davon machen konnte, und die Gränzen dieser Anzeige sind viel zu enge, um alle Vollkommenheiten dieser Karte aufzuzählen.

Das erste Blatt, das einen Theil des Depart, du haut Rhin, du Montterrible und du Doubs darstellt. and deren diefer Heft zehn in fich falst, liefert in einer darauf befindlichen Cartouche ein Verzeichnife von 18 wichtigen Städten, deren Lage aftronomisch bestimmt ift, und macht uns nicht nur mit dem Zwecke dieser Karte, sondern auch mit den Hulfsmitteln, die zu deren Verfertigung gebraucht worden find, bekannt. Um einen vortheilhaften Begriff davon zu geben, braucht man nur diese Ouellen zu nennen, aus welchen der Verf, geschöpft hat, und man wird fich eben fo fehr über ihren Vorrath. als über die Nachforschungen, und über die Kenntnisse wundern muffen, welche Bacler Dalbe fich hierüber zu verschaffen gewusst hat. Nur schade, dass auch Kkc hier

hier Spuren von folchen Flüchtigkeiten vorkemmen, welche, wenn fie auch keine wefentliche Flecken find, doch kein günftiges Vorurtheil erwecken, und an die fo. oft gerügten. lächerlichen Eutfiellungen und Verwechslungen erinnern, welche bey Ausländern, aus Unkunde der Sprache, und aus Unbekanntfchaft, mit. auswärtiger Litteratur nur zu oft vorkommen.

So beruft fich z. B. Bacler D. dals er fich, bey Entwerfung der beyden Herzogthümer Steyermark und Kärnthen, der Karten eines Miller, und für das Herzogthum Krain der eines Dismam bedient habe. Allein mir find diese Karten und diese beyden Geographen ganz unbekannt, und ich vermuthe, dass unter der ersten die Karte von den fünf Kreifen Steyermarks gemeint sey, welche der geschickte Geograph Karl Kindermann in Gratz von 1788 bis 1701 in dem Müller'ischen Verlage herausgegeben hat , und wovon man in Blum's Freyherrn von Kempen Öftreichischem Kunft - und Producten - Atlas eine veriungte Copie findet. Der Name Miller scheint demnach blofs jener der Verlags-Handlung diefer Karte zu feyn. Eben fo glaube ich mich nicht zu irren, wenn ich, (welches freylich ein wenig gewagt scheint) aus dem pretendit Dismam den Pfarrer Joh, Dismas Floriant fchit fch von Grienfeld mache, der im J. 1774 zu Laybach auf Kosten der Landstände eine Karte vom Herzogthum Krain auf zwölf großen Royal - Bogen, von Abr. Kaltschmidt gestochen , aus Licht gestellt hat, und wovon von Schmidburg im IV B. der A. G. E. S. 363 Nachricht gibt. Der Name diefes Krainer Geographen ist für eine Französische Zunge freylich

lich unaussprechbar, und so hat man lieber seinen verstümmelten Vornamen gegeben. Bey Tyrol wird Weinhart genannt; es ist aber hierunter die bekannte Karte des Tyroler Bauern Peter Anich zu versteben, die im J. 1774 auf 21 großen Regal-Bogen erschienen ift. P. Igu: Weinhart, Prof. der Math. und Phyl, zu Inspruck, hat nur die Herausgabe dirigirt und beforgt. Bey Istrien und dem Venetianischen wird Valle genannt, Sollte Bacler Dalbe den Formaleoni nicht gekannt haben? Sein Atlante Veneto maritimo e terrefire erschien 1788. Bey Toscana wird nur Morozzi, aber weder Jof. Rofaccio, noch Jul. Caf. Cigni genannt. Allein, meines Wiffens, hat erster keine Karten herausgegeben, nur blos ein Raggionamento ifiorico dello stato antico e moderno del fiume Arno; die beyden letzten gaben Karten heraus. Wenn der Verf. wie billig, auch topographische Beschreibungen benutzt hat , fo follten ihm Giov. Targioni Relazioni d'alcuni Viaggi fatti in diverse parti della Toscana, wovon die zweyte Auflage in sieben Theilen herausgekommen ift, nicht entgangen feyn. Bey Friaul wird Capellaris, aber nicht Rud. Coronin Grafen von Cronberg's Karte der Graffchaften Görz und Gradisca, erwähnt, welche der k. k. Geometer Franz Vincentius aufgenommen hat. Bey Piemont wird blofs der alte Borgonio (1683) angeführt; freylich ift er öfters nachgestochen, und verbessert (1772) herausgegeben worden; aber follten unserem Verf. die neuesten Arbeiten eines Castellino , Lirelli , Grafen Morozzo . Chevalier Nicolis de Robilant, Chev. Napion unbekannt geblieben feyn. Abbate Lirelli hat noch im J. 1787 das Walliferland, das Fürstenthum Masserano, das

das Marquisat Crevacor trigonometrisch ausgenommen. Bey Ferrara kommt Barufaldi vor; aber nicht die Karte diese Herzogthums von Hippotico Siviri, die Boscovich als die beste rühmt. Beym Kirchenstat wird Boscovich und Le-Maire's Karte als Quelle augeführt, sie ist aber, wie wir jetzt wissen, sehr scherhaft; sollte Bacler Dalbe keine Kenntniss gehabt haben von des Grasen Ginspepe Morozzo Governators di Gwita Vecchia (eines Bruders des oberwähnten Gr. M. der um die Piemontessiche Geographie und Mineralogie so viele Verdienstle hat) Analist della Carta geografica del Patrimonio di S. Pietro, corredata di alcuni memorie storiche ed economiehe. Rom 1701 400 mit einer Karte.

Beym Bolognesischen wird Andr. Chiesa genannt, sber Carena mit Stillschweigen übergangen. Genua der alte Chaffrion ( 1685), den Dury in London 1765 in feinem Atlas in einem schönen Nachstich geliefert hat. Ich hoffe, dass Bacler einen noch beffern Nachstich in vier großen Blättern, mit Italien., Franzöf, Engl. und Deutschem Titel, der 1784 in Genua bey dem Buchhändler Gravier herausgekommen ist, wird gekannt haben. Als ich im J. 178; in Genua war, fah ich bey einem Doctor Medicinae, dessen Name mir aber entfallen ist, eine ganz umgearbeitete Karte des Chaffrion in einer Handzeichnung; der Mann schien mir eine große Kenntnis vom Lande zu befitzen. Auch wurde er von der Republik zu Granz - Vermeffungen mit Sardinien, und beym Wafferbau gebraucht; er beschäftigte sich damit mehr, als mit Ausübung feiner Arzney - Wiffenschaft. Auch fah ich bey ihm verschiedene hydrotechnische Entwürfe

würfe zu Erweiterung des Molo, und au Schließung des bey einem Sirocco zu Ichr ausgefetzten Häfens von Genua, worunter die von dem berühmten allt. Dom. Caffini. Der Mann, der übrigens sehr gute mathematische und astronomische Kenntnille verrieth, zeigte mir alle seine Schätze nur bey abgeschlossenen Thuren, und mit einer geheimnisvollen Angstlickeit.

Bey der Polefina werden Milanovich, beym Padnanischen Clarici, beym Modenessischen Funischi, als Gewährsmänner angeführt. Allein, mich wundert, das der besten Karte des Maslandischen, der sogenannten Karte del Cenfo, mit keinem Worte gedacht wird. Sie ist freylich nur zum Gebrauch des Gouvernements ausgenommen, und auf zwey großen Blättern 1777 in Kupfer gestochen worden, und nicht käuslich zu haben. Ich erhielt sie in Mailand von dem damahligen Gouverneur Grafen von Wilezeck zum Geschenk. Sollte sich aber Bacler diese nicht haben verschaften können? Bey Neapel, bey der Schweiz werden die besten allbekannten Quellen, Ricci-Zamoni, Pfüffer und Weist genannt.

Das angezeigte dient keineswegs zur Herabsetzung der Bacler (chen Karte. Ganz im Gegentheil), der Verf, konnte Handzeichnungen, militärliche Plane, Aufnahmen, Topographien, handschriftliche Noteh haben, welche vielleicht bester, als alle oben angedeutete Quellen waren. Und in der That, es muß auch so seyn, denn, wenn man alles genau untersacht, so ersaut män, bey Vergleichung der benutzten Karten mit den im gegenwärtigen Hefte befindlichen Blättera, über den außerordenslichen Fleis.

womit alle gebraucht, und mit welcher Klugheit die Fehler der Muster vermieden sind, die nur ein Bacler Dalbe . der allenthalben felbst fah und hörte . fo elücklich vermeiden konnte. Die Ablicht, dadurch den Ruhm der Eroberer Italiens zu erhalten, konnte aber wol fchwerlich auf eine ficherere Art erreicht werden als durch gegenwärtige Karte, da fie, obgleich die meisten eroberten Länder für Frankreich schon wieder verloren find, doch als ein bleibendes Denkmahl alle. Siege aufzählt und verfinnlicht. und da der innere Gehalt der Karte jeden Liebhaber guter ? genauer, viel umfaffender Karten gleichsam nöthiet. fich diesen Atlas, der Vortrefflichkeit mit aufeerer Schönheit in fich vereinigt, anzuschaffen. Ich habe night leight eine Sammlung von Karten vor Augen gehabt, welche fo reichhaltig an Orten. fo genau in deren Bezeichnung, fo richtig in Ablicht deren Lage . fo zuverläßig in der Angabe und Zeichnung der Gränzen. Meeresufer, Seen, Lagunen, Morafte. Flüffe, Canale, Gebirge, Waldungen, Strafsen, Wege, Brücken, Päffe, und fo wenig von Namen-Fehlern entstellt wäre u. f. w., als diese, Bey wichtigen Städten, wie z. B. Wien, Venedig und andern find fogar die Grundriffe dieser Städte benutzt worden. Wo ist die Karte, die uns die Kette der Alpengebirge fo bildlich darstellte, wie in diesem Atlas geschieht, da nur gar zu oft die schöner ins Auge fallenden Abbildungen der Gebirgsketten auf andern Karten meistens blosses Spiel der Phantasie des Zeichners find. Wie felten find die Karten, die uns dergleichen Gegenstände, wie z. B. die Passage de Pierre Pertuis, der von den Römern wahrscheinlich angelegte unterirdifche

irdische Durchgang aufs Gebirge Jura im Depart. du Mont terrible beym Dorfe Tavanno ift, fo deutlich vorstellten: wo man gleichsam die Umgebungen von München, Wien u. f. w. wie von einer Höhe herale im Kleinen erblickt; wo man fich die Thäler gebirgiger Gegenden fo vergegenwärtigen könnte als hier, Doch es ist unmöglich, hier alle Vorzüge zu entwickeln. Allein, nicht nur der Topograph, fondern auch der Astronom und der Geograph finden hier die strengste Befriedigung, und man fieht, was man noch fo felten bey Karten-Verfertigern antrifft, dass Bacler Dalbe auch in diesen Fächern vollkommen zu Hause ist. Dies beweist schon das oben angeführte Verzeichniss der 18 aftronomischen Orts Bestimmungen , welche aus den neuesten, sichersten und besten Quellen geschöpft find ; ja ich finde fogar neue Berichtigungen und Zurechtweisungen darauf, welche noch nirgenda bekannt gemacht worden, und allgemeine Aufstahme verdienen, weil fie gegründer find. So fetzt zi B. Bacler die Lange von Florent auf 28° 571 30% et wulste gar wohl, dals lie der berühmte Altronom Ximenes auf 28" 43' 30" geletzt, und alle Astronomen und Geographen fo nachgeschrieben hatten. Diese Stadt war 10 Jahre lang im ruhigen Besitz dieser Länge, bis sie die bessere Critik Bacler Dalbe's berichtigen musste. Er übergab seine Verbesserung den ge-Schickten drey Mailander Astronomen zur Untersuchung, und diese haben einstimmig durch Interpolation zwischen den zwey gut bestimmten Puncten Pifa und Bologna, an welchen beyden Orten gute Sternwarten find, gefunden, dals Ximenes's Lange fehlerhaft fey. Diefen Punct habe ich zu einer noch genaugenauern und astronomischen Erörterung bereits Dr. Iriesnecker in Wien übergeben.

Die Länge von Ancona ift genau fo, wie im IV B. der A. G. E. S. 6: angegeben. Mailand, Bologna, Mantua, Turin, Rom, Genf, Wien find nach den bekannten besten astronomischen Angaben ; Genus and Livorno nach des O. W. M. v. Zack chronometrischen Bestimmungen auf seiner Reise in Italien 1787. Allein, gerade bey diefen beyden Orten befinden fich Schreib - oder Stich-Fehler. Bey Gema ficht Länge 36° 28' o"; man ficht offenbar, dass es 26° 28' o' heißen muss. Bey Livorno ist die Breite at 27' o' angefetzt; allein der Major v. Zach hat diele Breite (Berl, aftr. J. B. 1791 S. 132) 43 33' 5" beobachtet; so haben sie die Mailander und die Parifer Aftronomen in ihren Ephemeriden aufgenommen. Aber wie Bacler Dalbe zu obiger irrigen Polhöhe gekommen ift, läst sich auf eine doppelte Art erklären, Hat B, folche aus den Mailander aftr. Ephemeriden genommen . fo Reht Loretto neben Livorno in dessen geograph, Orts-Verzeichnis, und dem erften kommt die Breite 43° 27' o" zu, in diesem Fall hätte B. die unrechte Zeile abgeschrieben. fich der Come. de tems bedient, fo findet dasselbe Statt; nur ist zu bemerken, dass in den Mailander Ephem. 1796 S. CXX, durch einen Druckfehler, Lodi (Laus Pompeja) und Loretto (Lauretum) verletzt find, und die dem einen angeletzte Länge und Breite dem andern zukommen, das ift, wo Loretto steht, muss Lodi ftehn, und wo Lodi fteht, muss der Name Loretto gefetzt werden. Bey der Breite von Venedig ist B. nicht der Conn. d. t. welche 45. 25' 35" angibt, F - . 3

gibt. Sondern den Malländer Ephem. zu 45° 27' 2° gefolgt. Grätz ist ganz nach P. Liesganig's Angabe, in seiner Dimens. Graduum Merid. Vienn. et Hungar, etc. Noch werden die geograph. Bestimmungen von Triesse und Triesse ausgeben, beyde sehr verschieden, fowolnach Dawoille, als nach Tab. Mayer's Mappa critica. Ich vermuthe, dass Bacler D. guten Grund zu diesen Positionen gehabt haben mus; ich werde se bestimmt en meinem Manne wie B. kommen, und daher Ausmerklamkeit verdienen. Vor jetzt will ich mich mit einer urzen Anzeige begnügen, was man auf jedem Blatte dieses Hesses zu suchen hat.

Das 2 Blatt dieses Heftes oder das 30 der Karte ist einer kurzen chronologischen Beschreibung der kriegerischen Begebenheiten in den ersten sech schreibung der Französschen Republik vom 29 Sept. 1792 an, wo die Französ. Armee sich an den Ufern des Var unter Gen. Anschwe verfammelte, bis zum 22 Pluviose An VI (10 Febr. 1798) wo die Französ. Armee das Capitol in Rom bestieg, und die Röm. Republik proclamitte.

Auf dem 3 Blatte des Hefts, oder dem 25 der Karte, das über dem vorhergehenden zu stehen kommt, befindet sich, außer einem kleineh Theile der Provinz Teramo im Königreiche Neapel, eine besondere Karte mit der Überschrift: La Grèce anciemne et moderne, ou Carte générale des Isles et Forteresses cidevant Vénitiennes cedées à la République Françaile par le Traité de Campo Formio, sur les côtes de l'ancienne, Grèce, aujourdhui la Morée, la Romelie, et l'Albanio, Hier sieht man die nunmehr der Französschen Re-Mon, Corr. 1800. I. B.

publik wieder entrissenen drey Departements, nämlich das Depart, de Corcyre, welches die Inseln Corfu, Paxo, Antipaxo, Fanu, Merlera, und auf dem festen Lande die Orte Butrinto, Comenissa und Perga in sich begriff, das Depart, d'Ithaque, welches aus den Inseln Cephalomia, Tears, Ihaca, S. Maura, und auf dem festen Lande aus den Festungen Prevesa und Vonizza bestand, und dus Depart, de la Mer Egée, welches aus den Inseln Zante, Strivali, Cerigo und den kleinen Dragonerischen Inseln bestand, auf das deutlichse dargestellt.

Sehr belehrend ift es auch , dass jedem Lande. Orte, Meere, Flusse, Berge u. f. w. die alten und neuen Namen beygefetzt find, fo dass man das alte und neue Griechenland zu gleicher Zeit erblickt. Und damit keine Verwechselung des alten Namens mit dem neuen entstehen könne, so find die alten Namen mit runden, etwas rückwärts gestellten Buchflaben fehr in die Augen fallend ausgezeichnet. größer nun dadurch die Anzahl und Anhäufung der Namen natürlich werden musste, um desto mehr muss man die Deutlichkeit der Schriftzüge, der Gränzen, der Flüsse und Bergketten, und die fo seltene, and wahrscheinlich nur zu Vermeidung irgend einer Verwirrung, vorkommende Weglaffung bald der alten , bald der neuen Benennungen bewundern. Nor bey dem Flusse Pollonia vermisste ich die alten Namen Aeas und Aous, und in dem eigentlichen Griechenland, dem heutigen Livadien, die Namen der vormahligen kleinen Königreiche Locri Ozolae und Epicnemidii, Doris und Megara, ferner von neuern Namen nur folgende; als bey den Acroceraumischen BerBergen den Namen Monti della Chimera, bey dem Berge Pelion den Namen Petras, bey dem Olympeden Namen Lacha, bey dem Pindus den Namen Mezzoro, und in Theffalien die heutige Benennung diefes Landes Janiah. In der Halbinfel Morea, dem vormahligen Peloponnefos, find die Namen der gegenwärtigen Provinzen Saccania, Tzaconia, Belvedere und Florenza, und bey dem Flufs Sionapro (Aspro potamo), der Acarranalen von Aetolien scheidet, sowol diefer als auch der Name Achelous weggelalsen. Auch fehlen die Namen des Golfo di Lepanto, und des Golfo di Napoli. Schreib oder Stich-Fehler find mir bloß aufgelösen; Polinia flatt Polomia, Vasili Potamo status Bastili Potamo, Meerbusen Colokitia st. Colochina.

Übrigens habe ich gefunden. dass Bacler Dalbe hier meist Barbie's du Bocage Griechischen Atlas zu Rarthelemy's Voyage du jeune Anacharfis gefolgt ift. Aber Beauchamp's neueste Bestimmung des Lepantischen Meerbusens finde ich nicht benutzt; denn nach dessen chronometrischer Bestimmung (A.G. E. III B. S. 165 ) ist die Länge von Patras 39° 41' 15", allein auf der Karte ist sie nur 30° 30', folglich gegen 11 Minuten fehlerhaft, Die Länge von Corinth fand Beauchamp 40° 48' 15"; Bacler fetzt fie auf feiner Karte nur in 40° 41'. Im Ganzen ift diese Bacler'sche Karte ungefähr gegen o Minut, zu weit nach Osten Die Ausdehnung des Lepantischen Meerbusens stimmt aber ganz genau mit der Beauchamp' schen Berechnung zu 22 Lieues. In den oben angeführten A. G. E. Zeile 20 ift die Breite 373" um einen ganzen Grad verdruckt, und muß 383 ° gelesen werden.

Das 4 Blatt dieses Heste, oder die 3 Karte, enthält einen Theil des Schwäbischen, Bayerischen und Östreichischen Kreises. Von aussallenden Namen Fehlern bemerkt man hier Wuxensee in Bayern statt Wurnsee und Millau bey Inspruck statt Wiltau.

Es hat mich aber nicht wenig befremdet, die Lage von München darauf fo fehlerhaft zu finden, da doch Bacler Dalbe die Caffini'schen Dreyecke und Bestimmungen kennt; denn, nach denselben liegt Minichen gegen 8 Min. zu weit nach Westen , und gegen 2 Min. zu weit nach Süden auf der Karte. Dals die Caffini'sche Bestimmung nach Mechain's Berechnung (M. C. März 1800 S. 278) nicht fehr von der Wahrheit abweicht, diese hat eine neuere Untersuchung des Sächf, Legations - Secretars und Chargé d'Affaire in München G. W. S. Beigel gezeigt, welcher die Länge dieser Stadt auf 29° 13' 30", die Breite 48° 8' 5" fetzt. Nach Bacler ware die erste nur 29° 6', die letzte 48° 53'. Auf demfelben Blatte findet fich Southofen; dieser Ort ist bekanntlich sehr genau durch den Kammerrath Ammann aftronomisch bestimmt Wenn hiernach diese Lage geprüft wird, worden. so ergibt sich, dass dieser Ort auf der Bacler'schen Karte um 3' 48" zu weit nach Westen. und um 47" zu weit nach Süden gesetzt ist. Ich besitze vom K. R. Ammann eine kleine Handzeichnung des Illerthals und der Gegend um Sonthofen; ich habe sie verglichen und ziemlich genau gefunden. Nur ist hier und da eine kleine Verschiedenheit der Namen; auch sehlen Benennungen der Berge. So findet man z. B. den Hochvogel wohl, aber den Namen nicht,

Auf diesem Blatte finden sich im Algau und im Schongau mehrere Ammann'ische Puncte; sie weichen mehr oder weniger, ungefähr wie Sonthofen, ab. Da aber diese Puncte selbst noch einiger Berichtigung bedürfen, so habe ich mich bey der Untersuchung nur an die zuverläßig-astronomisch bestimmten gehalten. Denn in der That, man muss zur Steuer der Wahrheit bekennen . dass manche Orte auf der Bacler'schen Karte besser, als nach den Ammaun'schen Bestimmungen niedergelegt find. Ein auffallendes Beyfpiel hievon gibt ups die Lage von Inspruck. Nach Ammann's Dreyecken ware ihre Lange 29° 3' 30". ihre Breite 47° 15' to". Bacler Dalbe fetzt diefe Stadt auf seiner Karte in 29° o' der Länge und 47° 16' der Breite, und das ist die ächte astronomische Bestimmung. Dieser Umstand macht Bacler's scharffinniger Beurtheilung große Ehre, denn nur dadurch brachte er die wahre Lage von Inspruck heraus. Unmöelich konnte er von der astronomischen Bestimmung damahls, als er feine Karte entwarf, eine Wiffenschaft haben. Die Länge von Inspruck hat Dr. Triesnecker erst im J. 1798 aus einer im J. 1791 dafelbst beobachteten Sonnenfinsternis ausgemittelt. und 29° o' 29" gefunden. Die Breite hat Prof. Franz Zallinger durch eine große Anzahl Beobachtungen (Eph. aftr. Vindob. 1786 p. 182) 47° 16' 13" befimmt.

Man sieht, welch ein forschender Geograph Baeler Dalbe ist, der nichts auf Treue und Glauben anninmt, und dem nur Wahrheit Autorität ist, wie wir bey Florenz gesehen haben, Muss dies nicht das günstigste Vorutsheil für seine Arbeit erregen? Möchten wir doch dieses von vielen Karten-Zeichnern lagen können, die Karten copiren, zusammentragen, und ihr Tagewerk verrichten , ohne nur zu ahnen , dass dazu etwas mehr, als biegfame Finger, gute Rabenfedern und schöne Farben erfordert werden! Möchte doch unseren Deutschen Karten - Fabrikanten ein Danville, Buache, Bacler Dalbe, Delrympel, Rennell, Tob, Mayer zum Muster und Beweise dienen, was gründliches Studium der Geographie vermag, und wie weit es gefunde Beurtheilungskraft und Critik darin bringen kann. Vor einigen Jahren erschien eine kleine Franzöf, Brochure von wenigen Blättern, deren Titel mir entfallen ist; sie war vom Ex-Director Carnot , einem bekanntlich vortrefflichen Mathematiker und Ingenieur. Diese kleine Schrift war eine Art von militärischer Conduiten - Liste, oder vielmehr Schilderung und Würdigung der militärischen Talente aller Generale beym Franzöf, Heere, Bey manchen kam der Ausdruck vor, il connait la Carte. Ich habe einen Officier von hohem Range gewaltig darüber .fpotten hören, aber ich merkte bald, dass er sich von dem wahren Sinne dieses Ausdruckes gar nichts träumen liefe, und auch nichts träumen lassen konnte: denn es ging ihm, wie jenem, der da fagte: Gedrucktes kann ich wohl lesen, aber nichts Geschriebenes. Wie viele Menschen, deren Pflicht es doch ware. können keine topographischen Karten lesen. Wer in der guten Karten-Lecture geübt ift, fieht oft auf den ersten Blick Febler, Unwahrheiten, Unmöglichkeiten, so wie der Sprachforscher in einem Buche sogleich die orthographischen und grammaticalischen Fehler erblickt. Wer Karten nicht nur gut lesen kann. kann, sondern sie sleisig studirt, und ganz inne hat, von dem heist es alsdann: il comait la Carte. Diese Worte stehen daher gewis in Bonaparte's, Moreau's, Masseu's, Jouber's, Berthier's, Bacler Dalbe's etc. Conduiten Listen, und nur die saneta simplicitas kann darüber spötteln.

Das 5 Blatt, oder die 5 Karte, enthält einen Theil von Nieder-Öffreich und Ober-Steyermark, und den letzten Standpunct der Franzöflichen Armee auf dem Wege nach Wien, wo die Friedens. Präliminarien zu Leoben unterzeichnet wurden. Unter den wenigen Fehlern dieses Blattes ilt wol der auffallendte, daß flatt des Namens des Bergscholftes und Passes Schaidewien oder Schottwien, Schundtwien fich fludet.

Auf diesem Blatte besindet sich das merkwürdige Collegiastist oberhalb der Ens. S. Norian. Im J. 1793 hatte der Prager Astronom Canonicus David Beobachtungen daselbst angestellt, und die Breite 48° 12' 45' gesunden. Bacler Dabbe hat diese Position. Von welcher er nichts wissen konnte, richtig getrosfen; nach seiner Karte liegt dieser Ort 48' 12' 25°. Wienerisch - Neustadt sinde ich nach Liesganig's Dreyecken ganz richtig in der Länge eingetragen, nur in der Breite liegt der Ort um eine Minute zu nördlich, und daher gegen 2 Meile näher an Wien.

Auf dem 6 Blatte, oder der 10 Karte, welches under dem vorhergehenden zu liegen kommt, befindet fich ein Theil von Unter-Karnthen, Unter-Steyermark und Krain, nebst einem Stückchen von Ungarn, und die Marschrouten der Divisionen Mafena, Guieuse und Seruarer, über Laybach, Kreinburg, Klagenfurth, St. Veit und Neumarkt.

unbemerkt kann man lassen, dals die Orte Guttäring.
Hüttenberg, Gurk, Altenboßen (nicht Althof) zum
Erzbisthum Salzburg gehören, welches auf der
Karte nicht bemerkt ist.

Durch einen Thell diefer Section laufen die Lietganig ichen Dreyecke feiner Gradmeflung; ich habe einige daraus hergeleitete Lagen verglichen, und man muß lich über die Übereinstimmung billig wuudern. Kenner, welche besonders wissen, wie es mit Längen - Bestimmungen auf Karten beschaffen ist, mögen diese selbst beurtheilen.

| Grätz<br>Marburg     | Nach Liesganig's △△ |          |     |          |          |    | Nach Bacler D. Karte |          |     |        |          |    |
|----------------------|---------------------|----------|-----|----------|----------|----|----------------------|----------|-----|--------|----------|----|
|                      | Länge               |          |     | Breite   |          |    | Länge                |          |     | Breite |          |    |
|                      | 330                 | 5'<br>2t | 45" | 47°      | 4'<br>34 | 42 | 33°                  | 10       | 15" | 47°    | 4'<br>35 | y. |
| Petau<br>Radkersburg | 33                  | 39       | 11  | 46<br>46 | 96<br>41 | 8  | 33                   | 36<br>36 | 15  | 46     | 12       | 30 |

Das 7 Blatt, oder die 9 Karte, umfasst das übrige Kärnthen, einen Theil Tyrols, und etwas von der vormahligen Republik Venedig; auch zeigt es uns die Marschroute folgender Divisionen: des Generals Joubert, wie er Tyrol verlässt, um sich bey Villach mit der Hauptarmee zu vereinigen, des G. Guieux über den Flus Tagliamento, wo sie in Verbindung mit den Divisionen Bernadotte und Serrurier eine Hauptschlacht lieserte, von Cormops bis Villach, des G. Maffena ebenfalls bis dahin, nebitallen Politiquen. wo Gefechte zwischen den Französischen und kaiserlichen Truppen vorgefallen find, und die des G. Bernadotte von Valvasone nach Gradiska. Um das durch den Friedensschluss berühmt gewordene Dorf Campo Formio nicht weit von Udine, welches man auf ältern Karten nur selten findet, bemerklicher zu machen.

find über demfelben ein Paar Oelzweige angebracht worden.

Ganz vortrefflich ift dieses Blatt wegen seines Gebirgs - Ausdrucks ausgefallen. Stundenlang kann man dabey verweilen; es macht großes Vergnügen, diese Gegenden fich so versinnlichen und vergegenwärtigen zu können. Die Ferner oder Firner find, wie auf den Weiffischen Karten der Schweiz , mit blauer Vielleicht wissen manche Leser Farbe angezeigt, nicht. (und auf der Karte steht es bisher nicht angezeigt) dass die Tyroler Firner beissen, was die Schweizer Gletscher nennen , nämlich die ewigen Eismeere in diesen Gebirgen. Im Salzburgischen nennt man fie Kafe; die Italiener Vedrette, die Franzosen Glasières. Auf dieser ganzen Section ist auch nicht ein einziger Bestimmungs · Punct. Ich habe einige, wie z. B. Villach , Lienz , Pieve di Cadore . Feltre , Belluno , mit Danville's Analyse geogr. de l'Italie und mit Tob. Mayer's Mappa critica verglichen, und starke Abweichungen, besonders in der Länge, gefunden. Lässt sich aber vermuthen, dass Bacler nicht seine sehr guten Gründe gehabt haben follte, hiervon so sehr abzuweichen? Da er diese Karte im Zusammenhange gearbeitet, und so viele Beweise seines Fleisses und seiner glücklichen Arbitrirung gegeben hat; fo muss ich bekennen, dass ich dieses Blatt als die beste Quelle, die wir haben, anfehe, und mir daraus zu meinem Gebrauche ein geographisches Verzeichnis gemacht habe, welches, bis wir etwas besseres bekommen, (welches noch lange dauern dürfte) gewiss zuverläffiger als Danville's und Mayer's Verzeichnisse find, welche z. B. bey Triest um zr-Lls

Min. der Breite, und 15 Min. in der Länge differiren, und mit welchen bevden Bacler gar nicht stimmt,

Das 3 Blatt oder die 14 Karte füllt der Meerbufen von Venedig, ein Theil der vormahligen Repablik Venedig und der Halbinfel fürten aus, und fielt die Marfchronte der Division Serrurier, die bey Vidor die Piave passire und die kaiserlichen Truppen nach Cornegliano verfolgte, den Übergang über die Piave der Division Guieux bey Ospedoleto, die ebenfalls die kaiserlichen Truppen nach Cornegliano verfolgte, und die Eroberung Triess durch den General Dugua vor Augen.

Auf diesem Blatte ist Venedig nach der genauesten und neuesten astronomischen Bestimmung augstetzt, Musserhaft und ganz vortresslich sind hier die
Lagunen, so wie das ganze Dogado vorgestellt.
Triesel liegt hier in 45° 45′ 15° der Breite und 11°29′
of der Länge, und diese scheint mir der Wahrheit
äusserst nahe zu seyn, wenn gleich die Mailänder
aftr. Ephem. 45° 33′ und 31° 31′ angeben, welches
nichts anderes, als die Tob. Mayer sche Bestimmung
zu seyn scheint,

Das 9 Blatt, oder die 15 Karte, das unter dem 6 Blatte feinen Platz hat, begreift die andere Hälfte von Iftrien, etwas von Unter-Steyermark, einen be. trächtlichen Theil von Croatien und Bosnien, und einen Theil von Dalmatien, nebst den Inseln, Cherso, Perosina, Veglia, Arbe u. s. w.

Auf diesem Blatte verliesen Bacler D. alle astronomiche Hülfsmittel. Denn von Bogdanich's Bestimmung von Flume oder vielmehr Terfate (auf der Karte Tarfat) konnte er nichts wissen; daher liegt hier, dieser Bestimmung zu Folge (M. C. Marz 1800 S. 205) diefer Ort 6 Min. zu weit nach Norden , und nur 34 Min. zu weit nach Often. Diess ist in der That fehr geringe, wenn man bedenkt, dass von diesen Gegenden weder Orts-Bestimmungen noch mittelmässige Karten vorhanden sind, und dass Unterschiede von 1 und 1 Grad auf andern Karten vorkommen. Hätte Bacler nur diele einzige gute Orts · Bestimmung gehabt, so hätte der Golfo del Quarnaro, und der Canale della Morlacea, eine gauz andere Richtung bekommen. Man kann hieraus entnehmen, wie nothwendig und verdienstlich es war, dass die Östr. Regierung den Adjunct Bogdanich auf folche Bestimmungen ausgeschickt hat; nur sollten dieser Puncte mehrere feyn. Allein ohne Hadley'sche Sextanten und einen guten Chronometer lassen sich in kurzer Zeit folche Bestimmungen nicht vervielfältigen. Es wäre daher zu wünschen, dass die Regierung, oder irgend ein reicher, eifriger Patriot folche Werkzeuge anschaffen und einem so geschickten Altronomen, wie Adj. Bogdanich, damit ausrüsten möge; nur alsdann könnte mit schnellen Schritten und wenigen Koften etwas für die Geographie der dafigen Gegenden geschehen,

Endlich das 10 Blatt des Hefts oder die 27 Karte des Atlasse enthält die Fortsetzung der auf dem 26 Blatte befindlichen Cartouche im ersten Hefte, die Compalsrose, und die stidliche Hälfte von Corsca, das durchgehends nach der trigonometrischen Triangel - Vermeslung Tranchot's entworsen ist, wovon eine kurze Beschreibung im I B. der A. G. E. S. 468 vorkommt.

Es ist begreifbich, dass jeder Kenner der Erscheinung des 3 und letzten Hests mit Sehnsucht entgen sehen wird. Ich Schließe diese Auzeige mit einem Verzeichnisse der zuverlässigsten altronomisch geographischen Orts-Beltimmungen von Italien, un solche, wie in der 20. C. gewöhnlich ist, mit dieser Karten Anzeige abdrucken zu lassen.

Längen und Breiten
von 114 Orten in Italien und den angränzenden
Ländern.

|     |                                   | Linge |     |    |     | Breite |     |  |  |
|-----|-----------------------------------|-------|-----|----|-----|--------|-----|--|--|
|     | Ajaccio, Corfica A                | 26    | 23  | 40 | 41  | 55     | •   |  |  |
|     | Albano †                          | 30    | 18  |    | 41  | 43     | 50  |  |  |
| 3   |                                   | 26    | 31  |    | 42  | 36     | 35  |  |  |
|     | Ancona A                          | 31    | 8   |    | 43  | 37     | 54  |  |  |
| - 7 | Antibes (Frankr.)                 | 24    | 47  |    | 43  | 34     | 43  |  |  |
| 6   | Argental, Cap. Toscan. A          | 28    | 49  |    | 42  | 23     | 25  |  |  |
| ň   | Arimini †                         | 30    | 12  |    | 144 | 3      | 43  |  |  |
| ŕ   | Arona, Cololl, St. Karl. A Uriani | 26    | 12  |    | 45  | 45     | 53  |  |  |
| 9   | Atinara, Infel A                  | 25    | 57  |    | 41  | 5      | 40  |  |  |
| TO  | Affifi A                          | 30    | 15  | 13 | 43  | - 4    | ,22 |  |  |
| 11  | Baftia, Corfica A                 | 27    | 6   |    | 42  | 41     | 36  |  |  |
| 12  | Bergamo A Oriani                  | 27    | 20  | 11 | 45  | 41     | 51  |  |  |
| 12  | Bologna, oternwarte *             | 29    | 1   | 15 | 44  | 29     | 36  |  |  |
| 14  | Bonifacio, Corfica A              | 26    | 49  | ī  |     | 23     | 13  |  |  |
| 15  | Bozzolo A Uriani                  | 28    | 9   | 21 | 45  | 6      | 4   |  |  |
| 16  | Brelcia A Oriani                  | 27    | 53  | 54 | 45  | 32     | 30  |  |  |
| 17  | Calvi. Corfica A                  | 26    | 25  |    | 42  | 34     | 7   |  |  |
| 18  | Camerino                          | 31    | 4   |    | 43  | 6      | 26  |  |  |
| 10  | Cap Cavalaire (e) v. Zach         | 24    | 17  | 55 | 43  | 9      | 24  |  |  |
| 20  | Capraja, Inf. Tosc. A             | 27    | 27  | 57 | 43  | ō      | 18  |  |  |
| 21  | Capreia , Inf Sard. A             | 27    | Š.  |    | 41  | 12     | 46  |  |  |
| 22  | Calel maggiore A Uriani           | 28    | 5-  | 32 | 44  | 59     | 13  |  |  |
| 23  | Caftel Baradello A Oriani         | 26    | 45  | 29 | 45  | 47     | 13  |  |  |
| 24  | Caffiglione, Tosc.                | 28    | 32  |    | 42  | 45     | 52  |  |  |
| 25  | Cervia A                          | 29    | .59 | 28 | 44  | 15     | 31  |  |  |
| 26  | Cervione, Corf. A                 | 27    | 8   | 40 | 42  | 20     | 0   |  |  |
| 27  | Civita Veochia 🛆                  | 29    | 24  | 30 | 42  | 5      | 24  |  |  |
| 28  | Commachio A                       | 29    | 49  | 47 | 44  | 40     | 27  |  |  |
| 29  | Cornetto A                        | 29    | 23  |    | 42  | 15     | 23  |  |  |
|     |                                   |       |     |    |     | 30 C   | or. |  |  |

| 30 Corte, Corf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | m.                            | Länge |   |     | Breite |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------|---|-----|--------|----|-----|
| 31 Crema △ Oriani 27 21 42.5 21 23 23 21 Cremos △ Oriani 27 41 57.45 7 43 33 Fano △ 33 Cremoso △ Oriani 27 41 57.45 7 43 33 Fano △ 33 Ferna 29 31 30.44 17 19 35 Ferna 29 31 30.43 40 30 37 Ferna 29 31 30.43 40 30 37 Ferna 29 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | a a A                         | 100   | 1 |     |        | 10 |     |
| 33   Fanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                               |       |   |     |        |    |     |
| 33   Fenna   30 39   38   43   51   79   35   Fenna   29   31   30   44   71   35   Fenna   39   31   30   44   71   36   Fenna   29   31   30   44   70   37   Finena   Baglanich   32   57   30   34   30   37   Finena   Baglanich   32   57   30   34   30   38   Fenna   37   50   50   50   50   37   Finena   Baglanich   32   57   30   34   50   38   Fenna   37   40   50   50   39   Fenna   30   40   40   30   Fenna   30   40   40   31   70   40   50   50   31   70   40   50   32   70   40   50   33   70   40   50   34   70   40   50   35   70   40   50   36   70   70   70   37   70   70   38   Fenna   70   70   39   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   31   70   70   70   32   70   70   33   70   70   70   34   Fenna   70   70   35   70   70   70   36   70   70   70   37   70   70   38   Fenna   70   70   39   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   30   70   70   70   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31   | Crema A Oriani                |       |   |     |        |    |     |
| 34 Fenna 35 Ferma 37 12 64 37 10 18 36 Ferma 37 18 16 18 19 18 36 Ferma 37 18 16 18 19 18 36 Ferma 37 18 16 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                               |       |   | 3/  | 145    |    |     |
| 35 Fermo A 36 Ferma Bacler Dalbe 37 Fitense * Bacler Dalbe 38 Finne * Bogdenich 39 Finge * Bogdenich 39 Finge * Bogdenich 30 Forgies (Frankr.) 30 Frigies (Frankr.) 31 Finge * Bogdenich 31 Finge * Bogdenich 32 Finge * Bogdenich 33 Finge * Bogdenich 34 Finge * Bogdenich 35 Finge * Bogdenich 36 Forgies (Frankr.) 37 Finge * Bogdenich 38 Finge * Bogdenich 39 Finge * Bogdenich 30 Finge * Bogdenich 30 Finge * Bogdenich 31 Finge * Bogdenich 32 Finge * Bogdenich 31 Finge * Bogdenich 32 Finge * Bogdenich 33 Finge * Bogdenich 34 Finge * Bogdenich 35 Finge * Bogdenich 36 Forgies * Bogdenich 37 Finge * Bogdenich 38 Finge * Bogdenich 39 Finge * Bogdenich 30 Finge * Bogdenich 30 Finge * Bogdenich 31 Finge * Bogdenich 32 Finge * Bogdenich 33 Finge * Bogdenich 34 Finge * Bogdenich 35 Finge * Bogdenich 36 Finge * Bogdenich 37 Finge * Bogdenich 38 Finge * Bogdenich 39 Finge * Bogdenich 30 Finge * Bogdenich 30 Finge * Bogdenich 30 Finge * Bogdenich 31 Finge * Bogdenich 32 Finge * Bogdenich 33 Finge * Bogdenich 34 Finge * Bogdenich 35 Finge * Bogdenich 36 Finge * Bogdenich 37 Finge * Bogdenich 38 Finge * Bogdenich 39 Finge * Bogdenich 30 Finge * Bogdenich 30 Finge * Bogdenich 30 Finge * Bogdenich 31 Finge * Bogdenich 31 Finge * Bogdenich 32 Finge * Bogdenich 32 Finge * Bogdenich 33 Finge * Bogdenich 34 Finge * Bogdenich 35 Finge * Bogdenich 36 Forgies * Bogdenich 37 Finge * Bogdenich 38 Finge                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                               |       |   |     |        |    |     |
| 36 Ferrana ∆ 37 Firenze * Bacler Dalbe 38 Firenze * Bacler Dalbe 38 Firenze * Grand A 38 Firenze * Grand A 38 Firenze * Grand A 39 Ferjes * (Frankr.) △ 21 23 54 68 25 52 40 Ferjes * (Frankr.) △ 22 23 54 68 25 52 40 Ferjes * (Frankr.) △ 23 25 74 4 446 5 18 29 52 40 Ferjes * (Frankr.) △ 24 23 54 68 25 52 40 Ferjes * (Frankr.) △ 25 23 54 68 25 52 40 Ferjes * (Frankr.) △ 26 23 55 62 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                               |       |   |     |        |    |     |
| 37   Fireme * Backer Dalbe   18 57 3043 46 30 12 38   Fireme * Backer Dalbe   30 12 30 48 30 12 30 18   Fireme * Bogdanich   30 12 30 48 31 53 20 12 30 18   Fireme * Fort △ Uriani   24 42 35 448 35 53 48 48 18 53 20 12 30 18   Fireme * Fort △ Uriani   24 44 46 18 29 41   Fuligro   25 20 44 48 48 18 29 18   Fireme * Fort △ Uriani   27 44 46 18 29 48 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                               |       |   |     |        |    |     |
| 38 Firime * Bogdanich 31 5 3045 20 21 38 Forjas (Frankr.) △ 42 23 5448 25 53 40 Forjas (Frankr.) △ 41 Fuligro 40 30 6542 27 4 4446 18 29 41 Fuligro 40 30 6542 27 4 44 Graffe (Frankr.) △ 41 Graffe (Frankr.) △ 42 33 544 23 48 43 55 54 44 Graffe (Frankr.) △ 40 Jundilla (Frankr.) △ 40 Jundilla (Frankr.) △ 41 Jundilla (Frankr.) △ 42 31 5543 25 46 43 18 48 45 Jundilla (Frankr.) △ 47 Jundilla (Frankr.) △ 48 Jundilla (Frankr.) △ 49 Junoran (Frankr.) △ 40 Jundilla (Frankr.) △ 40 Jundilla (Frankr.) △ 40 Jundilla (Frankr.) △ 41 Jundilla (Frankr.) △ 42 11 14 45 13 11 45 Jungilla (Frankr.) △ 43 Jundilla (Frankr.) △ 44 Jundilla (Frankr.) △ 45 Jungilla (Frankr.) △ 46 Jundilla (Frankr.) △ 47 Jundilla (Frankr.) △ 48 Jundilla (Frankr.) △ 49 Junoran (Frankr.) △ 40 Jundilla (Frankr.) △ 41 Jundilla (Frankr.) △ 42 Jungilla (Frankr.) △ 43 Jundilla (Frankr.) △ 44 Jundilla (Frankr.) △ 45 Jundilla (Frankr.) △ 46 Jundilla (Frankr.) △ 47 Jundilla (Frankr.) △ 48 Jundilla (Frankr.) △ 49 Jundilla (Frankr.) △ 40 Jundilla (Frankr.) △ 40 Jundilla (Frankr.) △ 40 Jundilla (Frankr.) △ 40 Jundilla (Frankr.) △ 41 Jundilla (Frankr.) △ 42 Jundilla (Frankr.) △ 43 Jundilla (Frankr.) △ 44 Jundilla (Frankr.) △ 45 Jundilla (Frankr.) △ 46 Jundilla (Frankr.) △ 47 Jundilla (Frankr.) △ 48 Jundilla (Frankr.) △ 49 Jundilla (Frankr.) △ 40 Jundilla (Frankr.) → 40 Jundilla (Frankr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30   | Finance Baston Dalla          |       |   |     |        |    |     |
| 30 Frojus (Frankr.) \( \triansless \) \( \trians                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37   | Pirenze - Dacter Datos        |       |   |     |        |    |     |
| 40 Penntes - Fort △ Oriani  41 Fuligno  30 65   42   57   49    42 Genova , 0 v. Zach  43 Genova , 0 v. Zach  44 Graffe (Frankr.) Q v. Zach  45 Gualdia A Oriani  51 Locetto △ 13   54   54   54    47 Guardia A Oriani  51 Locetto △ 13   54   54   54    52 Mental A Oriani  53 Mental A Oriani  54 Guardia A Oriani  55 Millar, Infel. Sternwarte * 31   56   56   56   54   57    56 Monta Rotondo, Corica △ 27   55   54   54   57    57 Monta A Oriani  58 Montal A Oriani  59 Monta Chrifto, Inf. Tofa. △ 27   55   54   57    58 Monta A Oriani  59 Monta Chrifto, Inf. Tofa. △ 27   55   54   57    50 Monta Potrondo, Corica △ 27   55   54   57    50 Monta Potrondo, Corica △ 27   57   55   42   57    51 Morta Chrifto, Inf. Tofa. △ 27   57   55   42   57    50 Monta Chrifto, Inf. Tofa. △ 27   57   55   42   42    50 Monta Potrondo, Corica △ 27   57   55   42   42    51 Morta Chrifto, Inf. Tofa. △ 27   57   55   42   42    52 Monta A Oriani   26   57   57   54   42   42    53 Morta Chrifto, Inf. Sard. △ 27   57   55   42   42    54 Monta A Oriani   26   57   57   54   42   44    54 Morta A Oriani   27   27   27   27   27    57 Morta A Oriani   27   27   27   27   27    58 Monta A Oriani   27   27   27   27    59 Monta Chrifto, Inf. Sard. △ 27   27   27   27    50 Novellax   28   24   24   24    50 Novelax   27   27   27   27   27    50 Novelax   27   27   27   27    50 Novelax   27   27   27   27   27    51 Morta Chrifto, Inf. Sard. △ 27   27   27   27   27    51 Morta Chrifto   27   27   27   27   27    51 Morta Chrifto   27   27   27   27   27   27    51 Morta Chrifto   27   27   27   27   27   27   27    51 Morta Chrifto   27   27   27   27   27   27   27    52 Morta Chrifto   27   27   27   27   27   27   27   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 38 | Franks (Franks)               |       |   |     |        |    |     |
| 41   Fuligno   30   20   45   43   57   49   43   48   48   48   49   Gendra, ① v. Zach   26   38   044   33   48   48   48   48   60   60   60   60   60   60   60   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39   | Freday, Crause JA             |       |   |     |        |    |     |
| 42   Gendva, Q. v. Zach 43   Gragoma, Infel \( \) 27   32   55 43   25   48   44   Graffe (Frankr.) \( \) 27   32   55 43   25   48   45   Graffe (Frankr.) \( \) 28   24   35   9 43   39   46   Graffe (Frankr.) \( \) 29   24   35   9 43   39   47   69   43   45   58   48   Graffe (Frankr.) \( \) 20   20   20   40   10   20   20   41   21   20   20   42   21   20   20   43   33   35   45   37   31   45   59   45   37   31   45   59   45   37   37   45   45   45   45   45   45   45   45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40   | Culiana Criani                |       |   |     |        |    |     |
| 43] Gorgona, Infel \( \) \( \) 27 \( 32 \) 55\( 43 \) 35 \( 45 \) 43 \\ 43 \) Gorgona, Infel \( \) \( \) \( 24 \) 35 \( 94 \) 33 \\ 45 \) Guntalla \( \) \( \) \( \) \( \) \( 24 \) 35 \\ 45 \) Guntalla \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( 28 \) 33 \\ 47 \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41   | Contra C - Z-i                |       |   |     |        |    |     |
| 44   Graffe (Frankr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                               |       |   |     |        |    |     |
| 48 Gunifalla A Oriani  48 19 3144 54 58 73 34 7 643 7 73 34 7 643 7 7 63 37 7 643 7 643 7 7 643 7 7 643 7 7 643 7 7 643 7 7 643 7 7 643 7 7 643 7 7 643 7 7 643 7 7 643 7 7 643 7 7 643 7 7 643 7 7 643 7 7 643 7 7 643 7 7 643 7 7 643 7 7 643 7 7 643 7 7 643 7 7 643 7 7 643 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 8 7 8 7 1 7 7 8 7 8 7 8 7 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43   | Garda Charles A               |       |   |     |        |    |     |
| 46   Hyeres (Frankr.) Q. v. Zaah. 47   mola   23   47   643   7   34   48   76   64   57   5   64   5   5   64   6   6   6   6   6   6   6   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44   | G. Galla A Criani             |       |   |     |        |    |     |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                               |       |   |     |        |    |     |
| 48] Ifola bella \( \triangle Oriani \)  40] Livorsno \( 0 \) v. Zach \)  50 Lodi \( \triangle Oriani \)  51 Loretto \( \triangle Oriani \)  51 Loretto \( \triangle Oriani \)  51 Loretto \( \triangle Oriani \)  52 Loretto \( \triangle Oriani \)  53 Loretto \( \triangle Oriani \)  54 Loretto \( \triangle Oriani \)  55 Mallar, Ifola, Sternwatts \( \triangle Oriani \)  55 Mallar, Ifola, Sternwatts \( \triangle Oriani \)  55 Mallar, Ifola, Sternwatts \( \triangle Oriani \)  56 Milano, Sternwatts \( \triangle Oriani \)  58 Mostatto \( \triangle Oriani \)  59 Mostat Christo \( \triangle Oriani \)  60 Mosta Rottoni \( \triangle Oriani \)  60 Noters \( \triangle Oriani \)  61 Noters \( \triangle Oriani \)  60 Noters \( \triangle Oriani \)  60 Noters \( \triangle Oriani \)  60 Noters \( \triangle Oriani \)  61 Note \( \triangle Oriani \)  61 Note \( \triangle Oriani \)  62 Loretto \( \triangle Oriani \)  63 Note \( \triangle Oriani \)  63 Note \( \triangle Oriani \)  64 Note \( \triangle Oriani \)  65 Note \( \triangle Oriani \)  66 Note \( \triangle Oriani \)  67 Note \( \triangle Oriani \)  68 Note \( \triangle Oriani \)  69 Oriani \( \triangle Oriani \)  70 Oriani \( \triangle Oriani \)  70 Petrian Seentwatte  71 Patriang \( \triangle Oriani \)  72 Patriang \( \triangle Oriani \)  73 Petriandlo \( \triangle Oriani \)  74 Potrial \( \triangle Oriani \)  75 Petriandlo \( \triangle Oriani \)  76 Petrial \( \triangle Oriani \)  77 Petriandlo \( \triangle Oriani \)  78 Petriangle \( \triangle Oriani \)  79 Polita \( \triangle Oriani \)  70 Polita \( \triangle Oriani \)  70 Polita \( \triangle Oriani \)  70 Polita \( \triangle Oriani \)  71 Petriangle \( \triangle Oriani \)  72 Petriandlo \( \triangle Oriani \)  73 Petriangle \( \triangle Oriani \)  74 Petriangle \( \triangle Oriani \)  75 Petriangle \( \triangle Oriani \)  76 Petriangle \( \triangle O                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                               |       |   |     |        |    |     |
| 49   Livorno   v. Zuch   27 56 30 43 33 55     50   Lodi \( \trian \) Oriani   27 10 37 45 18 31 51     51   Loretto \( \trian \)   27 2 37 45 18 35 15     12   12   12   27 2 37 18 45 59 56 55 14 57 55 55 24 57 18 45 18 31 14 50 43 18 45 59 56 55 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7/   | Hole belle A Orieni           |       |   |     |        |    |     |
| 50   Lodi \( \triangle \) \(                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40   | Limoung Can Zeek              |       |   |     |        |    |     |
| St   Locetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                               |       |   |     |        |    |     |
| 25   Lugano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                               |       |   |     |        |    |     |
| 31   26   0 43   18   36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Lugano A Origni               |       |   | 18  | 45     |    |     |
| 54 Mantua, Tour dela Cage, \( \) Oriani   28   10   45   9   16   55   16   16   55   16   16   56   16   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52   | M. cerete                     |       |   |     |        |    |     |
| 55 Milae, Jefel. Sternwaite ** 55 Milae, Sternwaite Stera* 55 Milae, Sternwaite Stera* 57 —— der Domo. 58 Monatlo A. 59 Monat Chriño, Inf. Tofa. 59 Monat Chriño, Inf. Tofa. 50 Monat Chriño, Inf. Tofa. 51 Monat Chriño, Inf. Tofa. 52 Monat Chriño, Inf. Tofa. 53 Monat Chriño, Inf. Tofa. 54 Monat Chriño, Inf. Tofa. 55 Monat Chriño, Inf. Tofa. 56 Monat Chriño, Inf. Tofa. 56 Monat Chriño, Inf. Tofa. 57 Special Sternwarts 58 Napoli, Sternwarts 58 Napoli, Sternwarts 58 Napoli, Sternwarts 58 Napoli, Sternwarts 59 Monat Chriño 59 Novellas 50 Nocera 50 Nocera 50 Nocera 50 Nocera 50 Novelas 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33   | Manage Tour dals Care A Cal-  | 130   |   |     |        |    |     |
| 56 Milano, Sternwarte Brera * 26 51 15[45 27] 37  38 Montalto \( \triangle \) Monte Chrisho, Inf. Tofc. \( \triangle \) 60 Monte Rotrondo, Cerifica \( \triangle \) 26 5 56 545 34 41 64 Monte A Oriani \( \triangle \) 30 55 56 545 34 41 64 Napoli, Sternwarte \( \triangle \) 31 55 54 34 16 68 Nocera \( \triangle \) 32 55 56 34 41 56 40 68 Nocera \( \triangle \) 32 55 56 34 41 56 40 68 Nocera \( \triangle \) 31 56 36 34 36 40 68 Nocera \( \triangle \) 32 55 68 34 14 68 68 Nocera \( \triangle \) 32 55 68 34 41 68 88 68 Nocera \( \triangle \) 32 55 68 34 34 14 68 68 Nocera \( \triangle \) 32 55 64 34 34 68 68 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54   | Walte Infal Sterneruse *      |       |   |     |        |    |     |
| 57] — der Domo.  \$\$   Montation   10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22   | Wilano Sternwerte Brees *     |       |   |     |        |    |     |
| 58] Mostalko △ 59] Monte Chinko, Inl. Tofc. △ 60 Monte Rotrondo, Corfica △ 60 Monte Rotrondo, Corfica △ 61 Mortori, Inl. Sard, △ 62 Monta △ 63 Monta △ 63 Monta △ 64 Napoli, Sternwarts 7 65 Nocera 7 65 Nocera 7 66 Novetha 7 67 Novetha 7 68 Novetha 7 68 Novetha 7 69 Novetha 7 69 Novetha 7 69 Novetha 7 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                               |       |   |     |        |    |     |
| 59 Monte Chriñto, Inf. Tofc. △ 60 Monte Rotrodo, Corfica △ 61 Mortorri, Inf. Sard, △ 61 Mortorri, Inf. Sard, △ 62 Monte A Oriani 63 Nepoli, Sternwarte * 63 Nepoli, Sternwarte * 66 Novera △ 67 Novellas 28 68 Novocomo 69 Olimo △ 70 Olitia △ 70 Olitia △ 70 Olitia △ 71 Padram Sended, Tharm △ 71 Padram Sended, Tharm △ 72 Parriand (Oriani 73 Perinaldo * 74 Perinaldo * 75 Petriando * 75 Petriando * 76 Perulo 30 1 58  43 52 46 76 Perulo 30 1 58  43 10 77 Petriando * 76 Perulo 30 1 58  43 10 78 Petriando * 77 Petriando * 78 Petriando * 79 Petriando * 79 Petriando * 70 Petriando * 71 Sended * 75 Petriando * 76 Petriando * 77 Petriando * 76 Petriando * 77 Petriando * 77 Petriando * 78 Petriando *                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                               |       |   |     |        |    |     |
| 60 Monte Rotrondo, Corfica \( \sigma \) 16 42 12 30 61 Mortori, 1nf. Sard, \( \sigma \) 26 5 56 545 34 41 26 Nortori 31 56 Nortori 31 56 Nortori 32 65 Nortori 32 65 Nortori 32 67 Nortori 32 87 Norto                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50   | Monte Christo Inf Tota A      |       |   |     |        |    |     |
| 61 Mortori, Inf. Sard, \$\triangle 27  16  114  4  4  63  \triangle 36                                     \qquad  \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qqqq \qqq \qqqq \qqqqq \qqqq \qqqqq \qqqqqq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                               |       |   |     |        |    |     |
| 62 Monsa À Oriani — 36 56 56145 34 56 56 Napolis : Stetnwarts * 31 56 240 55 56 Nistra ⊕ v. Zaoh * 32 55 48 34 14 56 Nistra ⊕ v. Zaoh * 32 617 3145 36 38 Napous Company * 34 51 54 54 34 14 56 Nistra ⊕ v. Zaoh * 32 21 4064 48 34 26 Nistra ⊕ v. Zaoh * 34 54 54 38 10 34 54 54 34 10 34 54 54 34 10 34 54 54 34 10 34 54 54 34 10 34 54 54 34 10 34 54 54 34 10 34 54 54 34 10 34 54 54 34 54 34 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                               |       |   |     |        |    |     |
| \$\frac{8}{8}\]\text{Nixa} \Quad \cdot \text{Zork}  \text{Zork} \quid \text{Zork}  \text{Zork} \quid  \text{Zork}  \text{Zork}  \text{Zork}   \text{Zork}  \text{Zork}   \text{Zork}   \text{Zork}   \text{Zork}   Zork                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                               |       |   | 66  | 45     |    |     |
| 54 Nitsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62   | Nanoli Sternwarte *           |       |   |     |        |    |     |
| 50 Noces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                               |       |   |     |        |    |     |
| 66 Novera △ Oriani 67   Novellars 28 22 40 64 48 26 38 68 Novocomo 26 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27   | Nocere                        |       |   |     |        |    |     |
| 67 Novellara   18 22 40/44 48 42 65 Novellara   16 Novellara   16 Novellara   16 Novellara   17 Novellara   18                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                               |       |   |     |        |    |     |
| 65   Novocomo   16   44   30   54   54   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   64   7   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                               |       |   |     |        |    |     |
| 50   Olmo   1   20   20   20   20   20   20   20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                               |       |   |     |        |    |     |
| 20 Oliti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                               |       |   |     |        |    |     |
| 7:   Padus ~ Sternwarte<br>7:   Padus ~ Sternwarte<br>7:   Patrum & Siciliae, Sternwarte<br>7:   Patrum & Oriani<br>7:   Patrum & Oriani<br>8:   Patrum & Oriani<br>9:   Patru | 70   | Offic                         |       |   |     |        |    |     |
| 72 Palermo * Sicilien , Sterawarte 73 Parma Bened . Thurm \( \triangle \) Oriani . 74 Pavis \( \triangle \) Oriani . 25 Perinaldo * 75 Perina                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***  | Padas + Sternwerte            |       |   |     |        |    |     |
| 73 Parma Bened. Thurm \( \triangle Oriani \) 74 Parma Bened. Thurm \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Perulo \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 76 Per                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45   | Palermo * Sicilian Sternwerze |       |   | 33  | 38     |    |     |
| 74 Pavia \( \triangle Oriani \) 75 Perinaldo * 25 22 45 43 52 67 76 Perulo 30 1 58143 6 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42   | Parma Bened, Thorm A Origni   |       |   |     |        |    |     |
| 75 Perinaldo * 25 22 45 43 52 6 30 1 58 43 6 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44   | Pavia A Origni                |       |   | 33  | 45     |    |     |
| 76 Perufo 30 1 58 43 6 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | Perinaldo *                   |       |   |     |        |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                               |       |   |     |        |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,    |                               | •     |   | -01 |        |    | aro |

| 20                                                           | Lings |      |    | Breite |     |    |  |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|----|--------|-----|----|--|
|                                                              |       | :-   | •  |        | 1.  | •  |  |
| 77 Pelaro A                                                  | 30    | 33   | 21 |        | 55  | I  |  |
|                                                              | 27    | 22   |    | 45     | 2   | 44 |  |
| 70 Tombino, Tole.                                            | 28    | 10   | 47 |        | 55  | 27 |  |
| colfila " Sternwarte                                         | 28    | 3    |    | 43     | 43  | 7  |  |
| erlParto A                                                   | 29    | 54   |    | 41     |     | 44 |  |
| 82 Porto Ferrajo, Isida A                                    | 27    | 59   |    | 42     | 49  | 6  |  |
| 83 Porto Vecchio, Cornea A                                   | 26    | 56   |    | 41     | •35 | 20 |  |
| 84 Ravenna 🛆                                                 | 29.   | 50   |    | 44     | 25  | 5  |  |
| ies Recanati A                                               | 31    | 11   |    | 43     | 25  | 44 |  |
| 26 Rimini A                                                  | 30    | 12   |    | 44     | 3   | 43 |  |
| g-Ripatrantone                                               | 31    | 24   | 30 | 43     | 0   | 24 |  |
| gg Rom * St. Peter                                           | 30    | 7    |    | 41     | 53  | 54 |  |
| eol labionetta A Oriani                                      | 28    | 9    |    | 44     | 59  | 47 |  |
| oolSt. Florent, Cortica A                                    | 26    | . 57 |    | 42     | 41  | 2  |  |
| 91 St. Mensa, Corfice                                        | 126   | 54   | 56 | 41     | 24  | 59 |  |
| 02 St. Reparata, Sardin.                                     | 26    | 48   | 21 | 41     | 14  | 7  |  |
| 93 St. Tropes (Frankr.) A.                                   | 24    | 18   | 29 | 43     | 16  | 8  |  |
| 94 Sartona, Corfica A                                        | 26    | 37   | 30 | 41     | 37  | 30 |  |
| 95 Siena T                                                   | 28    | 50   | 0  | 43     | 22  | 0  |  |
| 96 Sinigaglia A                                              | 130   | 51   | 30 | 43     | 43  | 16 |  |
| 97 Spoleto †                                                 | 30    | . 23 |    | 42,    |     | 50 |  |
| 98 Tavolare, Sardin.                                         | 27    | 23   |    | 40     |     | 46 |  |
| 99 Terracina A                                               | 130   | - 53 | -  |        | 18  | 14 |  |
| 100 Tolare, Corfice A                                        | 27    | 2    |    | 43     | ō   | 34 |  |
| 101 Tortona & Oriani                                         | 26    | 32   |    | 44     | 53  | 26 |  |
| 102 Trento, Bacler Dalbe                                     | 28    | 43   |    | 46     | 6   | 26 |  |
| Triefte * Bacler Dalbe                                       | 131   | 29   | -  |        | 45  | 15 |  |
| 103 Triefte * Bacler Dalbe<br>104 Turino (Pinzza Caffello) † | 25    | 20   |    |        | 4   | 14 |  |
| 105 Urbino A                                                 | 30    | 16   |    | 43     | 43  | 36 |  |
| 106 Veletri †                                                | 30    | 25   |    | 41     | 41  | 16 |  |
| 107 Venezia, St. Marco                                       | 30    | . 0  |    | 45     | 25  | 35 |  |
| 108 Verona, * Sternwarte                                     | 28    | 41   | 1  |        | 26  |    |  |
| 109 Vico, Corfica A                                          | 26    |      | 2  | 42     |     |    |  |
| 109 Vico, Cornea A                                           | 26    | 31   |    | 45     |     |    |  |
| 110 Vigevano A Oriani                                        | 24    | 59   |    | 5 43   |     |    |  |
| III Villa franca (Fanal)                                     | 29    |      |    | 42     |     |    |  |
| 112 Viterbo †                                                | 26    | 45   |    |        |     |    |  |
| 113 Voghera A Oriani                                         | 26    | 41   |    | 44     |     | 20 |  |
| 114 Zicavo, Corfica A                                        | 140   | 47   | 4  | 42     | 54  | -  |  |

Das Zeichen \* bedeutet eine sehr zuverläsige astronomische Bestimmung, † eine minder zuverläsige, O eine chronometrische Bestimmung, A darch DrefDreyecke, oder durch ein trigonometrisches Netz bestimmte Puncte; wo der Name des Mailander Astronomen Oriani stehet, da beziehen sich diese Puncte auf die in der Lombardey gesührte Grad-Messen, wovon im Il Bande der v. Zach schen A. G. E. S. 290 eine Nachricht vorkommt. Die Puncte in Corsica sind aus Tranchov's trigenometrischer Operasion auf dieser Insel, wovon im I Bande S. 468 der v. Zach schen A. G. E. Erwähnung geschieht. Die übrigen mit  $\Delta$  bezeichneten Stellungen sind aus Boscovich's und Le Maire's Gradmessung, oder aus dem Cassinsschen Netze.

### LVI.

## Johann Tobias Bürg

Astronom, und Adjunct an der k. k. Universitäts-Sternwarte, in Wien.

Ein junger Gelehrter von seltner Erscheinung, der seine litetarische Laufbahn damit eröffnet; wom mancher vollendete Veteran sie kaum endiget. Ex betrat die seinige auf eine solche ausgezeichnete Art, das man von ihm sagen kann, seine ersten Kräste übte er, mit einem unerwartet glänzenden Ersolge, auf das allerschwerste Problem im Gebiete der Sternkunde aus, das die größsen Astronomen und Geometer ein ganzes Jahrhundert beschäftiget hat; seine ersten Versuche sing er da an, wo ein Tobias Mayer seine unsterbliche Arbeit gelassen hatte.

Wodurch, and auf welchem Wege, Bürg diefer gelehrte und nützliche Aftronom wurde, kann zu erfahren nicht ohne Nutzen für andere, und für den denkenden Padagogen lehrreich feyn. Die Aufzählung diefer Urfachen zeigt uns den merkwürdigen (aber wie oft verfehlten) Gaug, wie kluge, verfläsdige Lehrer, und wohlwollende, fürs Befte der Wifenfchaften beflüffene Vorfieher der Bildung der Jugend dazu beytragen können, Genies zu wecken, oder — zu erdrücken. Man wird in dem Verfolge diefer kurzen biographischen Nachrichten nicht ohne Nutzen und Vergnügen bemerken, das die gelehrte

Welt der gefunden Beurtheilungskraft eines Lehrers der unterften Schull Claffen, dem Beobachtungsgeifte und dem Scharfblicke eines Studien Directors der fethit mit grundlichen Willenschaften vertraut ift: des literarifche Dafeym eines fo schätzbaren Gelehrten wie unfer Burg ift, zu verdanken hat 11º Joh, Tob. Burg ift im L. 1766 den 24 December zu Wien geboren. Sein Vater, ein rechtschaffenen Bürger diefer Kailerstadt, befand fich in folchen Glücks - Umständen, dass er hoffen durfte, dass ihm die Erziehung von zwey Söhnen und zwey Töchtern. welche aus einer zahlreichen Anzahl Kinder übrig geblieben waren, nicht läftig fallen würde. Er entschloß fich alfo , iene ftudiren zu laffen. Mit dem ältern Bruder wurde der Anfang gemacht; unfer Burg folgte ihm einige Jahre fpäter: nach. Während der Zeit, als er in den Humanioren Untervicht erhielt, verschlimmerten fich die Vermögens - Umiliande feines Vaters; en verlor den beträchtlicheren Theil feines Vermögens das er in mehreren Abtheilangen, vielleicht hier und da etwas zu myorfichtig und zu gutmuthig, verborgt have. Es ward ihm für die Verforgung diefes jungeren Sohnes bange; denn nach Vollendung feiner Humanioren fah er, dass die Kosten, die er zur Fortfetzung feiner Studien aufwenden muffe, feine Kraft te überstiegen, und nur mit Mühe zu erschwingen wären. Sein älterer Sohn fand, nach feinen vollendeten Humanioren eine Vorforgung in einem Klofter, und der Vater hätte es gern gesehen, wenn sein jungerer Sohn feines Bruders Beyfpiel hätte folgen konnen. Zum Glück war aber diefer Ausweg zu der Zeit, als unfer Burg ihn hatte wählen können, ver-Schlossen, da Kaifer Joseph durch feine weisen Anstal-

M m

Mon. Corr. 1800 I.B.

ten

ten die große Vermehrung der Geistlichkeit schon befchränkt hatte. Der gotmuthige lüngling war schonentschloffen . um die drückende Laft feines Vaters zu erleichtern, und fich feinen Unterhalt zu ver-Schaffen bein Handwerk zu erlernen ; allein der Grammatical Lehrer , deffen Unterricht unfer Bürg auerst genossen hatte, und der die großen Anlagen des lunglings kennen gelernt hatte, widerrieth es dem Vater, der ihm um feine Meinung gefragt hatte, and überredete ihn, noch ein Jahr einen Verluch mit ihm zu wagen. So kam er in die höheren Classen, und erhielt Unterricht in der Logik und Metaphylik nach Baumeister, in der Mathematik nach Wolf; welche Lehrbücher damahls gebraucht wurden. Der fleisige Jungling gabauf das, was gelehrt wurde, aus Gewohnheit acht, ohne dals es ihn intereffirte; lo wesste et nach vollendetem Lehreurse die Beweise der Lehrfätze aus der Mathematik eben fo sut, als andere seiner Mitschüler, herzusagen; er hatte sich aber nichts eigen gemacht : denn er lernte, wie er felbst gestand, mit angewohntem Fleise eine Sache, von def er keinen Natzen fah, und welche ihn nicht reitzte. Möchten doch Lehrer der ersten Jugend dies offenherzige und lehrreiche Geständniss eines fähigen Jünglings, und des gereiften denkenden Mannes wohl beherzigen! Der Unterricht in der Metaphyfik und Moral - Philosophie hatte mehr Interesse für ihn, und der tieffinnige Jüngling fing nun an, felbå zu denken; er fühlte den Drang, seinen Lehrer über manches, das er in den Vorlefungen nicht verstanden hatte, am Ende derfelben zu fragen. Der Lehrer entdeckte gar bald den forschenden Geist unseres jungen Art of tool, would have a

Birg's; er beantwortete ihm feine Zweifel und Fragen, unterredete fich mit ihm auf eine aufmunternde Art, da er es bey dem Jünglinge fo gut angewendet fand: dies vermehrte feinen Eifer und feine Fragefucht. Diesem würdigen Lehrer hat Bürg es zu verdanken, dals fein Vater nicht mude ward, ihn zu und terstützen, da er ihn stets dazu aufmunterte, und die ausgezeichneten Fähigkeiten feines Schülers rühmte. Gerade um diese Zeit wurden die Lehr- Anstalten in den k. k. Erbstaaten , durch den k, k. wirklichen geheimen Rath, Commandeur des k. Ungarischen St. Stephans - Ordens, und damahligen Prafes der Studiens und Büchercenfar - Hofcommission, Gottfried Frey herrn von Swieten, reformirt, wodurch er der k. K. Monarchie einen großen und wichtigen Dienst geleiftet, und fich bev allen edel denkenden Menfehen welche Willenschaften zu schätzen, und den Einfluss des öffentlichen Unterrichts auf die Wohlfahrt des Staates zu erkennen und zu würdigen wissen, einen bis in die späteste Nachwelt bleibenden Ruhm erwerben hat. Durch diesen Mann, den Sohn eines grofsen Mannes .. dem die Wiener Univerfität alles zu verdanken hatte, wurde die Zeit des Unterrichts noch mehr verlängert, die Gegenstände desselben vervielfältiget, die Deutsche Sprache, wie auf allen übrigen Deutschen Univerlitäten, bey dem Vortrage eingeführt u. f. w. Den Nutzen dieser verdienstlichen Reformen genoss unser Burg, und seine vortreffliche Ausbildung waren die fichtbaren Folgen davon. Denn in den folgenden Jahren erhielt er Unterricht in der Physik, der angewandten Mathematik, Geschichte , Numismatik , der classischen Litteratur Mm 2

Latiums und Griechenlands. Physik, classische Literatur und Geschichte hatten den meisten Reitz für ihn. vermuthlich weit er darin einige Vorbereitungen hatte, und die neuen Ideen, welche in ihm erregt wurden, ordneu konnte. Die Lehrer der Physik und der Geschichte gewannen ihn besonders lieb, und jener Rellte ihn bey der ersten Prüfung dem Baron von Smieten, der durch feinen Antheil und feine Gegenwart bev den Prüfungen alles, Lehrer und Schüler. electrifirte, als einen hoffnungsvollen Jüngling vor. Burg lagte das, was er gelernt hatte, mit dem Eifer eines Schulknaben her, ohne zu ahnen, dass diese Vorstellung weitere Folgen für ihr haben könnte. Nach einiger Zeit liefs ihn von S. rufen . ermahnte ihu. fleissig zu seyn, und beschenkte ihn mit dem Living, " "Als ein Heiligthum," fchrieb einft diefer würdige Gelehrte an den Herausgeber dieser Zeitfehrift, "bewahre ich diefen erften Beweis feiner Gute, und mit Rührung fehe ich noch oft feinen Namen an. den er auf das erfie Blatt des Buthes geschrieben hatte." In der Mathematik lernte er nach diesem Priifungs - Jahre etwas mehr; er verstand aber das Lehre buch nicht. Es war jener Theil von Käftner's Schrieten . in welchem Statik . Hydroflatik . Mechanik u. f. w. abgehandelt wird.\*) : Metzburg ; Professorder Elementar , und angewandten Mathematik, las nach feinem eigenen Lehrbuche. Diese Zweige der Mathematik

<sup>\*)</sup> Dies darf niemand befremden. Segt doch Prof. Scheibel im VI Stock (einer Einleit: unr mathem. Bücher. Kenntnifs S. 676: Die Küfinerischen Anfangigrunde halten wir eigentlich für eines der vornehmsten Handbücher eines Le Krers, der zufrieden feyn kann, wenn er sie völlig versicht.

matik hatten mehr Verwandt(baft mit dem, was B. in der Phylik hörte; nun fing er an, mehr Interesse an diesem Studium zu sinden. Er machte wiederholte Versuche, das Kässner (che lehrbuch zu benutzen, kam aber nie weit, weil es ihm an gehöriger Vorbereitung sehlte. Jetzt siel ihm Barrow's Ausgabe der Elemente Euklid's in die Hände; er sing von vorn an, suchte sich die Postulata und Desinitionen, welche jedem Buche vorgestetzt sind, eigen zu machen; und studiert die Lehrstatze nach der Ordnung einen nach dem andern. Hier entwickelte sich erst seine Empfänglichkeit und nätürliche Aulage zum Studium der Mathematik; nun verstand er erst seines Euklid. Die natürliche Folge davon war, dass; sowie er weiter darin kam, er ihn immer lieber gewann.

Als von Swieten zu den zweyten Semestral Prüfungen kam, fragte er bald nach unserem Bürg, und war mit seiner Verwendung und den Zeugnissen seiner Lehrer überans zufrieden. Es hatten sich seit langer Zeit keine Schüler gesunden, welche Lust bezeigt hätten, sich insbesondere demrhöhern Studium der Mathematik ganz zu widmen; von Swieten munterte den talentvollen Bürg dazu auf, versprach ihm Unterstützung, wofern er sich dem gründlichen Studium dieser Wissenschaft ergeben wolle. Begierig benutzte er diese Gelegenheit, und er bereitete sich im solgenden Jahre, in welchem er noch in der Moral, Geschichte; Älthetik, Technologie und Feldmesskunst Unterricht erhielt, weiter vor. Nun verstand er Kässuer's Lehrbuch.

In diesem Jahre erhielt er durch die Vorsorge und Güte des vortresslichen, um den Fortgang und die Mm 3 ErhalErhaltung des gründlichen Unterrichts fo beforgten v. Swieten, eine Unterftützung, dass er seinen Eltern nicht weiter zur Last fiel. Die drey folgenden Jahre hindurch erhielt er Unterricht in der Differential- und Integral Rechnung, in der Mechanik u. f. w. Durch vorläufigen Unterricht in der sphärischen Trigonometrie, in der Theorie der Gleichungen, in der Lehre von den Eigenschaften der Linien der zweyten Ordnung. hatte ihn fein Lehrer für den höhern Unterricht empfänglich gemacht. Voll Freude brachte er jedes ehrenvolle Zeugnis seines Lehrers seinem Gönner von Swieten, der ihn immer mit Gute aufnahm, mit Nachficht behandelte, und das heilige Feuer in dem geistreichen Jungling jedesmahl zweckmässig anzufachen wulste. Es gereicht einem von Swieten zu nicht geringer Ehre, und hoffentlich zu eben fo großer Zufriedenheit durch feinen tiefen Kenner Blick in Kopf und Herz dieses vortrefflichen Jünglings, den Werth seines von der gütigen Natur erhaltenen Pfundes richtig erkannt, zur rechten Zeit unterftützt, und durch Aufmunterung und gute Wartung gepflegt zu haben. Der Nutzen, den dieser Gelehrte den Wissen-Ichaften Ichon geleistet hat, und noch leisten wird, ist dieser nicht ganz die Schöpfung eines von Swieten? Er war es, der unserem Burg rieth', fich ganz auf die Aftronomie zu legen; er war es, der ihm fernere Unterstützung versprach, wenn er sich, nach dem gehörigen Unterrichte, dem practischen Theile der Sternkunde widmen würde. Es bedurfte bey einem fo jungen lehrbegierigen und alles fassenden Manne nur eines kleinen Funkens, um bey ihm anzuschlagen. Bürg legte fich mit verdoppeltem Eifer auf das StuStudium der erhabenften unter allen menfchlichen Wilfenschaften: er erhielt das letzte lahr Unterricht in dem theoretischen Theile der Sternkunde, nach der ersten Ausgabe von La Lande's Astronomie. Diefer claffische astronomische Almagest macht ; bey allen feinen Mängeln, die er hat, und die der Verf. zuerst eingestehet, alle jetzt lebende Astronomen zu La Laude's dankbaren Schülern. Der Herausgeber diefer Blätter bekennt fich felbit als einen folchen, und verehrt in diesem würdigen Senior aller jetzt lebenden Aftronomen feit zwanzig Jahren feinen Meifter . Lehrer and Freund. Er könnte eine große Zahl merkwürdiger Astronomen namhaft machen, welche dasselbe Bekenntnis mit Vergnügen ablegen und dieser Wahrheit mit aufrichtigem Dankgefühl huldigen würden. La Lande erklärte daher mehrmahls, dass, wenn fein Buch nur einen Aftronomen. wie De Lambre, hervorgebracht hätte, das Werk wahr scheinlich nicht ganz schlecht, gewiss von grofsem Nutzen, ganz ficher die beste und schonfte Belohnung für feine nicht ganz undankbare Mühe wäre ; wir können nun ftolz hinzusetzen, dass La Lande's Schriften auch einen Burg hervergebracht haben.

Bürg bekam nun Erlaubnifs, an den Beobachtungen der k. k. Sternwarte Theil zu nehmen, und fich mit den dafelbft befindlichen Instrumenten zu üben. Der damahlige Adjunct, Franz de Paula Triesnecker, gab. ihm die erste practifche Arbeitung, correspondizende Sonnen- oder Stern-Höhen zu nehmen, den Mittag zu beobachten; die Instrumente zu prüsen u. f. w. Von Swieten Ichenkte ihm die zweyte Ausgabe von De. La Lande's Aftronomie, die er fleitsig Mm A fludir

fludirtés fo brachte er wieder drey Jahre zu, welche er darant verwendete. Euler's Introductionem in And. byfin infinitorum, feine Differential - und Integral-Rechnung, und mathematische und astronomische Abhandlungen in den Memoiren der Pariser Academie zu ftudiren. Dabey las er immer physiche Bücher, und fah den Verfuchen zu, welche bey den Vorlefungen in der Naturlehre gegeben wurden. Im f. 1701 Wurde das Lehramt der Physik an dem Lyceum zu Klagenfurth erlediget; von Swieten munterte ihn auf, fich bey dem Concurse, der zur Besetzung desfelben festgesetzt wurde, prüfen zu lassen. Er liefe feine Competenten weit hinter fich zurück, erhielt das Lehramt, und ging nach Klagenfurth. Burg hatte aus einem Zauber-Becher schon zu tief getrunken: die Sternkunde hatte ihn ganz angezogen , aund feinen thätigen Geist wie durch einen Zanber gefesseit. Er war fest eutschlossen . diele Beschäftigung, bey welcher er sich dieser Wissenschaft ganz ergeben konnte, bey jeder Gelegenheit zu fuchen, Im J. 1702 ftarb Hell. Burg fuchte um die Adjuncten-Stelle an, wenn sie durch Triesnecker's. Beförderung erlediget werden follte; er erhielt fie, und kam im Septb. 1792 auf die k. k. Sternwarte nach Wien zurück.

Nun konnte Bürg aus Hang und Pflicht fich gans feiner Lieblinge Wileuschaft ergeben. Sieben Bände der vortreflichen Wiener aftronom. Ephemeriden, vom J. 1795 bis 1801, an deren Berechnung und Versäslung er Amts wegen Theil nehmen muste, und die seit Triemecker's Leitang erst einen besonders vorzüglichen, von allen Altronomen in Europa geschätz-

ten Werth erhielten, enthalten die zahlreichen und fprechenden Beweife feines Fleifees und feiner Geschicklichkeit nicht nur als practischen, sondern auch als theoretischen Astronomen, der in die verborgenften Heiligthümer diefer Wiffenschaft tief eingedrungen war. Die Jahrgänge dieses beliebten aftronomischen Jahrbuchs, die, wegen der vortrefflichen angehängten Abhandlungen ihrer Verfasser kein Astronom entbehren kann, enthalten eine große Anzahl schätz. barer aftronomischer Beobachtungen unseres Bürg's, die von seinen fein gebildeten Organen und von seiner glücklichen Gewandtheit in Behandlung aftronomischer Werkzeuge (welche, fast möchte man sagen, pur angeboren wird \*) zeugen, 'Sieben, im Anhange beygefügte Abhandlungen, aus feiner Feder gefloffen, alle practifch - wichtigen Inhalts, zeigen den wahrhaft nützlichen Aftronomen, der die gründlichste Theorie

\*) Man fagt, nafcitur Poeta; allein, man konnte mit eben fo vielem Rechte fagen, nascitur Astronomus, Der Herausgeber kennt fehr gelehrte und fchätzbare Manuer, welche zu gewillen mechanischen Dexteritäten nie gelangen konnen und werden, weil es ihnen, wie man zu lagen pflegt , nicht gegeben ift. Er hat hieria ganz eigene Erfahrungen, da er fo viele angehende Aftronomen ihre erften Uebungen hat machen seben. Man wird ihm kaum glauben, wenn er fagt, dass es Menschen gibt, die nie fehen lernen. Viele Menschen sehen Gemälde von Raphael, von Rubens u. f. w. jeder fieht anders, viele fehen gar nichts, nur wenige feben gut. Wie viele Aftronomen fehen, wie ein Herschel, wie ein Schröter ! Der berühmte Ramsden pflegt im Scherz zu fagen , dass er die Geschicklickeit eines practischen Aftronomen schon daraus beurtheilen wolle, wie er ihn bey Tifohe Meffer and Gabel führen fieht.

auf die feinsten Ausübungen der Wissenschaften anzuwenden und die nutzlichsten Resultate daraus zu ziehen weiß, \*)

Die Theorie des Monds - Laufes ist die schwerke und verwickeltste aller astronomischen Theorien, und die Monds - Tafeln find die wichtigsten aller aftrongmischen Tafeln, wegen ihres unmittelbaren und unentbehrlichen Nutzens für die Schiffahrt. Die Europäischen Seemächte, besonders die Englische, haben daher feit langer Zeit große Preise auf, die Erfindung der Länge zur See gesetzt, welche sich, bey unferen jetzigen bestern Erkenntnissen, nur auf zwev Methoden, auf die Verfertigung genauer See- oder Längen - Uhren und genauer Monds - Tafeln einschränkt. Welchem nur wenig gebildeten Menschen find die Harrison'schen und Mudge'schen See-Uhren. und Tob. Mayer's Monds - Tafeln, welche die in England ausgesetzten Preise davon getragen haben, unhekannt geblieben? Nur die größten Mathematiker und Astronomen haben sich mit Untersuchung der Monds - Theorie beschäftigen können. Newton. Halley , D'Alembert , Clairaut , Euler , Tob. Mayer , La Grange, La Place, find die Hohenpriefter, welche dieses Corinthum betreten durften. Schon Plinius \*\*) fagt vom Monde, Multiformi haec ambage torfit ingenia contemplantium et proximum ignorari maxime Sidus indignantium. Das

<sup>\*)</sup> La Lande schickte, wie gewöhnlich, ein Exemplar der Conn. d. tems für Dr. Trietnecker; nach einiger Zeit schickte er ein zweytes Exemplar nach, das er ausdracklich für Burg mit diesen Worten bestimmte: Car e'sst un Afronome erietnema tille.

<sup>\*\*)</sup> C. Plinii Sec. Hift. natur. Lib. II Cap. VI.

Das Pariser National Institut der Wissenschaften und Künste hat daher im VI Jahre der Franz, Republ. (1708) die astronomische Preis - Aufgabe gegeben: Aus einer großen Anzahl der besten, zuverlässigfien alten und neuen Monds - Beobachtungen wenigstens 500 an der Zahl, die Epochen der mittleren Länge des Apogeums, und des aufsteigenden Knotens der Monds-Bahn zu bestimmen. Bürg rang um diesen schweren und mühevollen Preis. Da dem Herausgeber vieles aus diefer Preisschrift, aus La Place's, La Lande's, Burckhardt's, und aus Bürg's Briefen bekannt geworden ift, fo wird es ihm, da diefer Preis nun gewonnen ist, des wichtigen und lehrreichen Inhalts wegen hier erlaubt seyn, einiges daraus beyzubringen, welches den aftronomischen Lesern dieser Zeitschrift vorzüglich augenehm und willkommen seyn wird

Burg hat bey weiten mehr Bedingnisse in Auflöfung der Aufgabe erfüllt, als das Programm des Nat. Instituts heischte. Vozüglich verdient der gut durchdachte, methodische Plan bemerkt und bewundert zu werden, mit welchem er zu Werke ging, und das Ganze ausführte. Statt aus 500, hat er aus mehr als 3000 Beobachtungen, welche alle mit den Mayer'schen Tafeln verglichen find, die Längen-Epochen bestimmt. Die Sterne, aus welchen er die geraden Aufsteigungen des Mondes ableitete, die Örter der Sonne, alle Argumente und Gleichungen bey Berechnung der Länge und Breite des Mondes, kurz, alles was auf die berechneten Resultate einen Einfluss hat . ist forgfältig bemerkt, und so geordnet, dass jeder gefundene Fehler auf der Stelle verificirt werden kann

kann, ohne die Rechnung von vorn anzufangen, Bey Festsetzung der Epoche ist er nicht der gewöhnlichen Methode gefolgt, welche blos in Additionder gefundenen Fehler bestehet, sondern er hat sie mit unsäglicher Mühe also geordnet. Bey jeder Beobachtung steht nicht allein der Fehler der nach Mayer berechneten Länge des Mondes, fondern auch die Abund Zunahme dieses Fehlers, wenn man den ersten Coefficienten der ersten Gleichung um t' vermehrt. und fo weiter durch alle neunzehn Gleichungen, · Welch' eine ungeheure Arbeit' diess ift , wissen nur diejenigen zu fassen, welche aus eigener Erfahrung wiffen, was Monds - Berechnungen find, Der Vortheil diefer finnreichen Behandlungs - Art fchränkt fich nicht allein auf die blosse Deduction eines Final-Refultats ein , fondern Burg's Arbeit nach diefem Plane bleibt ein immerwährend, bis in die späteste Nachwelt branchbares Werk. Denn bey feiner angewandten Methode zeigt fich nicht nur, ob die bey der Rechnung angenommenen Gleichungen das Refultat merklich ändern können, fondern fie gewährt noch diesen beständigen Vortheil, dass, wenn in der Folge der Zeit, und bey künftigen Unterfuchungen poch eine oder die andere neue Gleichung eingeführt werden follte, man folche fogleich darin aufnehmen kann. Auch kann man bey dieser systematischen Anordnung, ohne große Mühe und mit Sicherheit. jede Beohachtung finden, die für die Bestimmung des einen oder des andern Coefficienten wichtig ift. ten daher einst künftige Geometer jeden Coefficienten aus der Theorie bestimmen können, fo können fie zu allen Zeiten aus Bürg's Papieren fogleich fehen, wie weit

weit die Beobachtungen damit fimmen. Welch' ein schätzbares und herrliches Archiv diese Papiere in jetzigen und künftigen Zeiten für die Monds-Theorie find, leuchtet von felbst ein. Da Burg nur die Refultate davon in feiner Preisschrift bekannt machen konnte, fo ist es gut, zu wissen, und der Herausgeber diefer Blätter hält fich für verbunden, der gelehrten Welt es anzuzeigen; dass dieser Schatz in den Händen seines Urhebers geblieben ist. Der Herausgeber fühlt fich zu dieser Anzeige um so mehr verpflichtet, damit jeder Aftronom von dem Dafeyn und dem Zustande dieser Handschriften Wissenschaft bekommen möge, theils wegen ihrer Benutzung, beveinem etwa vorfallenden Gebrauche, theils um fie', durch diele allgemeine Wissenschaft ihres großen Werthes. bey nicht vorherzusehenden Umständen (2:B. bey Todesfallen, wie diefs mit fo vielen merkwurdigen Handschriften schon so oft begegnet ist), vor der Zerstreuung zu bewahren. Diese Papiere verdienten daher , fo wie Tob, Mayer's , Bradley's , Del' Lile's u. f. w. Handschriften, das Eigenthum einer ganzen Nation zu werden, und an sicherem Orte gegen alle Zufälle. als bleibendes Denkmahl aufbewahrt zu werden, damit man nicht einst Ursache habe, ihren Verlust, wie Romer's , Horrebow's , Bleau's u. a. m. vernichtete Manuscripte, zu beklagen. Hätte Moson die Bradley'schen Beobachtungen auf eine ähnliche Art bearbeitet, fo hätten wir vielleicht längst schon etwas besieres über die Secular Bewegungen der Länge, des Apogeums, und des Monds-Knotens erfahren können.

-- and grant.

Aus 1213 Monds - Beobachtungen ergab fich nun das Refultat, dass von der Längen-Epoche des Mondes für das J. 1779, wie folche in der Englischen, vom Board of Longit. 1770 veranstalteten Ausgabe von Tobias Mayer's Original-Monds-Tafeln vorkemmt, 19, 00 abgezogen werden müssen, oder, um alle Zweydentigkeit zu vermeiden; die auf den Meridian der Parifer National-Sternwarte gebrachte Epoche der mittleren Monde-Länge für das J. 1770 ist nach Burg's endlichem Resultate = 2 Z 12° 40' 40,"; welche, auf gegenwärtiges 1800 Jahr reducirt, gibt = 11 Z 5° 38' 33,77

Zunächst fchien Burg die bezweifelte Existenz der XVIII Gleichung unterfuchen zu müssen, welche von der Länge des Monds Knotensabhängt, und von der Theorie nicht angegeben wird, daher sie auch in Berechnung der Monds - Orter im Nautical Almanac und in der Com. d. t. nicht gebraucht wird. : Er verglich 620 Beobachtungen, wo fie im negativen Maximum war , mit 317, wo sie den größten positiven Einflus hatte, und glaubte daraus schließen zu dürfen, dass ihr Daseyn nicht mehr bezweiselt werden könne. Da Mafon im J. 1780 bey feiner Verbefferung der Mayer'schen Monds-Tafeln aus ganz andern Beobachtungen, die in einem ganz verschiedenen Zeitraum angestellt worden find, fehr nahe das Nämliche, wie Bürg , gefunden hat; fo kann auch der Einwurf, dass bisher nech nicht bekannte Gleichungen diesen Werth gegeben haben könnten, nicht mehr Statt finden.

Die meisten Schwierigkeiten musste Bürg die Bestimmung der Muttelpuncts - Gleichung und der Variation riation machen : nicht allein deswegen . weil ein Coefficient ohne den andern nicht erhalten werden kann. fondern vorzüglich wegen des Apogeums, bev welchem nicht nur auf den Fehler in der Länge deffelben, fondern auch auf denjenigen Rücklicht zu nehmen war, der in der mittleren Bewegung delfelben noch verborgen war. Doch unferem Burg war pichts zu schwierig, keine Zeit und Arbeit zu koftbar; und diefer unermüdliche, scharffinnige Calculator war wirklich fo glücklich, beyde Fehler ganzlich aus dem Wege zu schaffen, und alle Gleichungen größtentheils bis auf eine Secunde genau, und keine über 2" fehlerhaft zu bestimmen. Da die Zahl der Beobachtungen, aus welchen eine jede Gleichung beftimmt ift, meiftens zwischen o bis 12 hundert, nur bev dem zweyten Coefficienten der ersten Gleichung 668 ift: fo kann man mit der größten Wahrscheinlichkeit annehmen, dass keine von der andern wirklich abhänge. Was dieses Urtheil vollkommen bestätiget, ift, dass jene Gleichungen, deren Werth Burg aus anderen Quellen bekannt war, diesen Resultaten fehr nahe kamen. Wir glauben unseren astronomischen Lesern einen sehr großen Dienst zu erweisen, wenn wir diese Gleichungen selbst hierher setzen;

```
+ 11' 13,"9 Sin. Arg. 1
                                          19,"8 Sin. Arg. 10
         4, 9 Sin. 2 Arg. 1
                                          59, 9 Sin. 2 Arg. 10
        50, 6 Sin. Arg. 2
                                     _
                                          11, 9 Sin. Arg. 11
 - 1' 14, 7 Sin. Arg. 3
                                           4, 3 Sin. Arg. 12
 +
        58, o Sin. Arg. 4
                                           3, 9Sin. (dift. ( + An ()
- 1º 20' 30, 6 Sin, Arg. 5
                                     +
                                           0, 3 Stn. Arg. 14
        35. 4 Sin. 2 Arg. 5
                                           7, 8 Sin. 2 (ditt. (Q-An())
        4, 7 Sin. 2 Arg. 6
                                     +
                                           8, 8 Sin. Arg. 16
        48, 2 Sin. Arg. 7
                                           6, 5 Sin. Arg. 17
 -- 36, 1 Sin. Arg. 8
                                         7. 2 Sin, Suppl. Q (18)
 + 59, 1 Sin, 2 Arg. 9
                                                               + 6ª
```

Da die Mexima dieser Gleichungen auf eine Art bestimmt sind, die wenig mehr zu wünschen übrig listet. In därste die Entscheidung der Frage, ob noch Gleichungen, und welche abgehen, nicht mehr serns seyn. Mayer hat in seiner Formel mehrere beträcht hiche, welche noch nicht untersucht sind. Bing beschäftiget sich wirklich noch gegenwärtig damit, die Argumente aller dieser noch nicht untersuchten Gleichungen zu sormieren, und ihren Einslus auf den Fehler der Tafeln zu bestimmen.

Ferner unterluchte Burg die Verbellerung des Apogenms in den Mayer'schen Tafeln, Hierzu verwendete er 1287 Beobachtungen; er hestimmte den ersten und zweyten Coefficienten der Gleichung des Apogeums, die jährliche mittlere Bewegung des Mondes in der Länge, die des Apogeums, und die beyden Coefficienten der Secular Gleichung des Apogeums, Hiermit exhielt er für die Epoche der Länge des Monds - Apog, für den Parifer Meridian und für das J. 1779 = 9 Z o 54' 45, 3 oder für 1800 = 1 Z 15° 22' 34, 8. Nun Schien Burg nothig zu seyn , die Gleichung der Anomalie zu untersuchen, in welcher er einen beträchtlichen Fehler zu finden glaubte, weil ans einer großen Anzahl Beobachtungen nut wenige zu ihrer Bestimmung mit Vortheil gebraucht werden können, und Mayer fowol als Mason uur ungefähr den dritten Theil der Beobachtungen hatten,

welche Bürg dazu anwenden konnte; er fand diesen ersten Coefficienten — 52". Majon hatte — 90" gefunden.

Um die mittleren Bewegungen zu bestimmen. schwankte Burg einige Zeit zwischen De la Hire's und Flamsteed's Beobachtungen; allein er fand nach einer 14tägigen vergeblichen Arbeit mit Verdrufs. dass man sich auf keine Monds-Beobachtung De la Hire's verlassen könne, wenn nicht zugleich ein Stern nahe im Parallel des Mondes mit ist beobachtet worden. Solcher Beobachtungen waren aber zu wenig . um darans Vortheil ziehen zu können: er fehrankte fich demnach bloss auf Flamfleed ifche Beobachtungen ein. Aus 183 derfelben hat er gefunden. dass die hundertjährige mittlere Bewegung der Länge des Mondes nach Mayer's Bestimmung um 27. 6 vermindert werden muffe. 78 diefer Beobachtungen gaben die Verminderung der Secular-Bewegung des Apogeums 6' 43".

Die Secular Bewegung der mittleren Länge des Mondes ift demnach nach Burg's Preisfchrift 10 Z 7° 152' 7,"4, und die des Apogeums 3 Z 19" 4', 32,"0. Die Secular-Gleichung für die mittl. Länge des Mondes auf das Jahr 1779 = + 7," 1 und für das Apogeum - 30, "o. In Rücklicht der Länge und Bewegung des Knotens hat Burg keine merkliche Verbesserung gefunden, aber auf eine Anomalie ist er dabey gekommen, nach welcher die Bewegung des Knotens einer periodischen Ungleichheit unterworfen scheint, deren Periode ungefähr 18 Jahre wäre. Dies find die Hauptmomente der Bürg'schen zum Concurs einge-Schickten Preisschrift. Ehe noch die im Programm Mon, Corr. 1800, I. B. Νn feft.

fefigefetzte Frist verstrichen war, schickte Bürg an das National-Institut ein Supplement, in wetchem 183; Flamsfieed\*ische und 1320 Maskelyn\*sche Monds-Beobachtungen mit Mayer's und Mason's Tafeln verglichen waren. Er wählte hierzu vorzüglich Beobachtungen immer auf einander solgender Tage, um aus dem Susengange der Fehler ein Urtheil über die Güte und Zuverjässigkeit der Beobachtungen und der Rechnung selbst fällen zu können. Auch wählte er insbesondere solche Beobachtungen, wo Mayer's und Mason's Tafeln stark abwichen; diejenigen, deren Genauigkeit wegen zu starken Tageslichts, oder wegen der Dämmerung verdächtig seyn konnten, hat er ganz weggelassen.

Als der Termin zur Beurtheilung des ausgesetzten Preises herangekommen war, sand sich, daß beym Secretariat des Nat Inst. zwey Preisschristen zum Concurs eingegangen waren, eine Lateinische

und eine Französische.

Die Commissairs, welche zur Untersuchung die fer Schriften ernannt wurden, waren La Grange, La Place, De Lambre, Legendre und Méchain. De Lambre wurde zum Berichts-Erstatter beym Nat. Instit, gewählt. Er stattete einen vorläusigen mindlichen Bericht im Bureau des Longitudes ab, lobte die Lateiusiche Preisschrift in den stärksten Ausdrücken, fügte aber hinzu, dass auch die Französische sehr große Verdieusse hätte, und das man ihr Gerechtigkeit widersahren lassen müste. Die Commissis waren daher der Meinung, das man den ausgesetzten Preis unter beyde Concurrenten theilen sollte. Einige Mitglieder des Bureau, welche ein über-

überwiegendes Verdienst in der Lateinischen Preis-Schrift anerkannten, schlugen vor, den Preis in einem Verhältnisse wie zwey zu eins zu vertheilen; der Lateinischen Preis-Schrift 3, der Französischen 3 des Preises zuzuerkennen.

Der 15 Germinal (5 April) war der feyerliche Tag, an welchem De Lambre in einer merkwürdigen öffentlichen Sitzung des Nat, Inflituts, worin der erste Conful Bonavarte als Präsident der mathematischen Classe den Vorsitz hatte, einen langen und schöneu Bericht über die beyden eingegangenen Preis-Schriften abstattete, in welchem er den Werth und die Verdienste beyder Memoiren mit eben so gründlicher Einsicht, als unbefangener Unparteylichkeit auseinander fetzte. Er beschloß seinen Bericht mit dem Bedauern. dass das Institut statt eines Preifes nicht zwey zu vertheilen hätte, da die Verfasser dieser beyden votrefflichen Preis - Schriften das volle Mass diefer literarischen Ehre und Belohnung verdienten. Dies veraulasste einige Mitglieder des Instituts, den Vorschlag zu thun, in Ansehung der Wichtigkeit des Gegenstandes, und der über alle Erwartung und über die Bedingnisse des Programms so glücklich ausgefallene Beantwortung der Preis-Frage, zwey Preife flatt eines zu decretiren, und diese Summe von dem Überschuss der nicht gewonnenen Preise aus den dazu bestimmten Fonds zu nehmen. Der präfidirende Conful Bonaparte genehmigte diefen Vorschlag sogleich, fand ihn billig, und liefs fofort darüber ftimmen. Nach geschehener Ballotirung ergab sich, dass bevden Verfassern, der Lateinischen und der Franzöfischen Preis - Schrift, einstimmig der volle Preis eines

Kilogrammes in Gold \*) vom National-Institut zuerkannt worden fey. Die versiegelten Billets, welche die Namen der Concurrenten enthielten, wurden geöffner, und es fand fich, dass der Verfasser der Lateinischen Preis-Schrift unser Johann Tobias Burg. Adjunct an der k. k. Sternwarte in Wien. der Französischen Alexis Bouvard, Astronom an der National-Sternwarte und Adjunct beym Bureau des Longitudes in Paris, war. Die Art, wie diese Preis-Schriften gekrönt wurden, ist um so ehrenvoller, da eine folche ausgezeichnete Ausnahme bey Vertheilung folcher Preise, wie hier der Fall war, noch nie Statt gefunden hat; und lediglich durch den Werth und die Vollkommenheit dieser Abhandlungen, und durch die ausserordentliche Zufriedenheit, welche die ersten Geometer und Astronomen in Europa darüber bezeugt hatten, bewirkt worden ift.

Diele beyden Abhandlungen werden nun auf Kofien der Nation zum Druck befördert werden; doch
bleibt ihren Verfassern vorbehalten, sie durch ihre
Zusätze zu bereichern, und nach Belieben zu vervollkommnen. Ununterbrochen und unermüdet arbeitet
unser Bürg noch immer fort an der Politur der Elemente der Monds-Bahn. So beschäftiget er sich gegenwärtig mit der Untersuchung, was die Beobachtungen für Werthe jenen Coefficienten in Mayer'e
Formeln geben, die man bisher noch nicht ni die Taseln ausgenommen hat. Er sucht alle empirische Gleichungen wegzuschaften, und alles aus bisher bekannten Gesetzen zu erklären. Seine fortgesetzte Vergleichung der besten Beobachtungen mit den Mayer'Schen

<sup>\*)</sup> Ungefähr 3125 France, oder gegen 260 Ducaten.

schen und Masorichen Taseln geben ihm Stoff zu neuen Untersuchungen und Verbesserungen, und so host er es noch dahin zu bringen, neue Monds-Taseln zu entwersen, welche von keiner rechtlichen Beobachtung über 14° abweichen sollen.

Auf diese Art, und wenn man dabey ferner die Genauigkeit in Erwägung zieht, mit welcher man heut zu Tage, vermittelft Hadley'ischer Spiegel-Sextanten, Monds - Abstände misst, ist das so berühmte Problem der Meeres-Länge fo gut als vollkommen aufgelöft, fo dass lange nichts besseres zu wünschen und zu erwarten übrig bleiben wird. ' Jetzt schon gewähren die nicht ganz ausgefeilten Bürg'ichen Elemente der Monds-Bahn eine Präcision, welche die strengste Forderung befriedigen kann. Um hiervon einen kleinen Beweis zu geben, führen wir nur folgendes Beyfpiel au. Dr. Triesnecker hatte die Gefälligkeit, Bürg's Elemente, die er bisher gefunden hatte, auf die drey Monds-Beobachtungen in Römer's Triduum Observ, Tusculan, \*) 20, 22, 23 Octob, 1706 anzuwenden. Die Fehler waren bey der Vergleichung, - 0,"8, + 4,"1, + 5,"5. Die Fehler der Mafon'schen Tafeln nach der Englischen Original - Ausgabe + 15,"2, + 12,"8, +7,"8: die Fehler der nämlichen Tafeln mit den bisher in Frankreich gefundenen Verbesferungen - 29,"2, - 32,"9, - 37,"2.

Auch einige neuere Beobachtungen hat Dr. Triesnecker mit Bürg's Elementen verglichen. Fehler der Mafori Ichen Tafeln ans Stern-Bedeckungen, die über 40" gingen, find bey Bürg bis auf 10" herunter gekom-

<sup>\*)</sup> Petr. Horrebowii Oper. mathem. physic. Tom. III. Havniae 1741 p. 167. N n s

gekommen. Daher hat Dr. Triemecker bereits die se neuen Elemente bey Berechnung der v. Humboldtschen in Cumana beobachteten Sonnen-Finsterniss angewendet, und wahrscheinlich eine so genaue Längen-Bestimmung daraus hergeleitet, als es diese Beobachtung, und noch einige Ungewissheit im der noch nicht untersuchten Breite des Mondes zuliesen.

Aftronomen können hieraus schließen, zu welchen Erwartungen Bürg's vollendete Monds - Tafeln berechtigen, und welchen großen und wichtigen Vorschritt die neueren Theorien der Sternkunde, unterstützt durch die allergenauesten, mit den kostbarsten und vorzüglichsten Werkzengen angestellten Beobachtungen gemacht haben, und welcher Nutzen hieraus unmittelbar für die Schiffahrt erwachsen ift. Diels kann gelegentlich zur Widerlegung und Belehrung eines Besseren für diejenigen dienen, welche wähnen, kostbare Englische Instrumente wären nur ad luxum faciendum; die Genauigkeit, welche man bey Hadley'schen Spiegel-Sextanten zu erhalten strebte, wären unnütze Übertreibungen; mit Taschen-Uhren, mit Brillen - Gläsern, mit hölzernen Quadranten könnte man auch gute Beobachtungen anstellen. Die koftharen Instrumente brauchte man nicht übers Meer kommen zu lassen u. s. w. Der Herausgeber würde kein Wort darüber verlieren, wenn er nur Ignoranten so reden hörte. Aber leider! hat er berühmte, angesehene Gelehrte und Lehrer eine solche Sprache führen hören \*).

Es

<sup>\*)</sup> Einen über ganz Europa berühmten Englischen B... der den Herausgeber mehrmahls auf der Seeberger Sternwarte besuchte, hötte er sogar dem Herzog von Gotha zur Sünde

Es wäre zu wünschen, dass zwey so berühmte. im Auslande fo geschätzte, ihrem Vaterlande fo große Ehre bringende Gelehrte, wie Dr. Triesnecker und Burg, mit besteren, dem neuesten Zustande der Sternkunde, auch ihrer Geschicklichkeit und ihrem Fleise augemelleneren Instrumenten versehen würden. Der k. k. Sternwarte in Wien fehlt das heut zu Tage uneutbehrliche, dem Astronomen viele Zeit erspahrende Pallagen Instrument. Ein aftronomischer Vollkreis ist das nächste Bedurfnis, wenn solche Männer ihre Zeit, Mühe und Arbeit mit Nutzen anwenden, und mit den ubrigen Europäischen Sternwarten gleichen Schritt halten wollen. Ein guter Chronometer, und em Hadley'scher Spiegel Sextant konnte in folchen Händen für die Geographie der gesammten k. k. Erbstaaten vom größten Nutzen feyn. Mit 6000 Gulden könnte das Nöthigste bestritten werden, und mit 10000 Gulden ließe sich die vollkommenste Ausruftung machen. So gut, als Burg aus fremden Beobachtungen, die Monds-Bahn berechnen konnte, fo gut, und vielleicht noch besser, hatte er sie aus feinen eigenen Beobachtungen entwerfen können, wenn die Auftalten dazu vorhanden gewesen wären. Denn. wahrlich! es fehlt in den Öffreichischen Staaten nicht an geschickten und ausgezeichneten Köpfen im Fache der Mathematik und Altronomie, welche von folchen Anftal-

anrechnen, dass er so viel Geld auf eine Sternwarte verwendete, welche prächtiger als die königl, Englische in Greenwich ware, da er doch keine Marine hatte! Der Herausgeber frug ihn dagegen, ob er etwa glaubte, dass dieses Geld auf Jagdhunde, Maitressen, Comödianten, oder auf zwecklofes Umherziehen im Auslande, besser hätte verwendet werden können. Der edle Fürst, welcher diesen Tempel der Urania gebaut hat, hätte ihn zu feinem Vergnugen (denn er kennte nur die Erholung, Wissenschaften zu lieben und zur treiben , und keine andere ) nicht auf Koften des Landes. fondern aus feiner Chatoulle, oder wie fich dieser erhabene Beschützer der Sternkunde selbst auszudrücken pflegt, aus feiner Spahrbüchfe, gebaut. Der Criticus, der ein Verwandter eines beruhmten Englischen Aftronomen ift, lenkte ein. und - reifte weiter , um feine gelehrten Bemerkungen nicht nur über Sternwarten , fondern mit mehr Muße auch über Citadellen zu machen.

Anstalten den größten , reichliche Zinsen tragenden Niltzen nicht follten ziehen können; die Triesnecker, Burg, Pasquich, Vega, Oriani und andere mehr. find im In und Auslande längst als Männer bekannt. quorunt meliore luto finxit praecordia Titan. Einfeitig und ungerecht ift daher die Beschuldigung, welche gewisse Menschen so gern infinniren möchten, als ware auf Oftreichischen Universitäten alle wissen-Ichaftliche Bildung verschwunden, und die jungen Leute lernten nichts gründliches mehr. Nachdem Birg, in Wien geboren und erzogen, einen Preis erhalten hat, um welchen in dem ganzen cultivirten Europa nur wenige Mitwerber mit ihm ringen konnten, fo fallt mir dabey die Stelle des Livius ein: Ouem nunc Roma virum fortiffimum habet, procedat. agedum, ad pugnam, ut nofier duorum eventus ofiendat, utra gens bello fit melior."

#### INHALT.

XLIX. Ueber den Gebrauch der nauesten Franz. Gradmefille Jung bey geograph, Untersuchungen. Vom Prof.

L. Von d. Flus ohne Waller, Bahhar, bela-mê, oder d.

L. von d. Flus ohne Waller, Bahhar, bela-mê, oder d.

L. ehernahligen Bette d. Nils, und dem Libyschen Flug-

I.I. Voyage de Dimo et Nicolo Stephanopoli en Grèce, posdant les années V et VI (1797 et 1798 v. St.) cet. 35

I.II. Beytrag aur Franzol Male u. Gewichts Vergleich.
Von G. Vega, Ritter d. milit, Maris Ther. Ordens cer. 46
- LHI. Nachrichten über Paxo, Bucintro, Parga, Prevefa,
Voniza, S. Maurt, Thisqui, Cephaloniz, Zante, d.

Strophad Infeln, Cerigo and Cerigotto. Aus André-Graffet Saint. Sanveur's Voyage histor. liter. et pittor. dans les Isles et possellions ci dev. Venticennes 47

LIV. Ueberd. neueften Entdeckungen in d. Süd-See. Vom Prof. Seyffer 497

LV. Carte genérale du Théatre de la guerre en Italie et dans les Alpes, par Bacler Dalbe, ameliuration. — Mit e. Verseichnife d. Längen u. Breiten von 114 Orten in Italien u. d. angranzenden Ländern

LVI. Joh. Tob. Burg. Aftronom und Adjunct au der k. k.
Universitäts - Sternwarte in Wien.

Mit diesem Heste wird ausgegeben das Portrait von Joh. Tob. Burg.

### MONATLICHE

# CORRESPONDENZ

ZUR BEFÖRDERUNG

DER

ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

J V N I V S, 1800.

## LVII.

Einige Nachrichten über

Maina und andere angränzende Länder.

Aus Stephanopoli's Voyage en Grèce.\*)

Ich mache den Anfang mit der Provinz Albanien. Sie besteht aus zwey Theilen, wovon der eine au Dalmatien gränzt, und theils von Türken, theils von Griechen bewohnt wird. Aus den letzten besteht die eigentliche Stärke des Paschas von Scutari. Sie leben aber unter, einer, gewaltsamen Unterdrückung, und sehnen sich nach dem Augenblicke ihrer Befrey-

<sup>\*)</sup> Eine Beurtheilung dieser Reisebeschreibung besindet sich ... im May-Heste der M. C. S. 454 — 460. H. Mon. Corr. 1800. I. B. O o

Befreyung. Die Bewohner des Meerbulens von Cattaro ftehen feit dem Frieden von Campo Formio unter der Bothmässigkeit des Deutschen Kaisers. Ihre Anzahl belauft sich auf 10000 wassenfähige Männer. Zwischen dem Meere und den Gebirgen wohnen die Montenegriner, ein fehr kriegerisches und gegen die Turken feindlich gesinntes Volk, welches aus 2000 Greitharen Männern besteht. Der andere Theil von Albanien fängt von La Vallona an, und erstreckt fich bis an den Ifthmus von Morea, und wird ebenfalls von Griechen und Türken bewohnt, doch von den ersten in ungleich größerer Anzahl; denn unter fiehen Einwohnern können auf einen Türken immer fechs Griechen gezählt werden. Dieser gauze Landftrich fieht unter dem despotischen Druck von fünf Paschas, deren einer den andern bekriegt. kommt keiner derfelben an Macht fowol als an Beichthum dem Ali Pacha gleich, welcher überdies Ehrgeitz genug besitzt, um nach der Alleinherrschaft von Albanien zu ftreben, und zu diesem Ende einen Pascha nach dem audern unterjocht. Die von Delfino und La Vallona haben fich bereits feiner Herrschaft nnterworfen. - Zur Gerichtsbarkeit von Chimera gehören 19 Flecken, in welchen 10000 waffenfähige Griechen wohnen, welche fich ebenfalls, angeachtet einer dreyhundert jährigen Unabhängigkeit, endlich genöthigt fahen, der Gewalt des Ali Pacha zu weichen. Dieser wohnt in Janinua, einer Stadt, welche 20000 Einwohner zahlt, wovon zwey Drittheile Griechen find. Sein Gebiet soll aus 300 Flecken bestehen, welche 100000 ftreitbare ?) Männer enthalten. Überhaupt foll fich in diesem ganzen Landstrich. welcher

welcher den Namen von Rumelien führt, und sich von Prevofa bis an den Islhmus erstreckt, die wassenstälige, der Herrschaft des Ali Pacha unterworsene Mannschaft, außer 40000 Türken, noch auf 300000 Griechen belausen.

Auf der Halbinsel Morea leben nach Stephanopo-E's Angabe gegenwärtig ungefähr 300000 Seelen. Unter diesen befinden fich 27000 Türken, und. 40000 Mainotten, deren Anzahl an einer andern Stelle diefes Werks T. II S 37 bis zu 45000 angegeben wird. Die Turken besitzen in Morea fechs befestigte Platze: Patras am Golfo von Lepanto, Neocafiron, Modon, Coron , Napoli di Romania , und Monembasia. 10 bis 12000 Mann könnten fich, in Vereinigung mit den Mainotten, sehr leicht der ganzen Halbinsel bemächtigen, wenn dieses Unternehmen durch zwey oder drey Fregatten im Golfo von Lepanto, und von fechs Linienschiffen bey Napoli di Romania unterstützt , würde. Doch würde es dabey unumgänglich nothwendig seyn, sich vorher des sechs Meilen breiten Ishmus von Kamigli oder Corinth zu bemächtigen,

Kein anderes Land in Morea verdient so viol Aufmerklankeit, als der kleine Landstrich von Maina,
Das Land ift voll von Gebirgen, und soll doch 360-Flecken enthalten, deren Bevölkerung vergleichungsweise schwach ist, und, wie oben gemeldet worden,
zwischen 40 und 45000 Seelen beträgt. Getreide
wird wenig gebaut. Die Hauptproducte sind Öl und
Seide. Weinberge gibt es hier zu Lande nicht. Stephanopoli kann die Fruchtbarkeit des Landes nicht
genug erheben; den Strich von Cap Matapan ausgenommen, welchen die Cacovouglis bewohnen. Der

0 o 2

vornehmste Ort dieser Gegend heist Vitulo, aus welchem, als dem ehemahligen Sitz ihrer Famile, die Stephanopolis im J. 1673, durch die nicht minder an gesehenen und mächtige Familie der Medicis vertieben und zur Auswanderung nach Corfica gewöhligt worden. Dem Vorgeben unsers Verfallers zu Fulge, stammt die ehedem berühmte Mediceische Familie in Florenz aus Vitulo ab. Ein Kausmann dieses Namess foll der erste gewesen seyn, welcher sich in Floren niedergelassen und den Grund zur spätern Größe dieses Heuses gelegt hat.

Seit ungefähr 30 Jahren flehen die Mainetten dem Anlchein nach unter Türkischer Herrichaff. Sie enterten eine kleine Abgabe, doch unter der Bedingung, dass die Türken den Boden ihres Landes uicht betreten. Das ganze Land ist in sunszehn Dikniet getheilt; jedem derselben steht ein Capitain vor. Sämmtrliche Capitalis gehorchen einem von Constationpel aus ermannten Bey. Der gegenwärtige Bey heists Cammundurd. Elbie Capitains sowol als der Bey führen den ausschließenden Handel von Öl; dans besteht ihr ganzes Einkommen. Alle Einwohner des Landes haben die Verbindlichkeit, dasselbe um einer festgesetzten Preis an diese ihre Obrigkeiten abzulie fern.

Die Mainotten find weder sehr reich, noch auch zu übermäßig arm. Sie sind genüglam und sehr gute Hauswirthe. Sie haben weder Gerichtshöfe, noch Rechte, weil sie sich von selbst aller Beeinträchtigung enthalten, und im Fall einer Beleidigung sich selbst Recht verschaffen. Nichts ist in diesem Lande so bei lig, als die Ehre des andern Geschlechts. Jede Bechten und die Ehre des andern Geschlechts.

schimpfung, welche einem Weibe widerfährt kann nie anders als durch Blut getilgt werden. Die Einwohner desselben Orts betrachten lich als Kinder welche zu einer Familie gehören; fie leben auch auf diefen Fuls, und unterstützen einander auf alle mögliche Art, Tritt der Fall ein, dass ein Hausvater mit Kindern überladen ift, und dadurch in Noth und Dürstigkeit geräth', so veranstalten die Priester oder Voruehmern des Orts von felbst ohne ihn zu nennen, eine Collecte, und stellen dem Dürftigen die erhaltene Summe insgeheim zu. Die Gastfreyheit ift die Lieblingstugend der Mainotten; doch erftreckt lie fich nur auf die von den Türken verfolgten Einwohner von Morea. Diese finden hier eine Freystätte, wie an keinem andern Orte, Ankömmlinge aus andern Gegenden muffen, um gut aufgenommen zu werden, durch Bekannte empfohlen werden. In den Familien und unter Anverwandten herrscht die größte Einigkeit und Freundschaft. Alle ohne Ausnahme theilen den Ruhm oder die Schande eines aus ihrem Mittel. Das Alter steht in dem größten Ansehen. Keine Sache von Wichtigkeit wird unternommen, ohne den weisen Rath alter und erfahrner Männer zu benutzen." Der Diebstahl wird weder am Leibe, noch weniger am Leben bestraft. Denn alle Güter der Erde konnen, der Philosophie der Mainotten zu Folge, dem Leben eines Menschen nie an Werth gleich geschätzt werden. Der Dieb wird bloß allein zur fiebenfachen Erstattung seines Raubes angehalten und verurtheilt. Die Tugend . wodurch fich der Mainotte schon seit den ältesten Zeiten vor audern auszeichnet, ist der Muth. Dessen bedarf er auch zur Vertheidigung seiner Unab-003 hänhängigkeit am meisten. Zu diesem Ende übt er seinen Körper fleisig und härtet ihn ab. Die ganze Erziehung arbeitet auf diesen Gesichtspunct und Zweck.

Alle Weiber werden hier zu Lande siehend entbunden. Sie stemmen sich mit dem Rücken gegen Steht das Kind nicht, wie es follte, ihren Mann. zur Geburt, so wird die Frau auf ein Tuch gelegt. und fo lauge nach allen Richtungen bewegt, bis das Kind seine Lage verändert. Die Geburt eines Sohnes verkündigt der Vater durch das Abfeuern einer Flinte, welches alle Freunde und Anverwandte erwiedern. Acht Tage nach der Niederkunft erhält die Wöchnerinn die ersten Besuche ihrer Verwandtinnen, welche ihr ein Geschenk von angemessen Nahrungsmitteln überbringen. Während der Zeit, dass fie fich im Bette halt, genielet sie die besten Speisen, und trinkt nichts außer Wein, denn das Waller ift ausdrücklich verboten. Auf diese Art glaubt man den Zufluss der Milch zu befördern. Denu jede Mutter stillt ihr Kind; und im Falle sie mit Tode abgehen follte, beftrebt fich jede der Nachbarinnen, die Stelle einer Amme und Mutter zu vertreten. Die Wiege ist von eigener Art. Sie ist nicht von Holz, sondern aus einer wohl gegerbten Schafhaut gemacht, drey Schuh lang, oben viertehalb , und bey den Füßen zwey Schuh breit. Zu beyden Seiten ift ein Stecken am Ende mit zwey Ringen befestigt, durch welche ein Strick gezogen wird. Der Kopf des Kindes ruht auf einem Küffen. Die Wiege nun hängt die Mutter an die Mauer, an einen darein geschlagenen Nagel, Im Falle und so oft sie ausgeht, hängt sie eben dieselbe in Form einer Patrontasche oder eines Wehrgehängs über den Rücken,

and to kommt ehen diefe Mutter nicht felten von dem Felde noch überdiels mit einem Brindel Holz beladen zurück, und dreht, da sie die Hande frey hat, währeud des ganzen Weges Baumwolle. Sieben Jahre lang bleibt ein Knabe unter Auflicht der Mutter. In dieser Schule lernt er zuerft sein Vaterland lieben. und das Alter hochschätzen und verehren. Nach Verlauf dieser Zeit übernimmt der Vater die Sorgen der Erziehung. Er lehrt seinen Sohn Lesen und Schreiben; um seinen Körper zu stärken, gewöhnt er ihn auch zur Bestellung des Feldes und macht ihn mit dem Gebrauche der Waffen bekannt. Er muß fich mit der übrigen Jugend des Landes üben, und seine Kräfte im Ringen , Lastragen , Steinewerfen , Springen and Schwimmen 'verfuchen. Die Töchter find der Sorge der Mutter ganz überlassen, und werden zu allen häuslichen Verrichtungen bestimmt. Sie warten die Seidenwürmer, spinnen Baumwolle und wirken die zum Hausgebrauch nöthigen Zeuge. Die Töchter find maufhörlich beschäftigt, und deuken wenig an die fonft fo gewönlichen Spiele und Unterhaltungen der Jugend. Nur an Festtagen erscheinen sie ausser dem Hause, entweder in den Kirchen oder bey Tanzen, welche nur bey Tage und an öffentlichen Plätzen gehalten werden. In Maina verheirathet fich piemand vor dem 25 Jahre, obgleich der Körper schon im achtzehnten Jahre durch die vielen Leibes - Übungen hinlänglich gestärkt ist. Man glaubt , dass ein folches Alter nothwendig fey, um starke und gesunde Kinder zu zeugen. Bis dahin bestrebt sich jeder, fich in Gefechten hervor zu than. Dazu fehlt es nicht an Gelegenheiten. Denn jeder neue Pascha von Morea

werkündigt den Mainotten seine Ankunst durcheinen nenen Angriff. Sogleich erheben sich alle, Jung sowol als Alt, in Masse. Die jungen Leute eilen dem Feinde entgegen und kennen keine größere Belohnung, als den Beyfall des schönen Geschlechts.

Diels ift die Schilderung, welche Stephanopoli von den Sitten der Mainotten macht. Ich muss am Schlusse derselben erinnern, dass ich hier bloss allein die Stelle eines Referenten an das Publicum vertrete. ohne mich für eine dieser Nachrichten zu verbürgen. Die Leser dieser Zeitschrift mögen nun selbst urtheilen, und das, was hier gefagt worden, mit andern vergleichen. So viel leuchtet fehr bald ein, dass die im vorhergehenden Hefte S. 403 f. aus St. Sauveur über Maina mitgetheilten Nachrichten nicht so vortheilhaft lauten. Ein aus Maina Abstammender sieht freylich alles mit ganz andern Augen : dies, fammt der Manier, mit welcher unser Verfasser erzählt, erweckt bey mir manchen Verdacht von Übertreibung und romanhaftem Schwung, der aus diesem ganzen Werke unverkennbar hervorleuchtet; vorzüglich aber in den hieher gehörigen Capiteln, welche von den Leichenbegängniffen , von den Weibern und den Heirathen der Mainotten handeln.

Die Gebrüder d'Arbois\*) beschreiben Cerigo als eine kleine und größtentheils unfruchtbare Insel. Nicht viel günstiger ist die Schilderung, welche wir davon bey St. Sauveur lesen. Nicht so unser Versaffer.

<sup>\*)</sup> Man sche den Auszug aus dem Mémoire sur les trois départemens de Corcire, d'Ithaque et de la Mer Egée. Par les C. d'Arbois freres cet. im II B. det von Zsch'schen Allg-Geogr. Ephemer. S., 56 u. 57. H.

fer. Ihm scheint es nicht befremdend dass Vemis trotz aller Klippen, welche diefes Eiland umgeben ; Cerigo zu ihrem Lieblingslitze und Aufenthalte gewählt. Seiner Meinung zu Folge, wollte die Göttin dadurch die Menschen belehren, dass man des Vergnügens nie könne theilhaftig werden Johne vorhet mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Doch gefteht er am Ende felbit, dass ein großer Theil der Infel mit Kiefelsteinen und Felfentrummern bedeckt fey; aber im Innern folt das Land um fo-beffer und fruchtbarer fevn. Wenn im Frühjahre hinlängliche Regen fallen, so foll die Insel an Getreide so viel hervorbringen, als zum Unterhalte ihrer Bewohner erforderlich ift. Der Weinstock wird zwar nicht so häufig gefunden, aber der Wein, welcher davou gekeltert wird. ist um so vortrefflicher und ftärker. Um die Weinberge und Felder herum findet man eine große Menge von Maulbeerbänmen gepflanzt. In der Nähe von Potamos stehen sehr viele Ölbäume, deren Öl dem besten Französischen auf keine Art nachsteht. An dem Ufer des Meeres fieht man nichts, als jähe Abi hange und Felfen, aber in deren Mitte befindet fich eine ungeheure Menge von Wachteln, Rebhühnern Das Innere der Insel ist mit und Waldschnepfen, Garten überfaet. In diesen findet man zu jeder Jahreszeit in ununterbrochener Folge die ausgefuchteften Blumen und Früchte. Alle Menschen find hier außerordentlich gastfrey, und die Weibspersonen die angenehmsten und liebenswürdigsten, welche in Griechenland gefunden werden. Nach einer so vortheilhaften Schilderung darf es Niemand befremden, wenn unser Verfasser seinen Unwillen gegen alle Reisende,

die mit ihm von dem hohen Werth dieser Insel nicht gleiche Begrisse haben, laut au den Tag legt. Sein Tadel trist vor audern, Belin's Description geographique du Golfe de Venise et de la Morée. Diesem Schrisseller zu Folge, soll die Stadt Cerigo ungefähr 500 Einwohner enthalten, und auf der ganzen Insel nicht viel mehr als 3 bis 4000 gezählt werden 3 die Linge und Breite von Cerigo soll nicht über fünf bis sechs Französische Meilen betragen. Cest ab von termeder, sagt Belin: un mauvais past, et une ilse de peu de valeur. Dies slicht nun stepylich mit Stephanopoli's Beschreibung gewaltig ab. Dieser zählt in dem einzigen Flecken Potamos 4000 Seelen, und gibt der

Da Cythere eine in der alten Welt so berühmte Infel war . fo kann es hier nicht an Alterthümern fehlen. Auch Stephanopoli spricht davon. Die Nachrichten find aber in hohem Grade unbefriedigend und aller Orten zerstreut. Oft hat es den Anschein, als ob der Leseretwas erfahren würde: aber sogleich wird der Faden der Erzählung auf eine höchst unangenehme Art, durch unerwartete republicanische Tiraden, empfindfame Aeufserungen und Erzählungen von Liebeshändeln, welche während seines Aufenthalts fich anfpinnen, zerriffen. Von diesem Gehalt find seine Beschreibung von dem Hügel Aplunori und dem der Venus geheiligten Hayn. Diese Göttin soll auf Cythere vier Tempel gehabt haben. Der erste im Hafen von Caspagli ward von Paris erbaut. Der zwevte stand auf dem Cap Spati, in der Nähe des kleinen Hafens von S. Nicolaus. Achilles foll ihn vor feiner Abreife nach Troja der Venus Urania geheiligt haben.

ben. Der dritte befand fich in der Gegend des Hafens von Avlemona, in der Nähe des ehemahls fo reichen und befähmten Scandia, fo wie der vierte in der Nähe von Potamos. Von der Helena und ihrem Entführer Paris haben fich auf diefer Infel fonderbare Sagen erhalten, welches zum Theil durch St. Sauveur's Nachrichten einige Belfätigung erhält. Sown B. foll Paris mit feiner Beute in dem Hafen von Caspagli 16 Tage durch widrige Winde zurückgehalten worden feyn. Das dortige Baffin fammt dem Brunnen follen fich von feiner Zeit herfchreiben.

Hiermit beschließe ich den Auszug ans diesem Buche. Nach meiner Überzeugung würden die Geographie und Statistik sowol als alle übrige Wissenschaften nichts dabey verloren haben, wenn diese Werk gar nicht erschienen wire. Ich kann auch hossen, das viele Leser dieser Schrift mein hier gefälltes Urtheil willig unterzeichnen werden.

### LVIII.

Supplement

zu der Entdeckungs Geschichte

der neuen Marquefas-Infeln.

Die Geschichte der Entdeckung der neuen Marquefas de Mendoça, so wie sie im Monat April der M. C. S. 348 f. aus den Collections of the Massachusetts historical Society. 1795, Vol. IV gezogen ist, bedarf jetzt einer großen Berichtigung. Denn seit diesen Nordamerikanischen Läuder Entdeckern haben diese Inseln zwey. andere Seesahrer besucht, und ihre Rei-

\*) Seit Mendanna, welcher einige Jiefer Infeln im J. 1595 entdeckte, und feit Cook, welcher fie im J. 1774 zuerft wieder befuchte, kann man fechs Schiffe zählen, welche su verschiedenen Zeiten auf diesen Inseln gelandet find. 1) Die Franzos. Capitains Marchand und Chanal aus Marfeille find wol die ersten gewesen, welche auf dem Schiffe Le Solide, den 22 Junius 1791, diese noch unbekannte Infel Gruppe entdeckt haben, und welche fie Isles de la Révolution nannten. Eine Nachricht davon haben wir schon im I B. unserer A. G. E. S. 577, 578, mitgetheilt. 2) In demselben Jahre hat ein Nordamerikani-Icher Schiffs · Capit. Namens Ingraham feiner Seits einige diefer Infeln entdeckt : A. G. E. I B. S. 133. 3) Im Marz 1792 kam Lieut. Hergest auf dem Daedalus in diesen Archipelagus, entdeckte Nooaheewah und die umliegenden Infela, und 4). zwey Monate darauf folgte Cap. Brown auf dem

Reise bekannt gemacht: 1) der unglückliche Lieut, Hergest, und sein unglücklicher Gefährte, der Aftronon

dem Butterworth. 5) Im Febr. 1793 kam der Amerikan. Capit Joliahs Roberts mit dem Schiffe Jefferson in diele Gegend, bis fie endlich 6) zuletst Capit. James Wilfon im Jun. 1707 auf feiner Miffions- Reife auf dem Schiffe Duff besuchte. Ungeachtet diese Inseln in neueren Zeiten von fo vielen Seefahrern zugleich entdeckt und be-Sucht worden find, fo ift man nicht nur über ihre Zahl,

fondern auch über ihre Besennungen nicht einig.

Cap. Wilfon in feinem Preliminary Difcourfe p. Lxxii fagt, das diele Inseln acht an der Zahl find. Roberts hingegen fetzt ihre Zahl auf zehn (M. C. April-St. S. 348) und fügt noch hinzu, das alle Eingeborne in Anschung der Zahl diefer Eilande übereinzuftimmen fcheinen. Nach Marchand find ihrer zwölf benannte, Wahrscheinlich gahlten Wilfon nur die bewohnten Infeln, Roberts und Marchand auch die unbewohnten, welchen fie Namen gegeben haben. Denn S. Lxxxiij führt Wilfon noch vier unbewohnte Inseln an. Allein hierin herrscht nun wie. der eine neue Verwirrung, da die verschiedenen Entdecker, aus fonderbarem Zufall, diefelben Namen verschiedenen Inseln beygelegt, oder selbft die Namen der Eingebornen milsverstanden und verunstaltet haben. So legt z. B. Roberts der Infel Nooaheewah den Namen Adams-Infel bey; allein denselben Namen gibt Ingraham den Infel Rooapoah. Derfelbe Seefahrer gibt der Infel Ooahoona den Namen Washington ; Roberts hingegen gibt den beyden Infeln Fatoo . e - tee und Ooaboona den gemeinschaftlichen Namen Washington's - Infeln, Die Insel Christina wird von Hergest Oheitahu geschrichen, nach Wilfon Ohittahoo; Roberts nennt fie Waitahu, Was Wilfon Rooapoah nennt, das heifst bey Roberts Wooapo. Die Infel Teeboaa wird auch Teebooai geschrieben u. f. w. Da nom Gooch. Beyde wurden auf der Insel Woahn d. 11 May 1792 von den Wilden erschlagen, ihre Leichname in Stücke zerschnitten und unter sieben Oberhäupter vertheilt. 2) Capit. Wilson auf seiner Missons-Reise nach Otsheiti.

Der Bericht des ersten, der von England mit dem Schiffe Dädalus dahin gesegelt war, um sich mit Vanconver zu vereinigen, steht in Vanconver's Entecknugs- Reise, und ist solgender: "den 29 März 1792 gegen Abend ging das Schiff unter Segel von Resolutions- Bay auf der Insel Oheitähu (Ohitahoo) oder S. Christina. Den andern Morgen früh erblickte man drey

Da diele Inslat so nahe liegen, und die verschiedenen Entdecker biswellen verschiedene Positionen, insondenheit in der Linge angeben, so ist es ost schwert, dieselbe Infelt su erkennen, wenn keise nahere Beschreibunges sie kenntlich mechen. Diese ist besondert begen Französischen Benennungen dieser Inseln nuch Marchand der Fall, denn da diese Reise, welche Flaurieu heranstageben dachte (A. G. E. I. B. S. 342), noch nicht erschienen ist, so ist ues keine geographische Bestimmung dieser Inseln von Marchand bisher bekannt geworden; ihr Nemen und ungefahre Liege haben wir bloß aus einer allegemeisen Karte von ganz Amerika von Poirson v. J. 1798 erschen.

Inswischen setzen wir zur Vermeidung aller Verwirrung, alle Namen dieser Inseln nach ihren verschiedesen Endeckern, nehnt ihren bekannten geograph. Bestimmungen hierher. Wo wir ungewise waren, wielches durchgehends der Fall bey den Marchand'ischen Behennungen war, laben wir das Frage-Zeichen gesetzt, mit Vorbehalt folches nach bessense Kenntnissen in der Folge su berichtieren. e. Z.

Roberts nennt diefe beyden Infeln zusammen Washington's Infeln,

|             |            | :          | 10 Ooahoona     | 9 Fatoo-e-tee* | Level -   | Church -  | Stack Island | 8 Rocapoah                | 7 Nooaheevah          | 6 Rooahoogah | 5 Teeboan | 4 Ohevahooa | 3 Onateaya | 3 Ohitatoah  | I Onittahoo  | Wilfon 1797                |
|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|--------------|---------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------|--------------|----------------------------|
|             | :          | :          | :               | :              | :         | :         | :            | :                         | :                     | :            | •         | Dominica    | S. Pedro   | S. Magdalena | S. Christina | Mendanna<br>1:95           |
|             | :          | :          | :               | :              |           | :         | :            | :                         | :                     | :            | Hood's I. | :           |            |              |              | Nach Cook 1774             |
| J. Platte 7 | J. Chaual? | J. Maffe ? | freres?         | les deux       |           | :         | :            | L. Marchand ? Adams I.    | l. Baux?              | :            | :         |             | :          |              | :            | Nach<br>Marchand<br>1791   |
| Lincoln     | Hancok     | Knox       | Washington      | Franklin.      |           |           |              |                           | Federal I.            | :            |           |             |            |              |              | Ingraham<br>1791           |
| :           | Koberts ?  | -          | J. Haller       | Harran         |           |           |              | Trevenniens I lefferion I | S.H. Martins I. Adams | Rious I.     |           |             |            |              |              | Nach<br>Hergeft 1792       |
| Refolution  | Langdon    | Freemann   | Maffachufetts 1 | Blake I.       |           |           |              | lefferion I               | Adams I.              |              |           |             |            |              | 1            | Nach<br>Roberts 1793       |
| :           | 136 39 o   | _          | 9 0 25 E        | 4. 0           | 937 40 20 | 357 41 40 | 37 Jy 45     | 20 40                     | 200 40                | 200 44       | 30 30 30  | 30 40       | 30 31 0    | 30 31 80     | 976 976      | Lange Ballich Breite (tid- |
| :           | c (        | 20         | 7 59 6          | y 31, 3        | 9 31      | 9 30 30   | 2 2 6        |                           | 0 33                  |              | 40        | 9 57 3      | 25 30      | 9 35 901     |              | Breite (II                 |

drey verschiedene Inseln, welche Hergest für neue Entdeckungen hielt.

Die erste, welche Riou's Insel genannt wurde, (die Eingebornen nennen se, wie aus Wilson's Karte erhellt, Rooalwoga) hat etwa sechs See Meilen im Umfange, und liegt in 8° 50' stidl. Br. und 220° 51' ostl. L. Sie schien volkreich und fruchtbar, und vorzüglich bemerkte man in den Thäleru Cocos und Pisang-Bäume in großer Menge, deren Früchte die Einwohner an Bord brachten, und gegen Corallen und andere Kleinigkeiten vertauschten. Auf der Karte von Wilson (Missionary Voyage S. 126) liegt diese Insel unter 8° 55' der Br., und 139° 30' westl. L. von Greenwich.

Die zweyte Insel, fährt der Bericht von Hergest in Vancouver's Reise fort, welche am füdlichsten liegt, erhielt den Namen Trevennien's - Island, und liegt in 9° 14' füdl. Br. und 220° 21' öftl. L. Von ferne gesehen hat sie das Ansehen eines sehr hohen Felsens, in dessen Nähe sich drey andere Felsen-Spitzen befinden. Diese letzten liegen ziemlich in der Mitte der Insel. Cap, Wilfon besuchte diese Insel von Santa Christina aus, und erhielt ihren Namen von den Eingebornen Rooapoah. Diels ist nichts anders, als der Name Wooapo des C. Boberts, den er unrecht verstanden hatte; die Länge der Insel ist nach Wilfon's Bestimmung 140° westl. von Greenwich , und die Breite 9° 27' füdl. (Mittelpunct der Infel.) Breite ist also von Roberts richtig angegeben, aber die Länge gar nicht. Auf der öftlichen Küfte gibt es fandige Busen, von welchen fruchtbare Thäler gegen die Mittelpuncts-Hügel der Infel hinlaufen. Diele

Diese Hügel find gebrochen und rauh, und erheben fich an verschiedenen Orten in hohe Kegel empor, und geben der Insel eine sonderbare Ansicht, Canoes diefer Infulaner waren eben fo, wie die in S. Christina, gebaut, und als die Einwohner Taanno Manoo (ein Otaheitisches Mädchen) auf dem Verdecke erblickten, fo machten fie verschiedene wolluslige Gebährden gegen sie. Es waren wohlstammige schon gebildete Leute, ganz denen auf Christina ahnlich , nur weniger tattuirt , als jene; ihre Canoes niedlicher und fester, auch ihre Häuser bester, als Unter Roospoah gegen Süden find noch drey Inselchen auf Wilson's Karte gezeichnet, die er Stack . , Church - und Level - Island nennt. find also zusammen diese Inseln , welche Ingraham Adams, Roberts hingegen Jefferson nannte, Die kleine füdl, Infel nannte jener Lincoln, diefer Refolution. Es ware für die Geographie zu wünschen, dass man den Namen der Eingebornen, wie hier Rooapoah. jedesmahl beybehielte, oder beyletzte, wie Wilfon gethan hat, aber ihn nicht entstellte, oder milsverstände, wie es Roberts begegnet ift.

Die dritte Insel , fabrt Hergest in seinem Berichte fort, welche Sir Henry Martin's Island genannt wurde, hat eine geräumige sichere Bay an der füdl. Küfte, die den Namen Comptrolers - Bay erhielt. Weiter hin westwarts fand sich noch ein vortrefflicher Hafen, von uns Anna Maria genannt, in den fich ein schöner Bach von vortrefflichem Wasser ergiefst. Die Infel schien ausnehmend volkreich, indem mehr als 1500 Personen bey der Landung am Strande gelehen wurden, welche die Fremden fehr freundlich Mon. Corr. 1800 I. B. aufaufnahmen. Auch schien das Land vortrefflich angebaut, und im Umfange etwa 161 See-Meilen zu enthalten.

Digle Infel Sir Henry Martin's ist das Nooheeuss des Roberts. Wilfon schreibt, die Aussprache der Eingebornen in Englische verkudert, Nooaheeush; dieselbe, welche Ingraham Federal nannte. Wilfon bestimmt auf seiner Karte die Mitte der Insel unter 3° 51° füdl. Br., die stadlichse Spitze der Insel liegt unter 3° 53° Br.; folglich um 73° verschieden von Roberts's Angabe. Hoberts's Länge stimmt bester mit Wilfon; er macht das Mittel der Insel 140° westl. L.

Vancouver fetat aus Hergest's Tagebuche zwey andere davon nordwärts gelegene Infeln auf 7° 53' füdl. Br. , und '219° 47' öftl. (alfo 140° 13' weftlicher Lange an. Sie find alle im Gefichte von Chrifina aus, und es ist merkwürdig, dass weder Spanie Seefahrer noch Cook , der die Marquesas später befuchte, etwas von dem Dafeyn diefer Infeln wußten. Auf einer Bergfpitze auf S. Christina, bey der Resolutions Bay, fahen Wilfon und Falconer gegen Westen Trevennien's Infel; Riou's I, und Dominica gegen Norden; S. Pedro gegen Often, und Magdalena gegen Süden. Die Insel Dominica des Mendama, der diese Inseln 1595 entdeckte, und sie dem Vica-Könige in Peru, Mendoça Marquis von Canete, zu Ehren las Marquesas de Mendoça nannte, ist Ohevahoa; und von Mendanna an einem Sonntage ( Dominica) entdeckt. Onateya, oder 8. Pedro und die füdlichfte Infelder Gruppe Magdalena, find den 21 Julius 1505 am Magdalenen - Tage von Mendanna entdeckt. Nach dem Daedalus besuchte noch Capitain Brown Brown in dem Butterworth die Marquefas, und landete d. 3 Jun. 1792 auf Nooaheva, und unterfuchte die nordwell, Seite der Infel, wo er gute Häfen fand, Die Eingebornen waren freundlich und achtungsvoll, aber weise zu sehen Rehen ihnen fremd, und sie unterfuchten erfülltich, ob auch üle Englinder unter ihren Kleidern am Leibe eine so weise Haut hätten, als im Gesichte. Auch schienes die schönen Marquefanerinnen, die Wilfon an Schönheit selbst den Englängderinnen vorzieht, redseligt und abergläusige der innen vorzieht, redseligt und abergläusige zu seyn. Eine davon wollte einem Engländer nicht eher Wasser zu trinken geben; his sie zuvor eine lange und stattliche Rede gehalten hatte.

to tie, Burn one einer . 'en el altaen fichele

Amount of the part of the control of

The Challenging a root

the transfer our de

Pp der Bar

Tuest to commit .

160, 3 - 160

All the Committee of

# merkwürdige altenomischei Entdeckung merkwürdige altenomischei Entdec

Ich eile, Ihnen aus einem so eben erhaltenen Briefe des OAM, Schröter folgende interessante astronomische Nenigkeit mitzutheilen. "Ich habe die Ehre. Ihnen zu melden, schreibt dieser vortreffliche Beobachter, dass aus meinen neuesten Beobachtungen mit der dringendsten, an Evidenz gränzenden Wahrscheinlichkeit, oder eigentlich mit wirklicher Gewissheit folge; 1) dass Mereur so wie unsere Erde, fich in 24 Stunden o Min. um seine Axe drehe, wobev höchstens noch einige Minuten ungewiss find. 2) Dass fein Naturbau dem der Venus, sowol in Ansehung der Atmosphäre, als des Körpers felbst vollkommen ähnlich sey. 3) Dass auch dieser Planet seine höchsten Gebirge in der füdlichen Halbkugel habe, so wie unsere Erde, der Mond, und Venus. 4) Dass das Verhältnis der Höhe seiner höchsten Gebirge zu seinem Durchmesser eher noch etwas größer fey, als das der Gebirgs - Höhen der Venus und des Mondes." Der

Der unermittlete, schwisschiege und glückliche Schröter find nämlich am 26 März 1800 mut 17. Uhr Abends das füdl. Horn des Mercurs abgerundet, fast noch stärker mals ehemahle bey der Venus, das nördliche aber mit einer hervortretenden Scharfen Spitze. Diese Erscheinung kehrte genau nach 14 Stunden wieder, ja sie entstaland gleichsim während der Beobachtung unter seinen Augen. Er beobachtete zugleich den Mercur im Meridian , und sand hier beyde Hörner spitzig. Er wird diese Beobachtungen fortsetzen, sürchtet aber vom Clima und von der Witterung viele Hindernisse.

. Ihr Auffatz über die Bedeckung des Planeten Venus im Novbr. St. Ihrer A. G. E. 1700 S. 467 hat mir viel Vergniigen gemacht. Erlauben Sie mir indessen, eine Kleinigkeit dabey zu bemerken, gen (S. 474) Lambert die Ehre bey, dass er bey der Monds . Finsterniss, von 755 den 23 November zuerst statt des Stier - Auges glücklich auf den Jupiter gerathen habe. Schulze fagt auch, Lambert habe ihn zu der Untersuchung veranlasst, und im 2 Bande der Berl, astron, Tafeln S. 127 fagt Lambert: Struyk habe diele Finsternis aus dem Calvifus nicht mitgenommen, weil er fie vielleicht, da der verfinsterte Mond den Aldebaran nicht bedecken konnte, als zweifelhaft angesehen habe. - Allein gewis hat Lambert nie Struyk selbst gelesen, und die Tafel der Finsterniffe nar aus Ferguson genommen. Der brave Struyk hatte die Untersuchung längst und glücklich angestellt. Hier ist, was er Inleiding tot de algemeene Geographie benevens eenige Sterrekundige en andere Verhandelingen. Amft, 1740 S. 118 fagt, in getreuer, doch abgekürzter Übersetzung.

"Im

"Im Jahr 756, VIII. (IX.) Calend. Decemb., ward der Mond nit einer rothen blutigen Farbeüberzogen, und lief über den nächften glänzenden Stern, fo dels dieser Stern nich der Versinsterung so weit an der einen Seite von dem Monde stand, als er vor der Versinsterung an der andern Seite war. Simeon Dunelm, Histor, p. 105. Roger de Howed. fol. 217".

" Diele Monds-Finsternifs findeich 755 den 23 No. , vemb. den Vollmond nach Londoner Zeit Abends 6U '32' 50', die Länge des Mondes in der Ekliptik 2 Z 5° 1' 52", den Anfang zu London 4 U 40' 59", Anfang der totalen Verfinsterung & U si' 18', das Mittel 6 U 34' 19"; Anfang des Austritts 7 U 17' 20"; Ende der Finsternis 8U 27' 30°. Um die Zeit des Vollmondes finde ich zu London die scheinbare Länge des Mondes 2 Z 5° 27' 17", die scheinbare Breite 57' 55° füdlich: eine halbe Stunde früher finde ich zu London die scheinbare Länge 2Z c° 13' 24°, die scheinbare Breite 59' 24" füdlich. Da ich an diesen Orten keinen hellen Fixstern am Himmel finde, fo kam es mir in Gedanken, ob es nicht vielleicht der Planet Jupiter gewesen seyn möchte, den der verfinflerte Mond bedeckte. Ich habe delswegen den Ort des Planeten aus Whifton's Tafeln für die Zeit des Vollmonds berechnet, und finde, ohne einige Verbesterung anzubringen , die geoc. Lange 2Z 5° 29' 52", die füdliche geocentrische Breite 43' 37" (den Ort des Knotens durch die alten Beobachtungen verbeffert) mithin den Eintritt zu London um 6U to'. den Austritt um 6 U 57'. - Calvifius zeiget aus Roger van Howedenan, dass in der Monds - Finsternis

von 755 den 23 Novbr. der Mond über den Stern lief, den man das Ochlen-Auge nennt. Durch seine Rechnung fand er den Mond 11° von diesem Stern. Er beschuldiget den Schriftsteller mit Unrecht, als ob er unrichtig erzählt habe. Im Text ist die Rede von einem glänzenden Stern, aber gar nicht vom Stier-Auge. Dies sind die eigentlichen Worte: Nam mirabiliter ipsam kunam, sequente lucida stella et pertranseunte, tanto spatio eam antecedebat illuminatam, quanto sequebatur, antequam sseption of untata. Dieselben Worte hat anch Simon der Mönch von Durham. — Nur das Jahr 756 muse boy beyden verbessert werden."

So weit Struyk, den ich ungemein schätze, und dem ich auch bey Ihnen gern die kleine Ehre, diese alte Jupiters Bedeckung zuerst ausgemittelt zu haben, vindiciren wollte.

Die größte Kälte hatten wir hier in der Nacht von 29 auf den 30 December. Den 29 Abends im zu Uhr und den 30 Morgens um 7 Uhr zeigten meine Thermometer — 18§\* Reaumur, oder — 9° nach Fahrenheit. Es find drey Thermometer dabey gebraucht: eins von Klindworth und ein Englische verglich einer meiner Freunde; an einem von mir felbst berichtigten beobachtete ich. — Voriges Jahr 1798 am 25 Dechr. Morgens 7 Uhr hatte ich — 10° nach Fahrenheit. — Es scheint, daß die Kälte dießmahl von Südost nach Nordwest über Deutschland 20g, und so werden Sie wahrscheiolich schon am 29 Morgens die größte Kälte gehabt haben.\*). Es wäre, dänkt

Diele Muthmalsung ift richtig eingetroffen, denn die größte Kälte beobachtete ich auf Seeberg den 29 Dechr. Morgens um 7 Uhr — 19° Resumur. v. Z.

dünkt mich, der Mühe werth, die allmählige Verbreitung dieser Kätte durch die Zeit-Momente ihres Maximums an jedem Orte näher zu untersuchen.

# LX.

# Nachrichten von dem Königreiche Ava.

Aus

Symes's Account of an Embaffy to the Kingdom of Ava.

Das heut zu Tage so bedeutende Königreich Ava hat seine Benennung von der alten Hauptstadt der Birmans im Lande Miamma, Das eigentliche und ältere Königreich Ava gränzt gegen O, an Arracan, von welchem es durch eine lange Gebirgskette getrennt wird; gegen N. W. macht der Flus Keen-duem die Gränze vom K. Caffay. Gegen Mitternacht flösst es abermahls an Gebirge und einige kleine mabhangige Staaten, welche nahe an Affam liegen. Zur Seite von N. O. liegt China und das nördliche Siam, Gegen S. find feine Gränzen fo oft und fo fehr verändert worden, dass es schwer hält, seine Gränzen zu bestimmen. Das nächste Land von dieser Seite ist das Königreich Pegu, welches sich an der Seeküste bis gegen Martaban erstreckt. In dem verflossenen und den ersten vierzig Jahren des gegenwärtigen Jahrhun-- derts

derts behaupteten die Birmans oder Avaner, die Oberherrschaft über Pegu, bis sich endlich die Einwohner in den Provinzen von Dalla, Martaban, Tongo und Prome emporten , und nach verschiedenen Niederlagen der Birmans im J. 1752 Aug erobert. der letzte König der Birmans, Dweepdee a von Bonnadella', König von Pegu, gefangen, und auf diefe Art der Staat der Birmans ganzlich zerftört und unterjocht wurde. Ein einziger Birman von niedrigem Herkommen, mit Namen Alompra, ein Mann von wildem und unternehmendem Geifte faste den kühnen Entschluss, sein Vaterland von dem Joche der Peguaner zu befreyen, welches ihm und seinem Sohne und Nachfolger Shembuan fo gut gelungen, dass Pegu zerstört und das alte Reich von Ava nicht allein hergestellt, fondern auch durch die Unterjochung von mehrern nahe gelegenen Ländern auf den Grad erweitert ift, dass in dem heutigen Königreich Ava. auf einem fehr ausgebreiteten Landstriche, über fiebzehn Millionen Menschen gezählt werden.

So bedeutend aber auch gegenwärtig dieses Reich in, o itt es doch den meisten Europieruy ganz und gar unbekannt. Wir würden auch fortdauernd noch eben so wenig wissen, wein micht die Engländer durch den Bestz von Bengalen die nächsten und unimittelbaren Nachbarn von Anz geworden wiren. Seit dieser Zeit wurden ven Calcutta und Madras aus häusig Schisse nach Rangoon geschickt, um vortressliches Schissen Holz aus Ava und Pegu, niebst andern Producten diese Landes auszusühren. Da aber dieser Handel mit jedem Tage beträchtlicher wurde, und vorweer andern Seite die Avanes durch manche

Pps

Bedrückung und Ungerechtigkeit den Handel in dem Hafen von Rangoon gewaltig erfchwerten, ... 6 fann man auf Mittel, wie dem allen auf eine dauerhalte Art vorgebeugt, und das gute Vernehmen zwischen beyden benachbarten Nationen wieder hergestellt, und in der Folge anunterbrochen fortgefetzt werden könnte. Dies zu bewirken, entschloß sich der dermahlige Gouverneur und Lord Teigmmouth eine eigne Gefandtschaft an den Hof von Avst abzusenden. Zu diesem Ende schiffte sich im Hafen von Caleutta den 21 Febr. 1795 der Major Symes mit der nöthigen Begleitung ein.

Dies ift die Verantassung zu der vor uns liegenden, jüngst in Loudon unter nachsteheudem Titel erschienenen prächtig gedruckten Reisebeschreibung: An Account of an Embaffy to the Kingdom of Ava. Sent by the Governor - General of India in the Year 1705. By Michael Symes Esq. Major in his Majestys 76 Regiment, London gr. 4. mit den dazu nöthigen Landkarten und Kupfern; diese find aber mit dem dazu gehörigen Text nicht von gleichem Werth und Erheblichkeit. Die erste Karte, welche den Lauf des Irawaddy fammt allen daran gelegenen Ortschaften darstellt . enthält zu gleicher Zeit die ganze Reife-Route, und erleichtert das Durchlesen und das beffere Verständnis des Werks. Aber die zweyte Karte. welche den Umfang von dem Gebiete der Birmans darstellen foll, entspricht ihrer Bestimmung weniger: denn die zu Ava gehörigen Provinzen find nicht scharf genug bezeichnet, um sie von den angränzenden Ländern zu unterscheiden. Um so interescanter und reichhaltiger ist die Reise selbst, wevon wir hier cinen einen Iehr ins enge gezogenen Auszug und Überblick mittheilen.

Die Reise ging zuerst nach den Andamans - Infeln, Sie gehören zu dem Infel-Haufen, welche fich vom Cap Negrais bis Atchein-Head zwischen 10° 32' und 12° 4' N. B. und von 90° 6' bis 92° 59' öftl. L. erstreckt. Die nördlichste derselben heiset Grofs-Andaman, wird aber durch eine Strasse in zwey Theile getrennt, welche in einer Länge von 140 Englischen Meilen fortlaufen, und in ihrer größten Breite 20 derfelben betragen. Die Andamans - Infeln wurden von den alten Geographen zu den Nicobar - Eilanden gezählt, aber die Einwohner von bevden find fowol der Gestalt als den Sitten nach zu verschieden von einander. Die wilden Einwohner von Neu-Seeland und die Halb - Menschen auf Terra del fuego sollen im Vergleich mit den wenigen Bewohnern der Andamans - Infelu den Namen eines cultivirten Volks verdienen. Längs den Küften leben auf Grofs-Andaman in der Zerstreuung von einander ungefähr 2000 bis 2500 Menschen, die ganz nacht geben, und sich kärslich von Fischen nähren.

Den 10 May ging die Fahrt weiter nach der kleinen Infel-Narcondam. An der Mündung des Rangons-Fulfes kam der Gefandtlchaft ein Avanisches Wachtschiff entgegen. Die Reisenden mußten lich hier einer Untersuchung von dem Zweck ihrer Reise unterwerfen. Sie wurden sodannan einen Ort, zwölf Meilen unter Rangoon, gebracht; wo sie die Anker werfen und die Ankunst des Gouverneurs erwarten sollten. Hier sanden sie unter beständiger Aussicht; geder von ihren Schritten warde beobachtet: allei

verrieth ein großes Misstrauen. Sie durften fich nie ohne Wache von dem ihnen angewiesenen Platz entfernen, die nahe gelegene Stadt besuchen, oder in das Innere des Landes gehen. Sogar den in der Nähe befindlichen Englischen Schiffen wurde verboten, den Abgefandten zu befuchen und die schuldige Ehre zu bezeugen. Es erschienen zwar von Zeit zu Zeit Avaner von Stande, unter diesen der Gouverneur von Dalla, und am Ende der Maywoon oder Gouverneur von Rangoon felbst. Diese wichen aber jeder nähern und freundschaftlichen Erklärung aus, und fuchten die Gefandtschafts-Reife nach Pegu und noch weiter an den Hof des Königs felbst, unter allerhand Vorwand und Ausflüchten fo lange zu hindern oder wol gar zu vereiteln, bis endlich der Abgefandte des ewigen Zögerns und Misstrauens überdrüslig geradezu erklärte, dass er gesonnen sey, seine Rückreise anzutreten, wofern der schimpfliche Zwang noch länger fortdauern, und seine weitere Reise erschwert werden follte. Diese standhafte Erklärung brachte endlich die Avaner zum Weichen und Nachgeben. Alle Forderungen der Gesandtschaft wurden bewilligt, und diese schiffte sich den 31 März nach Pegu ein, um daselbit der erhaltenen Einladung zu Folge der jährlichen Feyer in dem großen Tempel von Pegu beyzuwohnen. Diele Feyerlichkeiten, nebst der Aufnahme der Gefandten werden nun weitläuftig beschrieben, und sie gewähren beym Durchlesen eine augenehme Unterhaltung,

Mit dem 12 April endigt fich allezeit das Jahr der Birmans. Dabey kommen fonderbare Gebräuche vor. Zu diesen gehört eine Art von Reinigung oder Luftra-

Aration. Zu diesem Ende pflegen die Frauenzimmer jede Mannsperson, welcher sie begegnen, mit Wasser zu bespritzen, um die Sünden und Unreinigkeiten des zu Ende gehenden Jahres wegzuwalchen. Den Männern ift es unbenommen, gleiches mit gleichem zu vergelten. Dabev fallen pun fonderbare Auftritte vor. doch läuft alles in Ehren ab, and niemand erlanht fich dabev etwas, was upanständig oder schädlich wäre. So z. B. darf kein unreines Waller dazh genommen werden. Keiner Mannsperson ift es erlaubt; eine Weibsperson anzuhalten und zu ergreifen: aber wenn lie der angreifende Theil ift . fo Steht es jedem Manne frey, fo viel Waller, als ihm gefällt, nachihr zu spritzen. Warnt eine Fran die Vorübergehenden, dass sie an diesem Zeitvertreibe keinen Antheil nehmen wolle, fo darf fie nicht belästigt werden, aus der Urfache, weil diefe Warnung als ein Geständnis der Schwangerschaft angesehen wird. Auch die Englische Gesandtschaft wurde in der Halle des Mayucon von Pegu von feinen Frauenzimmern mit einer Ladung von Waller bewillkommnet. Zn diefer Ablicht standen drey große irdene Chinebiche mit Waffer gefüllte Töpfe in Bereitschaft. Die Frau des Maywoon nahm zwar daran keinen Antheil. Aber um fo geschäftiger waren 10 bis 20 andere junge Weibspersonen, welche von den innern Gemächern aus fo gewaltig auf die Engländer zuspritzten , dass diese ganz durchuälst fich genöthigt fanden , fich nach Haufe zu begeben, um ihre Kleider zu wechfeln. Mit dem Schluss des Jahres waren alle Feverlichkeiten zu Ende, und die Engländer waren dessen herzlich froh, weil sie nicht mehr so häusig der brennenden

den Sonnen-Hitze ausgefetzt waren. Sie konnten nun ohne Gefahr die Stadt fammt den amliegenden Gegenden nach Gefallen durchwandern.

Pegu war vordent eine große und anschnliche Stadt. Sie hat aber durch die letzte Eroberung des Alemora im J. 1757 fo fehr gelitten, dass sie noch größtentheils in Ruinen liegt. Die Wohnungen wurden der Erde gleich gemacht, und die Einwohner in die Gefangenschaft abgeführt. Die Tempel waren die einzigen Gebäude, welche von der Wuth des Siegers verschont blieben ; und selbst unter diesen keiper fo fehr als die große Pyramide des Shoemadoo. Unter dem jetzigen Könige, welcher die nöthige inpere und äußere Ruhe geniefst, um an die Verbefferung feines Landes zu denken, welcher noch überdiels alle Straf-Geletze gegen die unglücklichen Pesugner aufgehoben. fangt diese Stadt wieder an. fich in etwas zu erholen. Und in der That gewinnt diesem Könige die Herzen der Peguaner nichts so fehr, als die Wiederherstellung ihrer vormahligen Hauptstadt, fammt der Erhaltung und Verschönerung des Shoemadoo - Tempels. Um den Flor diefer Stadt noch mehr zu befördern, erhielt der neue Maywoon vor fünf Jahren den Befehl, seinen Sitz von Rangoon nach Pegu zu verlegen. Aber Rangoon hat in Hinficht des Handels und der Vortrefflichkeit seines Hafens zu große Vortheile, als daß fich die reichern Einwohner fo leicht entschließen sollten, diese Stadt zu verlassen. Die einzigen, welche sich bisher in · Pegu angebaut haben, find Rhahaans oder Priester, und einige armere Peguanische Familien. Diese zufammen geben eine Bevölkerung von 6 bis 7000. Der

Der größere Theil von den ehemabligen Bewohnera. Pegids hat fich nach Siam geflüchtet. Man kann aber mit Grund erwarten, dala auch diese in der Folge aus Achtung für ahren Lieblings-Tempel dahin ainhen werden:

Das neue Pegu wird ganz nach dem Plan des ältern aufgebaut, und füllt ungefähr die Hälfte des ehemahligen Platzes, Außer den öffentlichen Gebäuden werden darin keine von Stein gebaute Häufer gestattet. Man besorgt, die Bewohner möchten sich derfelben als fo vieler Festungen gegen die Regierung bedienen. Das merkwürdigste Gebäude dieser Stadt ift der pyramidenförmige Tempel von Shoemadoo. wovon eine umftändliche Beschreibung in diesem Werke enthalten ift. Er hat eine Höhe von 36; Fuls und ift auf zwey Terraffen erhaut, Eine Seite der unterften Terraffe hat in der Lange 1301 F ... Diefer Raum verengt fich bey der oberften auf 68a Fufe. In der Nähe von Pegu in den abgelegenen Gegenden und Vertiefungen, welche von Bäumen beschattet werden . findet man viele Kioums oder Klöfter der Rhahaans, in welchen die Jugend des Landes erzogen und in der Religion fowol als den Wiffenschaften unterrichtet wird.

Nachdem die Englische Gesandtschaft sich in Pegudre Wochen hindurch ausgehalten und alles merkwürdige belehen hatte, sie wurde nun auf die Rückreise nach Rangoon der nöthige Bedacht genommen,
um sich dort zu der weitern Reise nach der Hauptfladt an das Hossager des Königs anzuschicken. Die
Abreise erfolgte den 16 April. Bey Dessa hielt das
Schiff an, Der Gesandte ging in Begleitung des

Miou - gee oder des Vornehmften des Dorfs auf die lagd. und gerieth bey diefer Gelegenheit unter eine Heerdo von Büffel Ochsen, deren Angriffen und Verfolgungen er nur dadurch entgeben konnte, dass er seine rothe Kleidung auszog und von fich warf. Der Verf. nimmt hier Gelegenheit, einige Fehler der Geographen und frühern Reise Beschreiber zu berichtigen und zu rügen. Sie verwechseln gewöhnlich den Sitang mit dem Pegu-Flufs, in Jener fliefet öftlich Ic Meilen von Pegu. Det Pegu-Fluss, welcher bey den Einwohnern Bagoo . Kioup oder der kleine Flufe heifst, wird erft einige Meilen nordwarts von Pegu Schiffbar, und diels nur vermittelft der Fluth. Seinen Zusammenhang mit der See erhält er durch den Rangoon - Flufs. In der Heilsen Jahreszeit trock pet diefer Flus beynahe aus. Nach Wood's aftronomifcher Bestimmung liegt die Stadt Pegu unter 17° 40' N. B., welches von der fonst gewöhnlichen Angabe einen Unterschied von 40 geographischen Meilen sudlich beträgt, Die Länge von Pegu wurde durch einen Ein- und Austritt der Jupiters-Trabanten zu '06" tt' 13" bestimmt, welches abermahle einen Unterschied von 32 Meilen macht.

( Die Fortsetzung folgt.)

The property of the property o

# LXI. John the contract

Grundrifs

VUI

Cuxhaven und Ritzebüttel

Heraus gegeben won J. T. Reinke, Strom und Canal Director in Hamburg 1800.

Schon im Jahre 1787 gab Director Reinke . deffen eifrige Bemühungen für die Verbesserung der Geographie und Hydrographie von Hamburg den Dank feiner Mitbürger und den Beyfall der Freunde der Willenschaften verdienen, eine Karte von der Infel Helgoland und eine andere von der Mündung der Elbe und Weser heraus, welche letzte 1798 beträchtliche Verbesserangen erhielt. Dieser Karten ift bereits im III B. der von Zach'schen A. G. E. 1700 Erwähnung geschehen. Gegenwärtige Karte liefert uns einen Grandrifs von Cuxhaven, einem Orte, der vor nicht gar vielen Jahren in der Geographie keine fehr bedeutende Rolle spielte . nun aber durch die Zeit-Umstände ein neues Interesse erhalten hat. Die Englischen Posten kommen nämlich jetzt nicht, wie vormahls, über Holland nach Deutschland etc.; sondern die Englischen Packetböte kommen mit Felleisen und Passagieren zu Cuxhaven an und gehen von da wieder Mon, Corr. 1800. I. B. nach nach England ab. Das Blatt ift 102 Rheinl. Zoll hoch und 16 Z, breit; auf demselben ist die geographische Lage vom Schlos Ritzebuttel, die Breite zu et si' so", die Länge 26° 22' 37" aus der Weffel'schen Triangel Reihe angegeben. Die Tiefen um den Hafen find in Hamburger Fuss, die Zeit des Hochwasfers bey Neu- und Vollmond auf 12 U 56'; in den Onadraturen auf 6U o', und der Unterschied zwifchen Hoch . upd Niedrigwaffer auf of Fuls beveefetzt. Die Granzen des hohen und niedrigen Walfers find an den Ufern deutlich bemerkt, - Einen Vorzug dieser Karte konnen wir nicht unbemerkt laffen, gerade weil er den Schein der Unvollkommenheit an fich trägt; in der Gegend nach Groden oben im Blatt, und unten zu hach Dofe hat der Verf, den Raum leer gelaffen; ohne Zweifel aus der Urlache, weil es ihm an zaverläßigen und richtigen Materialien fehlte. und er es der Wahrheit und Willenschaft für zuträglicher hielt; lieber gar nichts, als etwas schlechtes and appichtiges zu geben, Noch bemerken wir einen kleinen Schreib - oder Stich - Fehler , nämlich Grodner Weg; foll heißen Grodener Weg; das Dorf heifst Graden. Dass die Mühle zwischen Ritzebüttel und Cuxhaven eine Wind - Mühle ift, hätte ehenfalls angezeigt werden follen.

The state of the s

2" Ed gernas D est.

### LXIL

# Nachricht

einer merkwürdigen neu aufgefundenen

Chinefifchen Grad-Meffung.

Aus einem Schreiben des Prof. der Physik und Astron. Gabr. Knogler.

(Vergl. Mirz Stlick 1800 S. 241.)

Ingolfiadt, den 19 April 1800.

Im März St. der M. C. S. 251 haben Sie den Wunsch gefüßert, etwas näheres und bestimmteres über die von den Jesusten in China vorgenommene Gradinefung zu erfahren. Dieser Ausforderung zu Folge habe ich die dahin gehörigen Papiere ausmerksam untersucht; und ich kann nun die Ehre haben, solgende nicht unerhebliche Auskunst mitzutheisen. In einem Briese d. d. Rom, den 10 Jenner 1705, an P. Frauc. Schuch in München sagt P. Casparus Castner, \*) dass im Jahre 1702 im Monat December auf Beschl

a) Geboren zu München in Bayern im Jahre 1665, ward als Jefuit von feinen Obern als Miffionie nach China gefchickt, von denfelben aber bild wieder nach Deutschland zurückberufen. Als er nach einigen Jahren wiederum nach Pekin kam, wurde er vom Kaifer als Mandarin eines mathematischen Tribunals, und als Leher der Qq2 Mathe-

Befehl des Kaifers Camily \*) vom P. Ant. Thomas auf einer überaus großen Ebone in Gegenwart der Mandarinen der mathematischen Tribunale die Mclung eines Meridian-Grades vorgenommen worden fey. Selbst der drittgeborne Prinz des Kaifers habe auf

Mathematik für des Kaifers Kronprinsen angestellt. Allein er kounte die Früchte diese ihm io ehrenvollen Amtese nicht lange geniefsen: denn et wyrd von einem frühen Tode überfallen, und starb im 44 Jahre seines Alters im Jahre 1709. Bey seinem ersten Aufentahlt in China
hat er an der auf des Kaifers Befehl vorgenommenen
Mappirung des Chinesischen Reiches vorzöglichen Aatheil genommen. Vielleicht kann ich Ihnen bald von
jenem Theile übere Katte, welcher die große switchen
China und der Tartarey (Mongoley) genogene Mauer
smahsit, und auf welcher man, wie Peter C. C. selbst
varsichert, besondern Fleis verwendet, eine Zeichnung
schicken.

\*) Andere Schreiben Kanghy. Er war ein fo großer Liebhaber der Mathematik, dass er als Kaifer unter Anleitung des Jesuiten P. Ferd. Verbiest den vom P. Matthaeus Riccius in des Chinefische, und nachher vom P. Ferd. Verbieft in die Tartarische Sprache, welche damahle die Hoffprache in China war , übersetzten Euclid , und überdiels alle Theile der angewandten Mathematik mit unermudetem Eifer durchstuditte. Auf feinen Befehl mniste P. Ford Verbieft in Pekin eine ganz neue Sternwarte bauen. und mit Inftrumenten von bester Art versehen, wosu er eine Summe von mehr als 18000 Thalern nach unferm Werth verwendet, Eben diefer P. F. V. hat etwa uma Jahr 1676 Planeten - Tafeln auf 2000 Jahre berechnet, und auf des Kaifers Koften berausgegeben. Vielleicht find die von mir Ihnen communicirten Mercure - Tafeln eben diele. (M. C. Märs St. S. 246. )

auf seines Vaters Befehl dem Geschäfte beygewohnt, und durch seibst gemachte Messungen und Beobachtungen an demselben Theil genommen. \*) Das Resultat der Arbeit sey gewesen, dass auf 1° 1′ 32°, denn so viel hat man gemessen, dass auf 1° 1′ 32°, denn so viel hat man gemessen, 200 Chinesische Stadien, deren jedes 360 geom. Schritte hält, oder 7000 geom. Schritte, folglich auf 1 Grad 70206 geometr. Schritte, oder 195 Stadien und 6 geom. Schritte gehen. \*\*) Nun verhält sich, fährt P. C. C. fort, der Chinesische Fuße, mit dem die Messung geschehen, zum alten Römischen Fuß (aus Villalpando), wie 16:15 \*\*\*). Also kommen auf einen Meridian-Grad

- \*) Die Gegenwert des kilferlichen Prinsen, der selbst Liebhaber und Kenner der Mathematik war, und der den Europäichen Mathematikern icht soffitzigen Manderinee, lässe mit gutem Grande vermutten, dass P. Thomas an Fleis und Genauigkeit bey seinen Messungen nichts werde haben ermangeln insten.
- \*\*) Alfo gehen 351030 Chin Fuss auf einen Meridian-Grad, indem auch bey den Chinciern 5 Fuss einen Schritt ausmachen.
  - P. Hallerstein irret fich, wenn er (Observationes alexe) inschomicae Pekini Sinarum facte. Vindobonae 1768 S. 363) fagt. P. Thomar rechne 1955 Station auf einen Meridian Grad. Er mus haisen 1955 Stadion: denn die 6 Schritte, welche über die 195 Stadion noch bleiben, machen nicht § , Sondern "z eines Stadium aus. Dieles Fehlers wegen laben auch Sie bey Ihrer Berechnung den Meridian-Grad nur 270 Chin. Fuß zu groß angenommen, und um 44 Tollen zu viel herausgebracht.
- \*\*\*) P. C. C. Scheint den Fuss, dessen fich P. Thomas zur Mesfung bedient, bey Handen gehabt zu haben, denn er ist Q q 3 kurs

nach altem Röm. Fuls 74886 geom. Schritte\*). Dem zu Folge habe der Kaifer den Chinefischen Fuls so viel

hars vorber von seiner ersten Mission zurückgekommen, und denselben mit dem im Villelpando (Apparatus urbit et templi hierosolymitani. Tomi III Pars II.) abgeseichneten alten Römischen, oder Vespesianischen Fuse verglichen zu haben; dem Villelpander selbst gibt das Verhältnis des Chinesischen Fuses um Römischen nicht au, wenigstass habe ich dusselben irgends sinden konsen.

Wenn aber dem fo ift; fo möchte ich schier wegen der Richtigkeit des von P. C. C. angegebenen Verhältnisses des Chin, Fusses zum Römischen ein Bedenken tragen, weil das beym Abdrucken feucht gewordene Papier beym trocken werden lich ein wenig verziehen kann. Allein ich erinnere mich; ich kann es nur nicht genau fagen, ob in dem Villalpandus felbft, oder in des P. Riccioli Geographia reformata, gelefen zu haben, dass man die Abdrücke des Röm, Fusaes im Villalpandus mit dem im Capitolium aufbewahrten Original felbst verglichen und vollkommen übereinstimmend gefunden habe. Dass ich diess in einem der genannten zwey Bücher gelesen habe, weiss ich gewifa, und glaube daher, daß man das vom P. C.C. angegebene Verhältnifs, und fohin auch das daraus gesogene Refultat, dafs namlich auf den in China gemellenen Meridian - Grad 74886 Rom. Fuls gehen , als gultig annehmen, und der Reduction der durch Mellung gefundenen im Meridian - Grade enthaltenen 351030 Chin. Fuss auf das Franzöfische Mafe zum Grunde legen könne.

\*) Wenn ich demnach mit P. C. C. wirklich annehme, dass der gemössen Meridian Grad 74856 Schritte, oder 374450 alle Röm. Fus enthalte; to kommt es dataus an, das Verhäftnis des alt. Röm. Fuses zum Französichen zu wissen. Da diese von verschiedenen Schriftsellern verschieden angegeben wird; fo glube ich am sicherssan zu Werke viel kürzer machen lasten, dals nun genau 200 Stadien auf einen Meridian-Grad gehen, und der neue Chinessche Fuss zum alten sich verhalte, wie 39 zu 40\*).

au gehen, wenn ich von allen das Mittel nehme. Coffini fett den sten Römifchen Fula 130,6 Parifer Linies; Ricciolita leiner Geogr. refor = 131,6, den ademahl = 1321. In Mem. de l'Acad. d. Sc. de Paris 1757 = 130,9. In Krufe'ne Hamburg, Contorifleo = 1320. Hierum das Mittel genommen gibt 1 sle. Röm. Pula = 131,5 Parifer Linien, Folglich wird der gemellene Metidlan-Grad 56987,859 Franz. Toifen betragen, und von dem von Ihnen nich det nauefken Alplatung berechneren. (Ar.C. Mars St. 98:259) nur um 23,983 Toifen im Uebertchuffe abweichsenin Eine far eine fo weitlantige Mellung wirklich iger nicht betrachtlicher Unterfehied.

Diele Art, die Große des Meridien-Gredes (mittelft des Rom. Fulses ) in Franzölischem Malse auszudrücken helte ich für viel zuverläffiger, als wenn man fich des Verhaltniffes des Chinefischen Pulses zum Französischen unmittelbar bedient; denn, da es vieresley Fulse in China gibt, nämlich den fogensunten Krämerfuls , den mathematischen Fus bey aftronomischen Rechnungen . den Kramer - Fufe, und den der Feldmeffer; fo weife men nicht. welchen von diesen vieren men nehmen folt, als mit welchem P. Thomas gemeffen habe. P. C. C. fagt aber be-Rimmt , dass fich der sum Meffen gebreuchte Fule zum alten Romischen verhalte, wie 15: 16, und last bev der Reduction der 351030 Chin. Fusse auf des Fransösische Mals in Anschung des Chin. Fuses keinen Zweifel mehr übrig, fo dals man fieh nur mehr um das richtige Verhaltnifs des alten Rom. Fulses zum Franzößischen umzufehen braucht.

\*) Es ift demusch des Verhältnis des nenen Chin. Fulses zum Französischen wie 100000 zu 1052942. Das Verhalt

Qq4 11 mils

# LXIII.

Labillardière's Relation du Voyage à la recherche de la Pérouse.

Erst beym Schlusse dieses Hestes erhalten wir Labillardière's Relation du Voyage à la recherche de la Péroufe. Fait par Ordre de l'Affemblée constituante pendant les Années 1791, 1792, et pendant la Ime et 2me année de la Republ, franç, in zwey Octav-Bänden, sammt dem dazu gehörigen Atlas, der aber kein Atlas ist, da er nur eine einzige allgemeine Karte des Indischen, und eines Theils der Sud-See enthält, die übrigen 43 Blätter find Bilder, und Abbildungen naturhistorischer Gegenstände, meistens aus dem Pflanzen - Reiche. Aus diesem Grunde kann ein vollständiger Auszug diefer Reife erft in dem folgenden Hefte gegeben werden. Wir können uns dabey um fo kurzer fassen, als der Gang und die Haupt-Resultate diefer Reife vielen unferer Lefer aus dem zweyten Bande der A. G. E. S. 269-279 noch in einiger Erinnerung feyn werden. So viel wir beym ersten flüchtigen Durchblättern dieles Werkes entdecken können , fo

nifi des alten (eur Grad-Meflang gebrauchten) war, wie ans vorbes gehenden Note thallet, 1000000 tu 1016569. Beg-de Verhältniffe weichen von dem Hallenflein lichen fehr weit b, und ich kann nieüt ernsten, was fär einen Fufs P. Halenflein gebraucht haben mufs. Usberhaupt drückt fich P. Hallenflein nieht deutlich genug zus. Er but gleichanflang von drey Fufs. Arten Meldung, und fegt doch nicht, walcher Arte effish bey feiszen Vergleichung bedient habe.

<sup>(</sup>Bemerkungen des Herausgebers über diese merkwürdige Gradmeisung folgen im künstigen Heste.)

ist diese Reise reichhaltiger an naturhistorischen und vorzüglich an botanischen Entdeckungen, als solchen Nachrichten, welche entweder die Neugierde der Lefer reitzen, oder für den Zweck unserer Zeitschrift paffen. Sie gewährt aus diefer Urlache wemiger Unterhaltung, und wird von bloßen Dilettanten mit geringerer Theilnahme gelesen werden. Indessen fehlt es nicht an eigenen hierher gehörigen Notizen, wie aus unferem Auszuge erhellen wird. Doch millen wir gestehen, dass es uns nicht wenig ausfiel, die auf den beyden Schiffen ausgebrochenen fatalen Irrungen und Uneinigkeiten nur obenhin erwähnt zu sehen. Wo der Grund davon liegen mag, lässt fich schwer bestimmen. Diels muls um fo mehr befremden, da doch Labillardière mit den übrigen Gelehrten bey diesen Unruhen gelitten, und wie aus der oben angeführten Erzählung erhellt, mit diefen gleiche Misshandlungen erfahren hat. La Lande hatte zuerst etwas davon in der Conn. d. t. An. VII. S. 200 bekannt gemacht, allein B, Fleurieu machte ihm Vorwürfe darüber, und das Blatt wurde umgedruckt. Aber warum follte man Wahrheiten nicht bekannt machen, wenn fie zur Belehrung und Warnung für andere dienen können? hatte sie doch Cuvier in seiner Trauer. rede auf Riche, einen bald nach feiner Zurückkunft von dieler Reife verstorbenen Naturforscher, in der Societe philomatique in Paris ausgesprochen, und diese gelehrte Gefellich, hatte diele Rede schon 1798 in ihren Schriften aufgenommen und zum Druck befördert. Vielleicht find wir bey einer genauen Durchlefung dieses Werkes fo glücklich, den eigentlichen Grund zu erforschen.

## LXIV.

# Geographische Ortsbestimmungen

vermischte aftronomische Bemerkungen. Aus mehreren Schreiben des Dr. Triesuecker.

: Wien den29 Febr. 22 März u. 29 Apr. 1800.

Ich habe den Verfuch gewagt, aus der zu Cumana in Süd - Amerika von dem Ob. B. R. v, Humboldt beobachteten Sonnen Finsternis den 28 Octobr. 1799\*), die Länge dieses Orts zu bestimmen, und habe folgendes Resultat erhalten. Der Neumond fiel nach den Burg'schen Monds - Gleichungen auf den 28 Oct, um 5 U 28' 9, 8 m. Z. in Paris, und nach dem beobachteten Ende der Sonnen-Finst, um IU 3' 14", + 3,241 nach Cumaner mittl. Zeit; folglich Cumana von Paris 4St 24' 55, 3 - 3,3241, wo 1 die Verbefferung der Monds Breite bezeichnet, Diese Länge fetzt nebit der Richtigkeit der Beobachtung drey Bedingungen voraus : 1) dass lhre Sonnen-Tafeln, woraus ich den Neumond mit Verminderung der Epoche von 9, 5 und mit Vermehrung des Apogeums von 2' 30" berechnet habe \*\*), mit dem Himmel stimmen, 2) Dass die Burg'schen Monds-Gleichungen um diese Zeit in der Länge fehlerfrey find. 3) Dass die Monds-Breite, 

<sup>\*)</sup> M. C. April-St. 8. 421.

<sup>\*\*)</sup> M. C. Januar - St. S. 68. IV B. A. G. E. S. 481.

Breite, welche auf die Lange von Cumana einen fehr merklichen Einfluß hat, keiner Verbelferung bedürfe. Die zwey ersten fordert der, aus den Tasela geschlossen Neumond, und die dritte, die aus der Beobachtung hergeleitete Zeit der Zusammenkunst, Da Birg' die Breiten - Gleichungen des Mondes 'noch nicht untersucht hat, so musse ich die Breite des Mondes aus Mason's Taseln nehmen \*).

Auch berechnete ich aus Mangel correspondirender Beobachtungen, die den 7 Novbr. 1799 zu Chmana von Himboldt beobachtete Verfinsterung des zweyten Jupiters-Trabanten, Eintritt um 11 U 25' 15, 3 m. Z.; nach De Lambre's Tafeln 15 U 50' 38. 9 m. Z. in Paris, daher Cumana von Paris 4 St 25' 23, 66. Nach dem Chronometer follte diese Länge 48: 26' 41. seyn, wovon das erste Resultat über eine ganze Minute, das zweyte bey 40' abweicht. Ich dächte, man follte indessen die Länge von Cumana aus den beyden berechneten Resultaten im Mittel zu 4 St 25'. 10' annehmen, bis künstige Beobachtungen entscheiden können.

Ich

<sup>&</sup>quot;) Chevalier Ciccolini aus Rom gebürtig, der fich gegen-Wirtig in Paris aufhilt, und fich de gant der Sterakunde ergeben hat, berechnete diefelbe Boebachtung aus den verbesserten Monds: Tafeln. Er fand die Zeit des Neumondes in wahrer Zeit sür Paris 3 U 44 ' 40, '61 aus der Hamboldlichen Beobachtung, in Cumaner Zeit 1U 19' 41, '3 folglich Längen-Unterschied 4 U 24' 59". Nur 4' von Triptnecker's Resultat verschieden. Da der Unterchied der Cheinbaren Breiten beynahe einen halben dab betrigt, so hat der Fahler in der Monds Breite einen eben so Harken Einflus, als jener der Monds-Länge.

Ich bitte folgende Verbesserungen zum IV Bande der A. G.E. S. 366 nachzuholen. Daich bey Leipzig die verbesserte Polhöhe aus meinen ersten Rechnungen überschrieb, hatte ich mich um einen ganzen Grad geirtt. Bey der Bedeckung des « II fand ich auch zu Ofen einen Schreibschler von 10° in der Breiten-Parallaxe. Daher müssen alle Längen verbessert werden.

## Bedeckung des i II den 8 Aug. 1798.

| ٠.      | Zeit d | Länge von<br>Paris |       |      |    |       |   |
|---------|--------|--------------------|-------|------|----|-------|---|
| Ofen    | 15 U   |                    |       | r St |    | 49.   | 0 |
| Danzig  |        | 27                 | 37. 9 | 1    | 5  | 12,   | 1 |
| Leipzig | 15     | 2                  | 38. 0 | 0    | 40 | 12. 8 | ð |

Was ich daselblt über die Beobachtung von Leipzig geäusert hatte, als wenn der Austritt zu spätgesehen, und der Eintritt um eine Minnte geäudert werden sollte, wird hiermit öffentlich zurückgenommen, und beyde Zeitmomente scheinen richtig beobachtet zu seyn. 8, 1,6 muß noch verbessert werden,

Bedeckung des \$\times\$ then 21 Aug. 1798.

Zeit der Zufam.

menkunft
Leipzig 8 U 9' 30, 9 40' 11, "2

Bey Gelegenheit der Sonnen-Finstern, 1787 den 15 Jun. habe ich mich im II Bande der A. G. E. S. 511 gezüusert, das ich aus der Sonnen-Finstern. 1791 den 3 April Länge von Riga gestunden habe, 1 St. 27 30, 5 aus dem Anfange, und 1 St. 27 35, 7 aus dem Ende. Diess wird hiermit widerrusen. Es hat sich ein Irrithum in der Zeit-Gleichung gesunden, dieich aus Versehen vom 1 statt vom 3 April genommen hatte. Und nun finde ich aus beyden Zeitmomenten, die

nur um eine Secunde verschieden sind, Länge von Riga i U 27' 2,"3 beynahe wie aus der Sonness-Finsternis von 1787, nämlich i U 27' 4,"2.

Für Orsowa hatte mir Bogdanich die Bedeckung des 1 m mitgetheilt. \*) Siewurde den 3 lut. 1793 füer in meiner Abweseuheit von Bürg beobachtet 3 12 44 ft 54, \*8 m. Z. Emtritt. Daraus finde ich Cange von Orsowa 1 St. 20 21, \*1 öftl.

Für Ciatza\*\*) erhielt ich aus Bresslau die Bedeckung des Stevus seq. w III den 16 Nov. 1799 Eintritt 10 U 3° 9, ° 9 m. Z. Austritt 11 U 3° 3, ° 5 m. Z. de Ehenfalls zu Bresslau den 25 Novbr. Eintritt des Huisters-Trabanten 12U 34° 20° w. Z. Die Bedeckung gibt mit Längen- Utaterschied zwischen Bresslau und Ciatza (Ciatza) 7° 15, ° 7. Die Verfinsterung des ersten luppiers-Trab. 7° 18, ° 8, Mittel 7° 17, ° 3, und da Bresslau von Paris 3° 50, ° 5; s 6 ist Ciatza von Paris 18 to 6′ 2, ° 8. Die ser bedeckte Stern findet, sich nirgende als bey. Elamsleed, und ich wünsche doch eine genauere Bassimung desselben zu erhalten, wenn Sie mit solche mitteilen können. \*\*\*).

Sie

<sup>\*)</sup> Diese Beobachtung sieht schon in den A. G. E. IV B. S. 277. v. Z.

<sup>\*\*)</sup> Diese Boob. ist zu finden im März St. der M. C. S. 292. v. Z.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefer Stern, Nr. 47 der Zwillinge, ist wirklich feit 1600 von keinem Altronomen beobschete worden. Ich habe ihn in verschiedenen Jahren, und "su verschiedenen Jahren, und "su verschiedenen Jahren und verschiedenen Jahren und verschieden und ver

Sie würden allen Aftronomen gewißs einen wichtigen Dienst erweisen, wenn sie folgende zweiselhaft bestimmte Sterne bey Gelegenheit berichtigen wolten. Ich bezeichne sie mit der Nummer, wie sie in unsern. Ephemeriden vorkommen: 2 · Ceit, 37 · E Cett, 58f V. 49.7 Persei, 80.2 × V. 93 · V. 1017 Leporis. 2X Orionis. 234 = M., 252 A Ophiuch, dupl.

355 u #, 358 I+#\*)

Die

rade Aufft. dieses Sters» zu Anfang 1800 = 104, 44, 28, 22.
Djese Bestlimmung weicht von der Flamfteed isches 3, 3, ab. fo flark war der Irrthum bey diesem Stern. Die Abwichung habe ich aus zwey übereinfimmenden Origiziginal Beobachtungen Bradley's vom Jahr 1754 berechne, und für 1800 gennden = 27, 10, 16, 2. Sie weicht nur 2, 1, 10, 15 flamfteed ab. 7, 2, 2

Alle diese Sterne habe ich vielfältig beobachtet, und ihre geraden Anstitegungen sehr scharf bestimmt; die Abwichungen habe ich aus Bradley's von 10r. Horarby jüngst harausgegebanen Original Beobachtungen berochmet; hipt solgt das aurerläftige Verzeichnis davon:

| Namen des<br>Sterns      | Ger. Aufsteig.<br>für 1800 nach<br>v. Zach |    |       | Abweichung<br>für 1800 nach<br>Bradley |    |         |
|--------------------------|--------------------------------------------|----|-------|----------------------------------------|----|---------|
| 2 i Ceti                 | 2                                          | 18 | 28.94 | 9                                      | 56 | 0.8 S   |
| 2 5 -                    | 34                                         | 23 | 2,77  | 13                                     | 33 | 21,6 N  |
| f×                       | 49                                         | 57 | 39.74 |                                        | 14 | 27,0 N  |
| y Perfei                 | 42                                         | 36 |       |                                        | 42 |         |
| 298                      | 64                                         | 18 | 45.61 | 15                                     | 24 | 51,4 N  |
| 0 Y                      | 78                                         | 54 | 26,32 |                                        | 45 | 7.5 N   |
| γ Leporis<br>1 χ Orionis | 84                                         | 2  | 8,55  | 22                                     | 31 | 21,0 S  |
| 1 y Orionis              | 85                                         | 38 | 16 88 | 20                                     | 13 | 35.5 N  |
| ≠ m                      | 236                                        | 41 | 38,25 | 25                                     | 31 | 4.2 S   |
| A Ophiuch.               | 255                                        | 46 | 23.44 | 26                                     | 16 | 43,3 8  |
| v Aquar.                 | 335                                        | 55 | 52,82 | 21                                     | 43 | 32,6 \$ |
| I + Aquar.               | 339                                        | 16 | 8,40  | 15                                     | 6  | 24,5 S  |

Die Conn. d. tems année X habe ich dieser Tagen erhalten, und danke gehorfamft dafür, auch bitte ich bey Gelegenheit an La Lande meine Danklagung nicht zu vergellen. S. 166 führt er die Verschie. denheit unferer Längen von Porto-Rico an . und glanbt, dass größtentheils meine Parallaxe daran Urfache feyn möge. Ich bin aber der Meinnug, dafs der Unterschied unserer Parallaxen kaum 6 Zeit-Secunden in dieler Länge geben könne. Ferner glaubt er ... ich hätte meine Parallaxe ans Amerikanischen Stern - Bedeckungen bestimmt, welches unrichtig ist. Ich möchte mir wol dergleichen wünschen . ich würde sie aber zu ganz was anderm benutzen. Er fagt, zur Parallaven - Bestimmung könne man keine bestern Beobachtungen wählen, als jene, die in dieser Abficht 1751 und 1752 in beyden Halbkugeln angestellt worden. Und gerade diele Beobachtungen find es. worans ich meine Parallaxe hergeleitet habe. Frevlich darf man fich mit wonigen nicht zufrieden geben. weil manche ziemlich verschiedene Resultate geben: ich nahm aber deren über 60 zu Hülfe. fo viel ich nämlich auffinden konnte. Und aus allen diesen erhielt ich jenes Resultat mit zweyerley Erdgestalten. wovon

In den Wiener Ephem, ist die Deelin, e Ceti um 36° zu groß augleitzt, von 25 Ceti um anderthalb Min. zu klein; Bradley stimmt mit Tob, Mayer. In den altern Bralley-schen Stern-Verzeichnissen ist die Deel. 7 Parsei um eine Mieute zu klein. Die Deel. 17 Orion, ist bey Tob. Mayer aus einem Druck- oder Scherbiebletz um eine Minute zu gering. Deel. v zist durch einen Druckschler um 40 Min. zu klein, und jene von 17 zu bey Tob. Mayer um eine Minute zu große, b. Z.

wovon ich ichon öfters Erwähning gethan habe. Das man bey den Amerikamichen Beobachtungen eine "andere fündliche Bewegung, als bey den Europäischen nehmen mille, such logar eine andere, wenn man aus dem Eintritt, als wenn man aus dem Ausfritt die Zeit der Conjunction fucht; daran habe ich vielleicht eher, als Lande gedacht. Ist denn keine andre Sternbedeckung von Porto-Rico aufzufinden, welche den Ausfpruch thun könnte?\*)

\*) Ueber denselben Gegenstand drückt fieh Pfarr. Wurm in einem Schreiben vom 24 April d. J. folgendermaßen aus. "Was La Lando in der Conn. d. t. an X p. 366 über die geogr. Lange von Porto-Rico, gegen die Triesnecker'i-Sche Berechnung in den A, G. E. I B. S. 66 einwendet, gab mir Veranlassung, eben diele Lange genauer zu unterluchen, da ich zu der Stern-Bedeckung in Portorico am 21 Oct. 1793 eine correspondirende in Neapel zu berechnen hatte. La Lande findet diele Lange 4 St 33' 22". Triesnocker 4 St 33' 58, 6. Ich finde fie 4 St 34' 7, 6." (Diefe Berechnung, welche Wurm en Detail einge-Schickt hat, erscheint kunftig in der M. C.). "Der Unterschied swischen den bevden letzten . und der La Lande'schen Bestimmung kann wol am wenigsten daher rühren, dass bey Berechnung der Conjunctions - Zeit etwa nicht die richtige ftundliche Bewegung des Mondes angewendet worden wire, wie La Lande vermuthen will; die ftundliche Bewegung wurde längft von mir anch von Triesnecker auf die rechte Art bestimmt. Mein Refultat für die Lange von Portorico kommt auch dem Triesnecker ichen noch naher, als es beym ersten Anblick Scheint, wie aus folgenden Bemerkungen erhellen wird. Es kommt nämlich bey Berechnung diefer Länge gar fehr auf die Breiten. Verbesserung an, da der Coefficient der-

felben

Denn jene, worans wie eine fo verfchiedene Länge erhicken, ift aus der Urfagha, für Längen Beftim-THE, als car Halborellar des Mondes war. 6(1 93 felben für Portorico ungemein groß, and von dem Costfla Reienten der Europhileben Beobichtungen felt worfebie oll allen ift. 19 Weineiter nahm als, Miriet ans funt Boffingtio remningen (Epheme Vindott, 1799 p. 337 ) die Breiten Vetund beffering = -- 25, 25 an, wonen, jedoch Berlin und Marin foille gar nicht ftimmen , und fand fo, aus dem Eintritte allein , die Länge 4 St 33' 58, 6. Allein auch mit derleiben Breiten - Verboff. - 9, 95 erhalt mar, nach This. necker, aus dem Austritte dle Conjunction au Portorico .ma 13 U 161 50, 31, mithin und 18, 3 von der Casjunction and fir dein Baufute verfehredened and auf gleiche Ata fin--930 det montant dem Austritte mis Paris die Conjunction um cill 6,"5 fpaser de sie dem Eintritte, fo dels demnachingch Tr. nil. die Länge von Parcorico aus dem Austritte verglichen mit ring dem Parifer Austritte 4 St 34' 22, o berauskommt; das Mittel aus dem Ein - und Austritte nach Tr. gabe 43t 34" 10, 3, welches mit meiner Beltimmung bis auf 2,"9 aufammentrifft. Tr. halt fich bey Beftimmung der Lange ttols aus diefer Stern Refleckung blofs an den Eintrites fallein. 9310Wenn fehon demAustritt am dunkeln Monde, Rande bey sib mehreren Europäischen Boobachtungen delswegen etwas -o - Oueficher feyn mag, weil er gogen Tages Aubruch oder bey Tage gefchah; fo ill diefe nicht der Fall bey der Amerikanischen Beobachtung, wo der Austritt bald Hach Mitternacht einfiel. Nach meinen Berechnungen Rimmen übrigens die beyden Beobachtungen zu Paris (won Moffier y' und zu Portorico vertreillich zulammen . da ans o'a" beyden durcham die nämliche Breiten. Beftimmung vad - 18/34 und oben fo aus dem Ein- und Austritte die 196 mamliche Comiunctions - Zeit auf 2 bis 3 Decimal - Secun. ila! den folgt , demnach auch der Langen - Unterschied mit genuglamer Sicherheit daraus hergeleitet werden kann," v. Z. Won. Corr. 1800. I. B.

mungen außerst gefahrlich, weil zu Posto-Rico beym Ein- und Austritt die scheinbare Breite beynahe si groß, als der Halbmesser des Mondes war. Da anch meine Länge von Cambridge in Amerika angefachten wurde, so war ich benuiht, andere Beobachrungen aufzuschen, and zwey Sonnenfinsterniss zwingen mich, meine worige Länge, welche dadurch bestättiget wird, in Schutz zu nehmen. Ich lasse eben einen Kleinen Ausstatz hierüber für unsere Ephemeriden für 1801 abdrucken.

S.1432 fagt. La Lande, mein berechneter Vorübergang des Mercars 1799 in den Wiener Ephem,
würde mit den Beobachungen gut zugetroffen haben, wenn ich nicht die Parallaxens Wirkung abgezogen hätte, fatt das übehinzugethen werden follte.
Allein, er scheint die abgezogene Größe ganz auf die
Parallaxe zu schieben. Denn S. 15 der Wiener Eph.
1799 besteht jene Größe aus den Störungen der Venus., welche die Zusaumenkunst um 1' 12. 22 Leit
beschleuniget, und aus der Parallaxe, welche den
Eintritt um 26, 5 verspätet. Da nun die erste Größe,
welche abgezogen werden mus, größer ist, als die
zweyte, so muste hier nothwendig, da beyde Größen
zusammen genommen werden, eine Subtraction,
nicht Addition Statt haben.

Nan meß ich Sie mit einem Maune bekannt machen, der Sie gewiß höchst interessien wird. Er mennt sich P. Placidus Heberich Benedictiner-Ordens, ist Professor der Physik in der gefürsteten Abtey bey St. Emmeran zu Regensburg, ehemahls Prof. an der Universität in Ingolstadt in demselben Lehrfache, Ich hatte die Ehre, diesen Herbst ihn persönlich kennen zu lernen, da er nach Wien kam. Es fiel die Rede auf astronom. Beobachtungen, und ich glaubte aufangs, dass er ein blosser Liebhaber der Astronomie ware. Als er fich aber außerte, wie genau man feine Zeit bestimmen musse, um licher zu beobachten, und dass er das verflossene Jahr den Vorübergang des Merours zu Regensburg beobachtet habe, fo drang ich in ihn, mir diese Beobachtung mitzutheilen, wenn er nach Haufe kommen würde, Er hielt sein Versprechen. Er legte noch drey Beobachtungen bey, die er zu Ingolstadt gemacht hatte. Da ich sah, dass sie nicht nur unter einander, sondern auch mit andern Beobachtungen nugemein gut stimmten, so drang ich aufs neue in ihn, mir noch andere, deren er noch mehrere zu heben schien, mitzutheilen. Dies that er, und ich fand in leinen Beobachtungen eine fehr schöne Übereinstimmung. Er schließt feinen Brief, das ihm durch einen glücklichen Zufall des 1736 in Regensburg verftorbenen P. Nicafius Grammatici Handschriften und Correspondenz in die Hände gekommen feyn; wovon er Ihnen das Merkwürdiglie mitzutheilen gedenket. \*)

LXV.

<sup>\*)</sup> Dieß hat Profesior Plac. Heigerich auch wirklich gethag, wofür wir diesem verdienstvollen Gelehrten unteren Dank offentlich erstaten au diesen therefaten Brief den Lefern der M.C. in gegonwirtigem Heste mittheilen. Man wird mit Vergusgen daraus wahrnehmen, wie nan mit einmahl die wahre Linge von Regensburg so genan, als mancher bestellten Sternwarte bekant wird.

### LXV.

# Geographische Ortsbestimmungen in Bayern.

Aus einem Schreiben des Benedictiners und Profefors der Phyfik und Mathematik in der gefürsteten Benedictiner - Abrey St. Emmeran,

Placidus Heinrich.

Regensburg den 1 April 1800. Da in mehrern Heften der A. G. E. und neuerdings in der Mon, Correfp. Marz S. 241 u. f. über die gengraphische Lage von Regensburg Ausserungen ge-Schehen, so habe ich die Ehre, einstweilen folgendes zu berichten. Seit 1781, als mir die Auflicht über das physikalische Cabinet und die kleine Sternwarte des hiefigen Stifts anvertraut wurde, liefs ich mir's angelegen feyn, diefen wichtigen Punct, fo gut ich kounte, zu berichtigen. Ich hatte bereits mehrere gute Beobachtungen beylammen, als ich 1701 im December einen Ruf nach Ingolftadt, als Professor der Naturlehre und Aftronomie erhielt; dadurch wurden meine Bemilhungen unterbrochen, bis 1798, wo ich Ingolfladt wieder verliefs. Jetzt fetze ich diefelbigen fort, freylich nur als Nebenfache. Als ich im verflossenen Herbst Dr. Triesnecker'n in Wien besuchte. und wir über d.efen Punct zu fprechen kamen . munterte mich dieler eben so gefällige , als geschickte Aftronom auf, meine Arbeiten fortzusetzen, und verlangte

langte von mir einige zur Längen Bestimmung Regensburgs dienliche Beobachtungen. Ich wählte aus meinem Tagebuche acht Sternbedeckungen vom Monde, zwey Sopuenfinsternisse, den letzten Durchgang Mercurs, und einige wenige Verfinsterungen der Jupiters Trabanten aus, welche bey wohlgeprüften Gange der Uhr beobachtet worden ! Dr. Trientecker nahm fogleich einige diefer Beobachtungen in Rechnung, und hatte die Güter mir in einem Briefe vom 4 Marz 1800 einstweilen folgende Resultate mitzutheilen. marine ca ici mir coer ant. . . . .

en calse a of a

Längen - Unterfehied zwifchen Regensburg

Aus det Bedeckung des z 6 den 16 Marz 1791 . . . 33 53 51 - - des 2 vom C.id. 14 Mirg 1788 . . . 38 54, 0 1 of oversity remilled a Mittel persons of

Time!

K-17.7°C.

Mit Weglaffung der zwey C Finftern. Mittel . 38 5 5) Das Mehrere wird Dr. Triesuecker nach vollendeter Arbeit berichteu\*) und dann konnen wir die geogr. Lauge von Regensburg fo gut als berichtiget anlehen. Um auch über die Breite dieler Stadt zu entscheiden, fehlet es mir zur Zeit noch an folchen Inftrumenten. welche den nöthigen Grad von Genauigkeit gewähren. Ich habe zwar einen Hadley'schen Spiegel Sexranten, einen beweglichen Quadranten, und einen Winkelmesser bey Handen, alle drey von dem ge-Schickten Mechanicus Brander in Augsburg verfertiget; allein da diele Inftrumente pur einen Paril, Fuls im Radius halten , und eigentlich nur zu geodati-

\* \*) Ift gescheben, und der Auffar erscheint in einem der kanftigen Hefte der M. C. v. Z. chem che . Ha ber ente . . 2.

fchen Messangen bestimmt find, so kann man dabey unmöglich bis auf Seeunden güt siehen. Aus dreyzehn mit obiget Werkzeugen zur Zeit der Sommer-Sonnenwende genommenen Mittags - Sonnenlichen erhalte ich im Mittel 48° 59′ 34″, ein bis auf eine Minnte zuverläßiges: Dabum.

Wenn es in der M. C. S. 244 heifst, Grammatici

habe die Polhöhe von Regensburg mit einem fieben Fuls hohen Guomon genau 49° gefunden, fo kann ich mich nicht genne verwundern, wie Nicalius Grammatici mit einer änserst unvollkommenen Aurichtung der Wahrheit so nahe kommen konnte. Dieser Gnomon existirt noch, und ist weiter nichts als eine eiferne, schwache, an einem hölzernen Fensterkreuze mit vier Nägeln befestigte und durchlöcherte Schiene, welche an einem offenen Klostergange jedes Vorbeygehenden Willkühr unterworfen, so wie das Holz schwinder oder auquillt, veränderlich, jetzt aber mit dem halb verfaulten Fensterkreuze dem Untergange nahe ist. Von der Öffnung in der Schiene kann auf den Fulsboden auf keine Weise ein Perpendikel gefällt, und die Vertical-Höhe nur durch Umwege gefunden werden, Die Grund - Fläche, auf welcher die Mittags - Linie gezogen zu sehen, ift sehr uneben und abgenützt; der Ort felbst kann ganz und gar nicht verfinstert werden.

Grammatici brachte seine letzten vier Lebensjahre in Regensburg zu, wo er auch den 17 September 1736 starb (nicht zu Trient\*)). Von seinen zu Ingol-

<sup>\*)</sup> So hatten wir es in der M. C. S. 241, nach Weidler's Historia Astronomiae P. 600 berichtet, woselbst dieser Irrthum ebenfalle zu berichtigen ist, v. Z.

Ingelftadt gemachten Bedbachtungen fichen einige im Barnaflus, Boiaus, einer Zeitschrift welche 1722 zn. München ihren Anfang nahm, und ungefähr zwapzig Jahre fortdauerte. Seine hinterlassenen Schriften, Beobachtungen ; Correspondenzen u. dergl. wurden nach seinem Tode zerstreuet. Einen Theil davon hatte ich das Glück zu erhalten, und hoffe noch mehrere wenigstens zur Einsicht zu bekommen. Grammatici in Regensburg von allen nöthigen Hülfsmitteln entblößt war, so können seine Beobachtungen von keinem großen Werthe feyn; daher ich fehr begierig bin, welche Refultate die Observationen vom 13 und 22 May 1733 geben werden, da ich zuverläßfig weifs, dals die Sonnen-Finsternis nur durch Betrachtung des Sonnen Bildes in einer verfinsterten Kammer beobachtet wurde \*).

Nun ein Paar Worte über die geogr. Länge von Ingolfladt. Ans drey von mir dort auf dem Obfervatorium des ehemahligen Jefuiten-Gollegtums gemachten Beobachtungen erhielt. Dr. Triemecker folgenden Zeit-Unterfichied zwischen Paris and Ingolfladt; aus

Wodurch fich des Prof. Pickel. Behauptung. A. G. E. Ibs. S. 196 febr febra beflätiget; die Beobachtungs vom letzten Vorübergange des Mercars. aber "(d., G. E. gene in des auch ausgehöhmes, "miller" in gene 1798.

, sq

Aus der Sonnen - Fightern, 1794 den 31 Januar 36' 22," 8

H. 12 Sonnen - Finkern, 1797 den 4 Jint 35' 22, 0

Sonnen - Finkern, 1797 den 4 Jint 35' 26, 38, 0

Out 30 Sonnen - Finkern, 1797 den 4 Jint 36' 26, 37, 272 b

<sup>100</sup> Aber in der Handschrift zu Ingolfiedt (M. C. S. 243) 100 Rowd als in dem Original Briefer des Celfas Rebt doch nundrücklich, dass dies Souven Pinflotifis mit einem 3 1012 ind 5 falsigen Adeskop for ausphälle worden.

1799 August S. 1733 gibt bach Dra Titiomecker's Versil cherung ein felte shweichendes Relultat, nämlich

יין "יינל ומפיום.

Re berbeingen. Gestellt Bern stadt 6 etc.

Leb. 3n Tode 1 etc. Bern stadt 6 etc.

Leb. 4 Chefts 1VXG. and n. 3nd. n. 5nd. n. 5

Bayerischen Maise und Gewichte.

Aus einem Schreibem der Churkische Sohl Legat.
Secrieums Charge d'Alhines am Münchaer Hofe und

Bernen Mille Sixiam Belecke.

Minchen, den 2 Märt 1800.

Ihrem bey Gelegenheit: des Anytelausin schem Werkschems geduserten Wansche zur Folge, habe ich die Ehre, hier ein Meines Schems der Dayerischen Make und Gewichte beyzussigen. Die Unbestimmtheit des Münchwer Schessel liegt in der unregelmäsigen Form des Mattermaßes auf dem Rathhause—eines abgekritzten Regels von Kupfer, von 46 unnathematischen Dimensionen in das er sowie der ganz genauss Abmeslung mit dem Massabete, ab der noch schetern Abetehung mit Wasser Trotz bietet. Sein Inhalt mag zwischen 11296 und 11236 Fr. Dynd. Cab. Zoll, d.i. zwischen 268—268 Münchmer Mals syn. Dagegen kann ich das Bayerische Mutter-Fals, Mals aus dem Rathhause zur Münckien zub. eine des beschen in Euro-

pay fewel in Anfehung feiner Länge (es ift von Eifen hail z Fus zwischen zwey Backen . ) als des genau bestimmten Verhältnisses zum Französischen. empfehlen:) Als ich nach blünchen kam , war mig das von Coffee und den hiefigen Academikern feltgeletzte. Verhältnist i ihr Minch .: 1000 Franz. ganz unhekanntairleh hatte indellen durch die Güte des Inspectors Kölder einen von der in Dresden befindlichen Copie der Toile de l'Academie de Paris, abgezogenen Französischen Fuls, womit ich das hießen Mass verglich, und o Fuss = 32 Zoll 4,15 Fr. Linien, alfo r Fuss = 120,384 Lin, statt der zuvor schon bekannten 129,380 Lin. fand. Die meiften Angaben der übrigen Europäischen Fulsmalse weichen unter einander meistens schon in der ersten, ganz gewils aber in den aweyten Decimalzahl der Linie ab. Hier ist die Abwelchung erst in der dritten Desimalzahl; die vielleicht durch thermometrische Correction ver-Schwinder, il Eine Erinnerung ift jedoch zu beherzigen. Um den Bayerischen Fus genan zu erhalten; muss das ganze Mass von drey Fuss erst copirt und in drey gleiche Theilerichtig eingetheilt werden, weilauf dem Muttermaße ein Fuß einzelu genommen, dem andern nach aller Schärfe nicht vollkommen gleich ift. Mit dieler Verlicht kann in streitigen Fällen, wo es auf genaue Bestimmung irgend eines Längenmalses in Ermangelung eines ächten Franzöhlchen ankommt. das Baverische Mass auf dem Münchner Rathhause als Norm dienen. Das Neu-Franzöhlche Gramme habelich in Tillet fchen Grains ausdrücken zu millen geglaubt, um einer neuch Verwirrung durch Einführung oncuer Grains (dahuits des 50 maret) din unfer ohne-Rrs ge-

Comp

ohnehin Rufserst verworrenes. Tabelken «Wefem vorzubengen. «Ich habe zu melinéus eigenen Gebrauche einen sichern Leitfaden gestünden "die einemer mehr überhand nehmende Divergenz unserer Gewichtstabellen (die Eytelwein (chlen 51 6) mit eingeschlossen) zu corrigiren; allein ehe ich ihn erhafekte, muste ich dem Minotaurus, oder (Allegörie bey Soite) dem leidigen Proteus, "Pheinländischer Fuß genannt, und den ustrafitten Reputationen des durch ganz Deutschland gleich feyn follenden Cöllnischen und Apotheker-Gewichts gewältig zu Leibe geben.

Das ewige Waller-Wägen mit Wir feln ift unter andern eine fehr ergiebige Quelle von falfchen Refultaten in diefem Fache. Ramsden ift, denke ich, ein competenter Richter in Dingen, wo mechanische Vorrichtungen nöthig find: ein Mann, vor welchem in folchen Fällen ein blofs rechnender Gelehrter die Knie beagen muss. Dieser gestehet (Journal de Phyfique de Rozier. Jain 1702), dals es aufserft schwer fev. ein vollkommen richtiges cubisches Gefäls zu machen if offen oder verschlossen, ift vermuthlich gleichgültig) hingegen viel leichter, einen genau beftimmten Cylinder herzustellen. Dennoch bleibt man in Deutschland (nicht so in Frankreich bev den ent-Scheidenden Verfuchen über das absolute Gewicht des Wallers ) immer bev der Würfel Form ; welche nach Ramsden immer unzuverliffig ift, bestimmt sie nach dem ersten besten, kurzen oder langen Rheinländischen False, greift nach dem nächsten schweren oder leichten Cölln. oder Apoth, Gewichte, und reducirt auf Franzöfische Masse and Gewichte mit eben der Zuverficht los, als wenn man diese wirklich vor fich

7.2

gehabt hätte. Daher so mancherley falsche oder wenigstens sehr abweichende Resultate. Diese Tirade trifft keineswegs den geh. Ob. Bau-Rath Extelibeit. welcher gewiss mit vieler Vorsicht zu Werke ging. Seine abweichenden Resultate S. 67 gründen sich auf gewiffe, in andern Schriften vorgefundene irrige Verhältnifs - Zahlen. Es gehört viel Geduld dazn , fich durch das Labyrinth der fub- et obreptive curfirenden Verhältnis-Zahlen hindurchznarbeiten, die fich fast in alle, selbst unter obrigkeitlichem Ansehen commissionaliter angestellten Untersuchungen der Masse und Gewichte einzuschleichen pflegen, wovon ich mehrere Beyfpiele in meinen Collectaneen geprüft habe. Das aqua ter defillata der P. P. Liesganigg und Franz, welches mir anfangs viel Respect eingeflösst hatte. ( Pes cubicus Viennensis aquae purissimae ter destillatae ponderat 56 to Viennenses, Paucton Metrologie p. 840) nimmt ebenfalls einige Seiten darin ein. Beygenauer Prüfung findet man, dass diese Gewichts Ketzerey (pes cubicus = 56 15) fich auf den verfalschten Grund. Text grundet, den ich noch in Vega's logarithmischen Tafeln. Wien 1783 S. 412 antresse, wo Regenwasser: a mahl destill. Wasser = 1000: 991 angegeben . wird. Wer nicht felbit, wie ich, Versuche über das absolute Gewicht des reinen und mehr oder weniger unreinen Wallers, und zwar bey allen in der Praxis vorkommenden Temperaturen angestellt hat, und pur einige neuere Resultate kennt (z. E. Prony Architecture hydraulique p. 59, 295) wird, zumahl wenn er auch einige chemische Kenntpisse besitzt, über diese Verhältnis - Zahlen lächeln müssen, noch mehr aber über die noch immer unter verschiedenen Gestalten

ni ben 110, 200 a un a a a a

in unfern Tabellen fonckenden Pieard - Bouldue - Eifenfelinid and Mufchenbroek fchen Angaben, dass ein Fr. Cub. Zoll Waffer im Winter 3 Grains mehr wiege als im Sommer \*), 'Um diefen Satz wahr zu finden, müßte das Walfer vorsetzlich auf einem warmen Ofen bis zur Temperatur von ungefähr 40. Reaumur, welche doch gewise nicht; felbst in den unerträglich heifaen Sommer - Tagen, Statt findet; gebracht werden, Die Noth und das Bedürfnifs, die Arbeiten der in und ausländischen Physiker aud Chemiker zu meinem Privar Gebrauche anzuweinden, haben mich allmählig auf diefe und andere ähnliche Kleinigkeiten aufmerkfam gemächt, die vielleicht in Ihren Augen bey weiten nicht den nämlichen Werth haben, den ich ihnen hevanlegen oft gezwungen bin. The are view well a " I was you couse me, " " I fillature

Nach

I have wheel Property. four quigo". recommended. The mish meticles are character ") Die Commillare der neuen Franzöulchen Gewichts- und Mafe - Reformen haben nicht nur auf die verschiedenen Temperaturen acht gehabt, fondern das Gewicht des di-Rillirten Waffers lowol in der Luft, als auch im luftleeren Raum bestimmt. Nach ihren Versuchen halt der Cubit - Fale diftilliren Waffere im feftieeren Raum bey einer Temperatur von o' = 70th o One. o Gr. 60 gr. poids de Mere, und in der Luft 69 14 One. 5 Gr. 57 gr. Bey einer Temperatur von 5° = 70th o Ong. 1 Gr. 16.er. im leeren laum, und 69th 14 Onc. 6 Gr. 13 gr. in der Luft. Bey giner Temperatur von 20° wiegt dieler Cubik - Fuls diftillirtes Waffer in freyer Luft 69 12 Ona. 4 Gr. 30.5 er. Der cubische Fule Luft ift nach ibren Angeben = 1 Onc. 3 Gr. 3,000 gr. Der cyfindrifche Fufe Luft = 1 Oud o Gr. 100148,602857gr., bay einer Temperatue von to 2: Des Verhalteileider Luft stem Waffer bey diefer Tamperstun goben fie, wie z zu 810, an. v. Z.

Nach diesem weitläuftigen Geschwätze muss ich Ihre Geduld doch noch mit einem einzigen Resultate meiner Erfahrungen ermuden , um zu zeigen , wie unbenanute Verhaltuifs-Zahlen felbst von Mathematikern aus Unachtsamkeit übel augewendet werden. und was für bedeutende Folgen zuweilen daraus ent-Man follte fichs zum Gesetze machen, die Verhältnis Zahlen nie allein in folgender Gestalt anzugeben, z. E. das Nürnbergische to verhält fich zum Parifer wie 100 zu 95 (eigentlich nach meiner Unterfuchung wie 101 zu 97) weil man leicht aus Voreiligkeit annehmen konnte, dals 100 fb Nurub. = oc Par. 15 wären, da doch die Zahlen umgekehrt werden müffen. Eine folche Übereilung finde ich in Struenfee's Anfangs Gründen der Artillerie, Lieguitz und Leipzig 1788 S. 75 wo gefagt wird: 95 Parifer th machen 100 fb in Nurnberg. Nach diefer Angabe wäre letztes um 3 Loth zu leicht. Eine natürliche Folge davon in der Praxis (bey dem Deutschen Artillerie-Wesen liegt bekauntlich das Nürnb. Gewicht zum Grunde) ware diele: dals eine 6 pfundige Canone nur eine 5 pfündige Kugel fassen könnte, wenn übri-gens der Caliber nach den einmahl festgeletzten Dimensionen im Frangolischen oder reducirten Rheinländischen Masse bestimmt wird.

404 .5 . 2 vaid . 7 Mr. 8 . 7.712.21 20 Genaue

tig, em leffen 1 f ich I Sch C to bod in a mit Water all a like Prove in Stills Br - is better will -

y he made due to il a citiona !! - lag mi la restricte D'e Gra a er seren ou en 18,500, (...... 18

### 616 Monath. Corresp. 1800. FVNIVS ..

Genaue und zwerlässige Bestimmung der Bayerischen.
Masse und Gewichte.

1113 Bayerische Fuss = 1000 Franz. pieds de Roi.

Fuss = 129.38 Franz. Linien.

- Elle = 370,16 Franz. Linien.

Juchart od. Morgen = 40000 Baye-

rif. Quadrat Fuls.

I Bayerifches Kannen-Maß = 43 Bayerif, Decimal-Cubik, Zoll = 53,8923 Franz, Duodec, Cubik, Zoll,

60 Bayerif, Kannen = 1 Eimer.

ro8 — \_ r Scheffel Münchn, Mals

2083 Bayerif. Kannen = 1 Scheffel Korn, Wei-

von 242 } Bayerif, Kann. = 1 Scheffel Hafer à 7 Metz.

 Münchner Pfund Handelsgewicht = 11682 Holländische Asen.

137 Münchner Pf. Handelsgewicht = 157 ehemahl. Parifer Pfund.

1 Cöllnif, Mark in München = 4870 Holland, Afen. 10000 Mètres oder 1 Myriamètre machen ganz genan

= 34263 Bayerische Fuse\*\*).
835

\*) Wenn man nämlich I Scheffel-Mass, um dessen Inhalt zu bestimmen, mit Wasser aufallt. Die Provincial-Städte Bayerns haben verschiedene Scheffel-Masse.

\*\*) Boigel hat bey dieser Reduction den Mètro gleich 443,395 Parifer Linien gesetzt; allein tichtiger ist 443,3959. Die Gramme hat er angesommen = 18,83033 Grains; se ist aber 18,82715. S. M. C. May St. S. 464. p. Z. 835 Millimètres : Bayrifche Elle, 46 Hectares : 135 Bayerif, Incharte od, Tagewerke, 1 Litre : 50.4121 Franz, Cubik Zoll.

449 Litres = 420 Bayerifche Mafse à 60 auf. Eimen 3706 Litres = 100 Münchner Metzen, deren 6 ein Scheffel Korn, und 7 ein Scheffel Hafer.

3715 Litres = 100 Munchner Metzen, wenn 1 Scheffel 2082 Mals ift,

5609 Grammes = 10 Bayerilche Pfund ganz genau. 11 Grammes = 3083 Cöllnische Richtpfennigtheilchen ganz genau \*).

25 France = 29 Vier und zwapzig Kreuzerstücke.

Die Goldmunge wird 25 Francs halten 2 und ware 11 Pl. 36 Kr. wein nicht zugleich auf den veränderichen Wechfel - Cours Rückficht genommen werden müßte.

Berichtigungen und Druckfehler im I B.
der Mon. Corresp.

In dem Auflatzo Nr. II über Elephanten-Gerippe muße einigemish! Formation flatt Bildung geletzt werden. S. 156. 7 Wigsen ft. weigen. S. 223 lettze Z. procas ft. pocul. S. 345 Z. 4 von oben Szens ft. Stern. S. 359 und ft. einigemahl Proveditor und Proveditors und Proveditor un

<sup>\*)</sup> Nach Gayton Morvean (Annales de Chymie Tom. 32 p. 225) wiren es 3091, 17259 Rpfthl. Vergl. M.C. May St. S. 477. v. Z.

INHALT.

| EVII. Einige Nachrichten aber Maine und andere angelin                                                   | - 6   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| nends Linder. Aus Stephanopoli's Voyage en Grèce                                                         | 555   |
| LVIII. Supplement zu der Entdetkungs Gefchichte de                                                       | r     |
| neuen Marquelas - Infels Vom Prof. Seyffer                                                               | 566   |
| LIX. Ueber eine merkwürdige aftronom, Entdeckung de                                                      |       |
| Ober - Amtm. Schröter, und die Bedeckung des Jupi                                                        |       |
| ters im J. 755. Aus zwey Schreiben des D. Others                                                         | 574   |
| IX. Nachrichten von dem Konigr. Ava. Aus Symer's Ac                                                      |       |
| count of an Embally to the Kingdom of Ave                                                                | 578   |
| LXI. Grundrifs von Cuchaven und Ritzebuttel an der                                                       |       |
| Mundung der Elbe. Herausger van J. E. Reinko                                                             |       |
| Suche und Canal - Discretor in Hamburg 1800.)                                                            |       |
| LXII, Nachricht von einer merkwürdigen neu aufgefun<br>denen Chinelischen Grad Messung. Aus einem Schrei | 1 27  |
| ben des Prof, der Phylik und Aftron, Gabr. Knogler                                                       |       |
| LXIII, Labillardière's Relation du Voyage à la recherch                                                  | 589   |
|                                                                                                          |       |
| LXIV. Geographiiche Ortsbestimmungen und vermischte                                                      | 594   |
| aftronom. Bemerkungen. Aus einem Schreiben des D                                                         |       |
| - Triespecker - u                                                                                        | 506   |
| LXV. Geographifche Ortsbestimmungen in Beyern. Au-                                                       |       |
| G. Stheeiben d. Benedict. u. Profi d. Phyfiu. Mathem                                                     |       |
| in di g Atleft. Benedice Abtey St. Emmeran, Placidu                                                      |       |
| Heinrich i. r 1 1 1 ton                                                                                  | 606   |
| LXVI. Beffimmung der Bayerischen Messe und Gewicht                                                       | e: 3  |
| Aus e. Schreib. des Churf. Sachf. Legat, Secret. un                                                      |       |
| Charge d'Affaires am Munchmer Hofe, G. W.S. Ber                                                          | i-    |
| gel 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                               | 610   |
| *                                                                                                        |       |
| Berichtigungen und Druckfehler im I B. der Mon. Cor                                                      | -     |
| refpondens, v                                                                                            | 617   |
| REGISTER über den I B. der Mon. Corresp.                                                                 | 619   |
| , lu , ci                                                                                                | EG I- |

### REGISTER.

Abel Kupferstecher 274 Abensberg, geogr. Lange und

Br. 275 Abory'at (Aboregat) 387 Abounichahé 387 Achelous Fl. 517 Acho von Ceuta 327, 328

Acroceraun. Berge 516 Adams I. 350, 352, 567, 569.

cium liser. aftronomicum 242 Ali Pacha 556, 557

Adige F. 5, 6, 18 Adria 18 Adriatischer Meerbusen .

'Be Schaffenheis dell, in Anschung d. Schiffihrt 4, 5 dellen Alempra 579. 584 fortwahrendes Zurücktreten Alt-Breifach, geogr. Lange u. an d. Kuften 18, 19 Acas (Aous ) FL 516 Aegiala I. 495

Aegilia I. 495 Acevpten, vermischte Nacht. Allino 18

davon 252 f. 259 - 269, 380 Aliffaiten, geogr. Länge u. Br. f. 448 f. Aegyptier, Gebrauch derf. b Schwur 262, 263 verm. Nachrichten v. denf.

264 Acgyptisches Mass u. Gewicht

Ajaccio, geogr. Lange und Br. Amerika 526 Albanien 4 . 555 556

Mon. Corr. 1008 1. B.

alen, geogr. Länge und Br. Albano, geogr. Länge u. Br. alboran I, geogr. Länge u. Br. 330

Alexandrien in Acgypten 8. 388 - 452 geogr. Länge u. Br. 267

algajola, geogr. Länge u. Br.-526

Algier, geogr. Länge u. Br. 330 Alicante, geogr. Lange u. Br. Adelbulner , deffen Commer Ali Mahamed - Khan 135

> Allu ub. e. Reife auf d. Tanir. Nil Arm 264

Almeria, geogr. Lange u. Br. 330

Br. 279 Aliburg, geogr. Länge u. Br. 275

Altenhofen 522

IIO Amexichi 482, 483

Ambabicoi (Amba Bifhoi) Kopt. Klofter 381, 384 Amman's Karte v. Schwaben N1. 25. beurth. 270 - 275, 518

Portugiefisches 34, 35 Spanisches 34, 35

Ame-

Amerikanil, Freystaaten, lang Aranjuez, geogr. Länge u. Br. daf. 163 Amers wevher, geogr. Lange u. Arbon, geogr. Lange u. Br. 111 Br. 275 Ammon's Tempel 298 Anactorium 482

Andamans I. 581 Andréoffy über d. Verfertigung d. Schiefspulvers u. Salpeters Arracin 578 260

Aber d. See Menzaléh 264 nb d. Natron-Thalis. d Flufe Arta 481 ohne Waffer 264, 380 - 301 Afinera I. geogr. Linge at Br. Angoftura 425

Anich, Pet. deff. Karte v. Tyrol 509

Anna Maria, H. 571 Antibes, geogr. Lange u. Br. Aftronomical Observat. made

526 Anti - Paxo I, 470 Anweifung, wie ökonom. und militar. Situations Karten - Aftronomus nafeitur 539 zu zeichnen find, durch 15 Atchein Head 981 pfer-Abdrücke erlaut. ( Von 1. A. Evtelwein ) beurth.

313 . 314 Aplunori 564 Apotheker - Gewicht , Dent-Iches , Ungleichheit dell. an

612 in verschied, Ländern Angft, geogr. Länge u. Br. 111 471 Aquileja 18

Araber, ibre Reisen durch die Avanfaxa 376, 379 Wafte von Aleppo nach Baf. Aveiro, geogr. Lange u. Br. 330 fora 65. 66 Araber, berumstreifende in u. Avully, geogr. Linge und Br. bey Aegypten 255, 256, 382,

385 . 390 . 449 , 451 Arabifche Pferde der Wafte Axo 486, 487

333 - 340

Arau, geogr. Länge u. Br. 110

Argental V. geogr. Linge und Br. 526 Argoftoli 486, 487

Ancona, geogr. Lange und Br. Arimini, geogr. Lange u. Br. 526 Arnis , eine große Ochlenart 32

Arona, geogr. Lango u. Br. 526 Arfinoë 440 Arfinoites Nomos 449

526 Affam 578 Affifi, googr, Lingen, Br. 526

ΔίΙú 35

in the State of Maffachufetts by Prof. Williams cet. 163

von K. Jack gestochene Ku- Atlas général de la Chine pour fervir à la description générale de cet Empire - par Mi

G. Abbé Großer 247 Aofta, geogr. Lange u. Br. 110 Atmofphare, Reinheit derl in Sud Amerika 410 Ebben und Fluthen derf. in

Sad-Amerika 411, 412; 413 verschied. Orten 461; 468, Augsburg, geogr, Lange u. Br.

> Ava, verm. Nachrichten von demfelben 578 - 586

Avlemona 565

110 Aw. geogr. Lange und Br. 275

Azoren, I, 35, 237

Backi-

Bachielione F. s Bacler Dalbe 507 f.

Lange u. Breite 63, 64 Bagoo - Kioup 586

Bahhar - béla - mê oder Fluis ohne Waffer 382, 391, 448-1

Bahhyreh oder Baheire 453 Bahia 35

Bailly 64, 131 Balaguet, geogr. Linge u. Br.

Balfour Fr. 411 Baobab - Baum 415

Barbié's du Bocage Griechischer Atlas 517 Barceliona , geogr. Lange u. Br. 331

Barlingue I. Länge u. Br. 331 Barnfaldi 510

Baftia , geogr. Lange u. Br. 526

Baumann 144 Bantes od. Bautifus Fl. 427 Baux I. 569 Bayer Theoph. Siegfr. Schrif-

ten dell. 246 Beigel , G. W. S. 461 , 515, Birmans 578 f. 610 f.

Belbeis 261 Belin's Description geograph. Blake I. 350. 569 du Golfe de Venise et de la Bligh 504 Morée 564

Bellinzona, geogr. Länge u. Bluff's I. 503 Br. J11 Belftein, geogr. Länge u. Br.

Belvedere in Böhmen 88 Belvedere in Morea 517 Bemerkungen , Freymuthige,

eines Ungars fiber f. Vater- Bogdanich 72, 524, 525 land etc. beurth, 212-223 Beniçouef 266 Bennigheim, geogr. Linge u.

Br, 275

41.11

Bensheim , geogr. Länge u. Br.

Bagdad , Sternwarte dafelbft 62 Berchtoldsgaden , geogr. Br. 273

Gewichte u. Malse daf. 130 f. Berelos oder Bourlos · See 452 Bergamo, geogr. Länge u. Br.

Bern, geogr. Linge u. Br. 111 Bernhardsberg, der große,

geogr. Länge u. Br. 111 d. kleine - III

Bertenbreit, geogr. Lange u. Br. 275 Berthollet ab. d. Farbung d.

Baumwolle u. d. Hanfs 264 üb. d. Natrou 265

üb. d. Henné als Färbestoff 265

dell, eudiometrische Beobachtungen 265 verm. Nachr. von dem L 382.

Bafel, geogr. Lange u. Br. 111 Bellingheim, geogr. Lange u.

Br. 275 Beft in London 188

Bex, geogr. Breite 111 Birk Mariut 449 Birket. al. Déonara od. die Kle-

fter - Seen 385 Birket. il. Kerun 449

Bitzfeld, geogr. Br. 276 Blair in Schottland 71

Blondeau 102, 106

Blumenbach über Prä - Adamitische Thiere 29 f. - Nachrichten v. Hornemann's Afri-

kan. Reife 188f. 297f. Bocca de Dragos, geogr. Linge 406

deff. geograph. Beftimmun gen in Ungarn 202 f. Bologna , geogr. Linge n. Br.

526 ... Bonas Bouadella 579 Brown 566, 573 Bonaparte 70, 78, 456, 459, 549 Browne's Travels in Africa. Bonifacio, geogr. Lange u. Bi. 298 Bonne 130, 185, 186, 406, 407 Bruant üb. d. Angenkrankhei-Boupland 395 Bords 101, 329, 374, 397 dell. Decimal - Siaus - Tafeln 276 74. 75 Borgo 482 Borgonio 509 Bormio , geogr. Lange u. Br. Buchhorn , geogr. Lange u. 111 Borodulin 287 Boscovich's und Le Maire's 276 Karte vom Kirchenstaate 510 Bucintro 450 Bouguer 181, 185, 393 Bourgoing J. Fr. 236 Bouvard, Alex. 550 Bozzolo, geogr. Lange u. Br. Brackenheim, geogr. Lange u. Br. 276 Bradley's Rhomboidal - Netz 120, 121 Bransrode, Höhe deff, 302 Brafilion .35, 23? Braunschweig , geogr. Lange u. Br. 342, 343, 345 Bregenz, geogr. Lingo u. Br. 21 f. 111 Breiten - Grad im Aequator, 276 Größe dell. 181 Brenta F. 5, 6, 9, 15 Brescia, geogr. Lange u. Br. 526 Briffon , Mathurin . Jacques , Réduction d. mesures et poids Bussenberg , googt. Lange u. anciens en mesures et poids nouveaux cet. 476 Buthrotum 480 Brondolo, H. 19, 15, 16 Butrinto 480

Cabo Abscil

Chipiona

- de Cope

- St. Anton

Egypt and Syria 266, 297, ten in Aegypten 262 Bruchfal, geogr. Lange n. Br. Boache 120 Bub-flum 261 Bucali 482 Br. 111 Buchloe, geogr. Linge u. Br. Buenos - Ayres 35 Buffon 333 Burckhardt , deff. Abhandl. üb. d. mittl. Bewegungen der Planeten 70 fib. d. Gebrauch e, vollkomn. Vierecks flatt d. Bradley'ifchen Rhomboidal - Netsea 120 f. 243 . 259 Burg J. T. 301 biograph. u. literar. Nachrichten von demf. 530 - 554Burgtonna, Sandgruben dal. Bürkheim, geogr, Lange u. Br. Burmann in Cölln 78 Busching's Geographie, Plan zu einer neuen Auflage derl. 167, 168 Br. 276

Lings . 331 Cabo de Creux - de Cullera Bajoli (Minorca) - Espichel (Portugal) Br. - Casban (Afrika) - Espartel (Afrika) - Fera ( Majorca ) - Formenton (Maj.)

Cabo

Cabo Finisterre - de tres Forcas (Afrika) - de Gata Ä. - Hone - Machichaco - de la Mola de Mahon - da S. Maria (Portugal) - Matifou (Afrika) - la Nau - Ortogel - de Oropela - de Palos - Prior - de 3 puntas, geogr. Länge - la Roca (Portugal) - Sacratif - Salon - Sr. Sebaftian Ė - de Tenes (Afrika) - Tulcema - Tortosa - Toza - Trafalgar - de la Vela in Sudamerika Caripe, Kloster 418 Br. 331 - St. Vincente (Portugal) Carlobago, geogr. Lange 293 geogr. Länge u. Br. 331 Cabrera I. geogr. Lange u. Br. 331 Caciquiare 424 Cacovuglia 493, 494 Cacovouglis 557 Cadix, geogr. Lange u. Br. 331 Cairo 8, 388 Calvi, geogr. Länge u. Br. 576 Callet 75 Cambridge in Amerika, geogr. Lange 604 Camerino, geogr. Linge u. Br. 526 Camby od. Kangby, Kaifer v. China 590 Campz 227 Camus 375 Canea 491 Canfladt, geogr. L. u. Br. 276 S . 3

Centon, Bevölkerung deff. 304 Cap Capra 486 - Cavalaire, geogr. Linge u. Br. 526 - Ducato 484 - Fiscardo 486 - Matapan 557 Negrais 581 - Spati 564 -, Verdische I. 237 Capaffi P. 160 Capellaris 509 Capraja I. geogr. Lange u. Br. 526 Caprera I. geogr. Länge u. Br. 526 Capuziner Millionen in Sud-Amerika 416, 417, 418 Caracas od. S. Jago de Leon, geogr. Lange u. Br. 424 Cardoune 66 Cariaco Meerb. 423 Caribana 417 Caripe Gebirge 395 Carjaval 392 Villano, geogr. Lange u. Carleton, Osgood 162, 163, 164 Carleruh, geogr. Lange u. Br. 276 Carnot 520 Carrie üb. d. Topographie von Ménouf 263 Certa plana da Cofta da Brasil cet. 150 - reduzida das Coftas de Herpanha 159 - reduzida e reformada das Coftas de Oceano 160 Cartas (Tres ) esféricas , que comprehenden las Islas Antillas, las de S. Domingo, Jamayes , Cuba , Canales viejo y nuevo de Bahama, las costas de todo el Seno Mexicano 408 Carte générale du Théatre de la guerre en Italie et dans les

Alpes

Alpes par Becler Dalbe cet. | Cerigotto I. 405 2me Livrailon. beurth. 507- Cerifier 74 526 Carte phylique et politique de laire, beartheilt 102 - 113 Carteret 506 Carthagena (in Spanies) geogr. Chaffi ion 510 Lange u. Br. 332 - in Südamerika 34 Carthame (Saflor ) als Farbe Chanal, Capit, 566 Hoff 264 Carupano-Gebirge 305 Cafal Maggiore, geogr. Lange Chanlaire 102 Br. 526 Cafella 71, 72 Caspagli 564, 563 Caffani 152 Caffay 578 Caffini I, 116, 151, 152, 154 Callini de Thury , dell. Drey Chiefa, Andr. 510. ecks - Vermelfung Deutschland 271, 272 es faites en Allemagne . Paris 1763 und 1775 273 Caftel Baradello, geogr. Lange Chineliche Grad - Melfung u. Br. 526 Caftel S. Sebaftian, geogr. Lange -- Malee 240, 250 u. Br. 331 Caftellino 509 Caftiglione , geogr. Lange u. Chinfurah am Ganges 46 Br. 526 Castilla d'oro 302 Castillo S. Felipe 327 Caftner , P. Cafp. 589 L. Catharina II 286, 288, 290 Cattaro 556 Caulin P. 394, 408 Carena 510 Cefalonia piccola 484 . Ceiha (Bombax Ceiba) 415 Colfius 116, 119, 375 dell, ungedruckte Original Ciccolini, Chev. 597 Briefe 242 Cephalonia 485-487 Cerefoles , deff. Bemerkungen ab. Aegypten 264 Cerigo 491 - 493. 562 - 565 Clarici 511

Cervia , geogr. Lange u. Br. 526 la Suille par Mentelle et Chan- Cervione, geogr. Lange u. Br. 526 Ceuta , geogr. Lange u. Br. 332 Chamousix, geogr, Länge u. Br. 111 Chanal I. 560 Chanhelig 425, 426 Chardin 130 Charpentier . Coffigny 45, 309 Chaymas - Indier 418 Chiavenna, geogr. Lange u. Br. 111 Chierri 487 durch Chili 35 Chimera 556 dell. Relation de deux Voya China, astronom. Beobachtungen in demf. 245 f. 578 Chinefer 50 248 - 251 . 589 - 594 -- Mauer 247 -- Mercura - Tafeln 246 Chioggia oder Chiozzia H. 9, 10 Chodau oder Kodau 88 Chriffina I. 348 . 352 , 567. 568, 572 Chucasdes 115 Chur, geogr. Länge und Br. 111 Church I. 569, 571 Churraes, Don 407, 408, 409 Ciatza (Czátza) 500 Cigni, Jul. Cael, 500 Civita Vecchia, geogr. Linge u. Br. 526 Clairaut 185, 375, 540

Clouds

Clouet 231, 234 Clufe, le, Fort, geogr. Lange u. Br. 111 Coche I. geogr. Linge 406 Cocollar B. 418

Br. 332 Colmar , geogr: Lange u. Br. Cottaz über d. Farbe des Meers Columbretes, los, I. geogr.

Länge u. Br. 332 vom 26 Decemb. 1799 191 üb. d. Rabn deff. 299 - 301

Commachio, geogr. Linge u. Creta 491 Br. 526 Comptrolers Bay 571 Concordia 18

Cook 566 Corallina Corficana 455 Cordilleren 35, 418, 419.

Corea 51 Corfu 4, 12, 93

Saint-Sauver's Voyage hicet. 355 - 372

Corinth 557 Geograph Lange Cuccivero FL 418 517 Cornaro 19

Coron 557 Correo mercantil de Espanna

y de fus Indias 395 Correspondens, monatliche, Cuxhaven, 587

zur Beforderung der Erd Cydonia 491 u. Himmels - Kunde, Plan Cythers 491, 492, 562 - 565

und Zweck derfelben V, 161 Berichtigungen u. Druckfehler im IB. derf. 617

Corfica 455 Coimbra 238 geogr. Lange u. Corte, geogr. Lange u. Br 527 Corunna 34, 35

> 263 Cox's I. 503

Crema, geogr. Lingen. Br. 527 Comet vom 25 Octob, 1790, 73 Cremons, geogr. Linge u. Br. 527

Crescent L 499 . 500

Crocodilopolis 449 Cronberg, Rud. Coronin Grafen von, Karte d. Graf, Gors u. Gradisca 500

D. Juan de la Cruz Cano Olmedilla Mapa geogr. de America meridional 407. 408

Nachrichten über daff. aus Centra, geogr. Br. 202 - Länge 293, 293, 59 for, litter, et pittoresque Cubilches Gefals, Schwierig-

keit es zu machen 612 Cuervo, Azorische I. 329 Cuilly, geogr. Breite 111.

Cornetto, geogr. Lange u. Br. Cumana, Stadt 392, 414 526 geogr. Lange u. Br. 406. 421, 596, 597

Provinz 392 Curling's I. 503

D.

D'Alembert 540 Dalmatien 4, 7 Della 579 Provinz, über Be-Damiette, wirthschaft. und Ergiebigk. D'Arbois 355, 356, 562

derfelb. 268, 269 Darfur 388
Danger's I. (Gefahrs I.) 503 Darquier's Beobachtungen 74, D'Anville 129,247, 248, 250, 426 75

Danzig, geogr. Linge 308, 309, 598

Dapfheim, geogr. Lange und Br. 276

Dalch.

De Beauchamp, verm Nacht, Descattle über d. Henné als von ihm 260 dellen Nach-67 - aus Ispahan 128 -De Corberon 115 Doefa 585 De Fercourt 115 De Fourmont 428 Dehliz an d. Saale, geogr. Län- Deutschland , Flächen-Inhalt ge u. B 346, 347 dest, auf e. Kugel u. d. abgege u. B 346, 347 De la Cuille 76, 144, 282 De la Condamine 393 De la Hite 151, 154. 244, 547 Deze F. 16 De la Lande 64. 150. 282, 283, Dichtigkeitsmesser 399 319. 320, 540, 601, 602 dellen vermischte Nachricht. 67 78 deff, Venns - Tafeln 68 logarithm. Tafeln 75 deff. große Verdienfte 537 De Lamanon 397, 403, 411, 412 De I ambre 547, 548, 549 Disappointments I. 505 desten Sonnen Tafeln, Fell Dischingen, geogr. Länge u. ler derf. 67 De la Peyroule 51 De la Place 74, 540, 548 Delfino 556 De l'Isle I. Nic. 119 De l'Isle W 129, 130 Defisie de Salle 477 Delmenhorft, geograph. Breite Domo d'Offola, geogr. Lange D. Mailla 247, 248 De Monneron 397
Denon über e. Monument in Donnerberg in Böhmen 87 Ceiro 263, 269
Derrotero de les Coffes de Es- Duchanoy 382 panna en el Mediterraneo, v Dudu, Didus ineptus 32 lu Correspondiente de Afri- Duff's Group 506

Färbestoff 265. richten aus Bagdad 62 - Descripciones de las Islas Pithiulas y Baleares 320 Desgenettes 262 ab. den Gebrauch d. Ools in der Peft 267 De Surville, L. 408 Deutschkopitz 88 platt. Erd-Spharoid berachnet 185 Diemingen, geogr. Linge und Br. 276 vom 1 Nov. und 4 Dec. 1799 Diefsenhofen , geogr. Breite 106,111 Dillingen, geogr. Länge u. Br. Dirichau, geogr. Länge u. Br. 310, 311, 312 Br. 276 Dismam ( Joh. Dismas Floriantichitich ) 508 Diirdyeh 266 Diyech, oder Gize 453 Domaschneff 288, 289 Dominica I. 569, 572 u. Br. 111 Donanweith, geogr. Linge a. Drey Hafen 11 ca - por Don Vicente To- -- Mountains 500, 501 finno de San Miguel. Madrid Durlach geogr. Länge u. Br. 276 Dury 510 de La Caft s de Espanna en Du Sejous 230 el O esno atlantico y de les Duterire's Plan zu e. Zeich-Jelas Azores 6 Ferceras — nungs - Schule 263 Madrid 1789 322 Dweepdes 579

Ebeling 158 L Edrone (Chioggia) 9 Edwards 501, 504 Edwards Br Karte v. West-Indien 407 Egmont's I. 506 Eichstadt, geogr. Länge u. Br. Ekstrom 113 Elbar 396 El- Baramous , Koptif. Klofter Elbing, geogr. Länge u. Br. 309, 311 Elephanten-Gerippe bey Burg- Erde, locale Unregelmäseigkeit tonna 21 - 34 Elephas americanus 30 El Khangah 261 Ellwargen, geogr. Lange und Ettlingen, geogr. Lange u. Br. Br. 276 El Mardie 261 El-Matharych 261 El Menyéh 261 Elouah 266 El Ouobbéh 261 Emden, geogr. Breite 227 Encyclopedie methodique, Lieferung derf. 192 von Ende 144, 340 f.

Englische Gesandtschaft, Aufpahm derl in Pegu 583 Enow, Bedeutung dell. 502. 503

Ephemeriden , Allg. Geogt. IV B. Verbefferungen demielb. 193

E.d. Spharoid, abgeplatt. nothwendige Rücklicht darauf bey Berechnung d. Flächen-Inhalts d. Lander 185, 186 Erd - Zonen, elliptische, For-meln für d. Flächen - Inhalt derf. 181 f.

ihrer Gestalt 377 Etthal, geogr. Länge und Br.

276 Etzine, Fl. 427

Euler de repraesentatione superficiei sphaericae super plano 187 Euler an Berlin 282, 283, 286,

- in St. Petersburg 283, 286 Eytelwein J. A. 314

Faden W. 329 Faenza, geogr. Linge und Br. Fairm (Fium) 449, 453 Falfter I. 170 Fano, geogr. Lange und Br. 527 Farewell I. 504 Farguhar I. 411 Fatoo - e. tee I. 350, 351, 567, Peuillée P. 396 569 Federal I. 352, 569, 572 Feeje I. 503, 504 Feer 106, 112, 174, 175, 271, Figueiras, geogt, Lange und 272

Feldkirch, geogr. Lange u. Br. III Fermo, geogr. Lange und Br. Ferrera, geogr. Lange und Br. 527

Ferrol, geogr. Linge und Br. 332 geogr. Lange 405 Fessan . Karavane , Weg derf.

297, 298, 299 Fidalgo 408, 409 Br. 332

8 . 5

Firenze S. Florenz Firner (Gleticher) 523 Fischer Chr. A. 34, 394 Fiume, geogr. Lange u. Re 294, 295, 527 Fix millner 230 Flachen - Inhalt d. Länder, üb. Franklin I. 350, 369 169 - 188 Flaugergues 75 füdl. Himmel 410, 411 Florenz, geogr. Lange 513, Frascatoro 20. Florenza 517 Flores, Azorifche I. 329 Floriantschitich , Joh. Dism. deff. Karte von Krain 508 Fleurieu 328 Flus ohne Wasser f, Bahhar-Frieul 7 bélà • mê Fontarabie, geogr. Linge und Br. 332 Forfait's Nachrichten über Ve- Fritich J. H. 195 f. nedig 1 f. 91 f. deffen Atlante Formaleoni, Forster, Vater u. Sohn 503 Fort Louis, geogr. Lange u. Br. 276 Fortia 70 Fossa Clodis od. Lilistens 10

Folletts 16 Fourier über d. Aegypt, Oafig 265 - 267 Verm, Nachr. you demf. 382 Frankenthal, geogr. Lange u. Br. 276 Borechnung derl. 165, 166, Franzölische Inschrift in Lappland 115 . Marine 101 --Flecken, fchwarzdunkle, am Franzöniches, neues, Mais. u. Mans - Syftem 474, 475, 476 Freemann I. 353, 569 Freres, les deux, I. 569 Frejus, geogr. Linge und Br. 537 Freylingen, geogr. Linge und Br. 276 Friedberg , (in Bayern) geogr. Lange u. Br. 276 Frisi 145 Fryloyta (Friloite) geograph. Breite 226 Veneto maritimo e terreftre Fuentes, Fort, geogr. Lange u, Br. 527 Formazza, geogr. Länge u. Br. Fuellen, geogr. Länge u. Br. Fuligno, geogr. Linge u. Br. 52 Fumiquiri B. 418

G.

Fufina Canal 15

Gambier's-I. 501 Genua, geogr. Lange 514 eogr. Linge n. Br. 527 Gaubil P. 250 Gebersweiler, geoge. Lange u. Gooffroy uber die Flugel des Strauls - Voges 262 Br. 276 Gebweiler, geogr. Länge u Geographie, al em. e. Arabi-Sches Manufcript 269 Br. 276 Geislingen, geogr. Linge u. Br. Genf, geogr. Lange u. Br. 111 Don Georg 154, 153, 156 Gélabs - Neger 388 Gormersheim, geogr. Lange u. Gengenbach, geogr. Linge u. Br. 276 Giaffer - Khan 134, 135 Br. 276

Gibraltar , Spitze v. Europa, Tab, lunar, ex theoris et geogr. Länge u. Br. 332 menfuris J. Newtoni etc. 241 Giengen, geogr. Lange u. Br. de Ratione corrigendi typos mapparumque geogr. Giefolo H. 12 conftructiones etc. 242 Gilii, Philip Salvator 393, Grandjean de Fouchy 144, 394 . 418 243 Gillet's L. 505 Graffe, geogr. Linge u. Br. Girard üb. d. Bewirthschaft. u. 527 Ergiebigkeit d, Prov. Da-Grateloup, deff. achromat. Obmiette 268 jectiv Glafer 71 Glarnisch, B. geogr. Lange u. Gratz, geogr. Lange u. Br. 522 Greenwicher Sternwarte 553 Br. 111 Gletfoher, verschied, Namen Griechen in Albanien 555, 556 derf. 523 Grimaldi 392 Gmund, geogr. Lange u. Br. Grifchow (in St. Petersburg) 276 284, 285 Godin 243, 393 Groignaid 101 Goggingen, geogr. Breite 276 Groningen , geogr. Lange u. Gold - Infel 488 Br. 276 Gonzalez I. 416 Grofsenhotward, geogr. Linge Gooch 568 u. Br. 275 Göppingen , geogr. Länge u. Grotzingen , geogr. Länge u. Br. 276 Br. 276 Gorgona I, geogr, Länge u. Br. Grünenitein, geogr, Länge u. Br. 111 527 Coffengran 88 Graningen, geogr. Br. 111 Gotthard B. geogr. Lange u. Guacharo Hohle 418 Br. 111 Guaigueries - Indier 423 , - Strafee nach Italien über Guanaguana B. 418 Guanches 396 denf. 10% Grad - Mellung in Lappland Guarannos . Indier 418 113, 114, 116, 139 - 143, Guaffalls, geogr, Lange u. Br. 372 - 380 527 neuefte Franzöf. über d. Ge- Guayra 424 brauch derl. bey geogr. Un- Gundelfing ..., geogr. Lange u. terfuchung. 435 - 447 Br. 276 in China 248 - 251, 589 - Gunzburg, geogr. Linge u. Br. 594 276 Graham 243 Gurk 522

### H.

Grammatici P. Nieaf. 149. Guttaring 522

Hadow's I. 503 Hagenau, geogr. Länge n. Br. 277 277 Haller, Jefuit 393

Hallerflein, Aug. 245, 249, 250, dalufia, Provincias de Cumang. Guaiana v Vertientes del 591,594 Rio Orinoco por el M. R. P. Halley 540 Caulin 394 Hancok 1. 353 , 569 Handschriften , oriental, von Hoang - ho, Fl. 427 Bonaparte aus Aegypten mit- Hobert's und Ideler's Decimalgebracht 78 - 84 Sinus-Tafeln 75 Hannover, geogr. Lange u Br. Hochepreisenberg, geogr. Lange ned Br. 27 Hochstädt, geogr. Länge u. Br. Harding 301 von Harrach, C. Graf 464 Hasler, dessen trigonom, Ver- Hochvogel, geogr. Länge und Br. 277 Hoheneisen, geogr. Länge u. messung in d. Schweiz 271, Haffelquift 392 Br. 277 Hollander in Japan 53, 54, 55. Hatagbé 387 Havana 34 Hollandisches Troys-Gewicht Heberden I). 396 462 . 465 f. Hegewisch 168 Heidelberg, geogr. Lange u. Holmquift 144 Holzberg in Thuringen 23 Br. 277 Heilbronn, googr. Länge und Hood's I. 501, 569 Hornemann's Afrikanif. Reife Br. 277 Heinrich, P. Placid. 604, 605 188-191, 297-299 deff. geogr. Ortsbestimmung. Horner D., 106 Horrilankero 606 - 610 Hortsmann, Nic. 393 Heitersheim, geogr. Breite 277 Helix ftagnatis Lin. 23 Hörnli-Berg 108 Helminthochorton 455, 458 Huitaperi 379 Henné, als Färbestoff 265 von Humboldt , Alex. ab. deff. eudiometrif. Reobacht, 265 Hergeft, I. 569 deffen Nachrichten aus Sud-Lieut. 567 f. von Hermelin's Karten v. Finn-Amerika 302 - 425 Humbrechtswiese in Böhmen Hernandez, Don Manuel 396. Hunter, Capit. 506 Heyden 314 Hife, Heinr. 244
Hiftoria corographica natural Hyeres, geogr. Lange und Br. Hattenberg 522 y Evangelica de la nueva An. 527

I.

Jäck K. 313, 314 Jacquin 468 Janunna 556 Japan, verm. Nachrichten darüber 45 – 61, Jeffarfon I. 350, 569, 571

Jefuiten, Vertreibung derf. ans d. Span. Amerika 394 Jefuiten - Miflionare, Portugiefische in Japan 51. 52 Ignaz P. in Merdin 137. 138

Immen-

Br. 277 Imola, geogr. Lange und Br. Ispahan, geogr. Lange u. Br.

Imit, geogr. Lange u. Br. 27 Ingolftadi; geogr. Lange u. Br.

249, 250

Insbruck, (Inspruck) geogr. Lange u. Br. 277, 519

Johnstone W. 398 Jordani Planisphaerium 76 Joubert, Lalande's Lobichrift auf denfelben 70

Irawaddy F. 580 Isles de la Révolution 566

Isny., geogr. Lange u. 277

Immenstadt, geogr. Linge u Isola bella, geogr. Linge u. Br. 527

> 120 Gewicht dal. 132 Buchladen 135

277' geogr. Lange 609 Iffrien 4, 7 Ingolftadt , Sternwarte dal Italien , Langen u. Breitenbeftim. in deml. 526 - 528

Ingraham 348, 350, 352, 566, Italiena Kufte am Adriat, M. 4 Flaffe, die fich in d. Venet. Meerb. ergielsen 5. 6

Ithaca I. 484 Juckasjärfwi 115 Jupiter , dessen Wirkung auf

die Venus 70 Jupiters - Trabanten-Verfinfter, Worth derf. für Längen Bo-

fimmungen 324, 421 Br. Jura B. 107 Ivica, geogr. Lange u. Br. 332

K,

Kahlberg 309 , 310 Kaiecka, einer Pfirfich ahnl. Frucht 353

Kaifersheim, geogr. Länge u. Br. 277 Kakamavara 379 Kalbe, die, Höhe derf. 302

Kalm 392 . Kamigli 55 Kampfer 46

Kan - ticheu 426 Karten:

Schwedische See-Karten 36-45 K. der I. St. Croix 44 K. von Beauchamp's Reife Route von Alexandrette bis Bagdad 62, 63 K. von Rizmen 84f. K. von der Schweiz 102f. K. von Finnland 116. Portugielische K. 159 f. Amerikanische K. 161f. K. des Rhein Thals 175, 176 K. von Pennfylvanien 176 f. K. von Moen , Falter u. Las-

land 179 K. von China 247. 248 , 428 K. von Kelifor-nien 248 K. von Schaben 270 f. K. von Preußen 314 Spanischer See Atlas 319 f. K. d. Portugiel. Kuften 321, 328 K. d. Azorifch. Kuften 321 , 328 K. d. Afrikan, Kafte v. C. Espartel bis C. Verde 329 K. der Bay von Gibraltar 329 K. vom Thale d. Natron-Seen 381 K. vom Atlant. Meere 406. 407 K. v. Westindien 407, 408 K. v. Südamerika 407, 408 K. vom Kriegsschauplatz in Italien und den Alpen 507 f. K. von Steyer-mark und von Krain 508 Oestreichischer Kunft. u. Producten Atlas 508 K. von Tyrol 509 Atlante Veneto 509 K. von Görz u. Gradisca 500 K. von Piemont 509 K. von Ferrara 510

Kho- kho- nor 427

K. vom Kirchenftaate 510 Kindermaun's K. Karte von K. von Genua 510 K. von Steyermark 508 Mailand 511 K. der Vene Kin-tichen oder Gold-Stadt: tian. Bestraungen auf d. Grie-chif. Inseln und Kusten 515 f. K.v. Amerika 568 Grandrifs Kirchheim , geogr. Linge u. v. Cuxhaven u. Ritzebüttel / Br. 277 587. 588 K. v. Helgoland Kittis 142 587, 580 und der Mündung d. Elbe Kittisvars 376, 379 Klaproth Jul. über d. Lage d. upentbehr-Stadt Sera d. Ptolemacus Karten - Critiken , lich zur Berichtigung d. 425 f. Kletschenberg in Böhmen 37 Geographie 160, 161 Klint, Brik 41 Karten - Lecture 520, 521 Karten - Zeichnen , was dazu - Guitav 43 Klofter Holzen, geogr. Linge erforderlich 520 u. Br. 27 Karungi - See 380 Klugel, deil Kugel-Zonen 181. Kasbin, geogr. Breite 128 Länge 129 Kaspifches Meer, 129 182, 183 Knittlingen , geogr. Lange u. Kattengrun 88 Br. 277
Kaufbeuren, geogr. Länge u. Knogler, Gabr. 241 f. 589 f. Knox, I. 353, 569 Br. 277 Karavana von Terranéh 387, Koch 60 Kola am Eismeere 287 388 Kölpin, Alex. Bornh. 393 Keen - duemy F. 578 Kehl, geogr. Lange u. Breite Königsberg , Meridian Differenz v. Ingolftadt 243 von Kempen , Blum Freyh. geogr. Lange 307-300 deff. Oeftreich. Kunft . u. Kopan, eine Japan. Munse 56 Koptische Klöfter in Aegypton Producten - Atlas 508 Kempten, geogr. Lange u. Br. 381, 382, 384, 448 Kotelnikoff 286 Kramp Analyse des Refractions Kengis 376, 380

## L.

Kildain I. im Eismoeere 287 Kuang yu tu ki 428

aftronom, et terreftres 300

Labillardière's Relation du Vo-|La Grange 70, 540, 548 yage à la recherche de la Pé-La Gicee ancienne et moderne, Toufe 594 . 595 Lacha B. 517 ou Garte générale des Tales et Fortereffes ci-devant Vénie Ladenburg, geogr. Linge und tiennes cet. 515 f. Lambert 575 Br. 277 La Fiumara 488 Lambert's - 1. 503 Lancerotte 308 Lägerberg 107

Lagmat (Lahmas) 387 Lander - Entdecker, Nordame-Lagos, geogr. Large u. B. 332

tikan,

rikan. Beytrag z. Geschichte Lichtenau, geogr. Lange und derf. 348 - 354 Br. 277 Landberg , googr. Lange u. Br. Lichtenberg (in Götting.) 225. Libyscher Flugfand 448, 452-Landshut, geogr. Lange u. Br. 454 Lidos der Venetian. Lagunen Landeck, geogr. Lange u. Br. Lángara, Don Juan de 330 Langdon I. 353, 354, 569 Langeneu, geogr. Lange u. Br. Lilienthal, geogr. Lange 73 Langles 78, 79 Lan - tichen 427, 428 Lappland 115, 139, 142, 143 Lindan, geogr. Lange v. Br. 111 Laugingen, geogr. Lange und Lindquift J. H. Methodus, ex Br. 277 Laufanne, geogr. Lange und Br. 111 Lauterburg, geogr. Lange und Lioné 392, 393 Br. 277 La Vallona 536 von Lecoq 214 f. 343 , 345 Leer, geogr. Breite 226 Le François, dellen Sternverzeichui's 191 Legendre 548 Leipheim, geogr. Länge u. Br. Livorno, geogr. Breite 514 Leipzig, geogr. Lange 598 Lemithochorton 455 Le Monnier 144, 375 Le Noir 373 Lenoir du Roule 266 Leonberg, geogr. Länge und Br. 277 Lepanto 95 Lepechin 289 Leucadia 483 Leucas 482 Leucate V. 484 Le Vavaffeur üb. Verbefferung des Eisena u. Stahla 265 Level I. 569, 571

9 16 17 Liesganig 467, 521, 522. deff. Diment, graduum merid, Vienn et Hungar. 515 Lima geographia historica 238 Limofin 339, 340 /4 Lincoln I. 350, 569, 571 oblervatis stellarum a Luna occultation, inveniendi differentias meridianor, cet. 119 von Lipszky 205 Lirelli 509 Liffabon 35, 238 geogr. Lange u. Br. 232 Littorale di Cavallino 10, 11, 12, 15 Livenza F. 5, 16

geogr. Lange u. Br. 527 Lixura 486 Lodi ., geogr. Lange u. Br. 527 Loeffling, Pet. 392, 393, 424 London, Bevolkerung deff. 304 Loretto, geograph. Breite 514 Lange u. Br. 527 Los Munios, geogr. Länge und Br. 332

Louisburg, geogr, Lange und Br. 277 von Lövvenörn 36 Luft, verschiedene Beschaffen-

heit derf. 398 f. Lugano, geogr. Länge und Br. 111, 527

M.

Maalstein, der hohe, Höhe dell Macerata, geogr. Länge u. Br. 527 302 Mag

Mac . Laurin 185 Madrid, über die geogr. I änge Varcel 263, 269 geogr. Länge n. Br. 332 Magnetische Bennachtungen A von Humboldt'sRefultate aus Marelius, Nils 375 denf. 423 Magnet - Nadel, Abweich und Maria Therefia 462 Naigung der L in Perfien 120. in Alexandrien in Aegypton 267 Amerika 402, 403 in Ferrol, Medina del Campo Marienego F. 4. 16 und in Marfeille 404 bey einem Erdbeben in Cu-Martaban 578, 579 mana 422 Mailand geogr Länge u. Br. 527 Maina 493, 495, 557 - 562 Mainotten 493 - 495, 558 -562 - - in Corfica 455 Maitland's I. (Isle of Direction ) 503 Malaga, geogr. Länge u. Br Malamocco H. 10, 11, 12. 16, 91, 92 Mallet in Upfal 140 Maloin I. 380 Malta 485 geogr. Länge und Br. 527 Manfredt, Euftach. 119 Mannheim, geogr Lange und Br. 277, 278 Manometer des D. Kramp 309 Mantua geogr. Lange u. Bi, 527 Osgood Carleton 162 Maracaybo See 392

Maraldi 76.

Marburg (in Stevermanning of the Stevermanning of t ( in Stevermark ) dell. 146 - 158, 228 - 235 Warchand, Capit. 566. 567. Vlatchand I 569 Marea (Mariut) 449 Mareous Lacus 440 Vlarienburg, geogr. Linge u. Br. 310, 311 Marinoni 243 Marokanilch Spanischer Trac-- Neigung derf. auf tat von 1799 431, 432 dem Ocean und in Sad-Marquelas Inf. neue 348 f. 566 f. Marftrand 41, 42 Vlartins I. 569, 571, 572 Martinach , geogr. Lange u. Br. 111 Mariouth (Mariut) 439 Maffachusetts I. 352, 569 Male . u. Gewichte . Binrichtung in d. Oestreich. Steaten 465 f. Mais - und Gewichts · Vergleichung Franzöl. 460 - 477 Malse, Chinefilche 593. 594 -- u. Gowichte , Bayer'ifche, Bestimmung derf. 610-617 - u. Gewichte in Mesopotamien n. Perfien 130, 131, 132, 136, 137 in Aegypten 268 - u. G wichte verschied. Länder mit d. Franzöl, verglichen 470 f. Map of the Common Wealth Welle I. 569
of Maffachuletts — by Ob- Manpertus 113, 116, 139, good Carleton 161, 162 4 185, 317, 375 L. - of the Diffrict of Maine by Mayer . Chr. deff. trigonom. Vermellungen 271 Schriften, diese Messungen betref-

fend 273

Marbach, geogr. Linge u. Br. 278 -- J. R. 105

Mayer .

604

Mayer, Joh. Toh. 171, 185 zeichnis 60 dest. Monds-Tafeta 540f 374. 540 Mechain 129, 130, 150, 156,

191, 548

mung derf. 558 Meer, Temperatur und fpeci-

fische Schwere dest. 401 Mecres - Lange, Problem derf. fo gut als vollkommen auf-

gelüft 551 Meileu , Bohmifche u. Oeftreich. Große derfelb. 86, 87 Miamma 578 von Meis auf Teuffen 184

Meifener B. Höhe deil, 302, 303

Melanderhielm üb, die nord Gradmeffung 139 f. 372 f. Meinmingen, geogr. Lange u.

B1. 278 Memoires far l'Égypte publiés

annees VI et VII 259 - 269 Memoirs of the American Academy of Arts et Sciences

163 Mendanna 566, 572

Mendoca, Marquis von Canete

Mendoza 42 Ménouf 263, 451

Menich, armlofer, der fich mit d. Fussen ankleidet u. dgl. 416

Mentelle tob deffen Corte du Golfe d. Mexique et des Isles Antilles 407

Menzaleh - See 452 Meolo F. 16

Mequinez 431 Mercur, Beobachtung e, Rings Monds . Tafeln 540 um denf. 144 deff, Axen-Monembafia 557

Umdrehung, Atmosphäre u. Monge 78 Körperbau 574. 575 dellen Monge, Gasp. über die Kint-Vorübergang vor der Sonne mung (Mirage) 262 d. 7 May 1799 in Celle d. Mofes Brunnen 269

Mon, Corr. 1800 I B1

neckers's Berechnung dell. Morercuri 393 Vieffier 73, 191 Vieltre 16, 18

beobacht. 340, 341 Tries-

Mediceifche Familie, Abstam- Methode bey d. Aufnehme d. Spanischen See-Atlasses 322-328

Metre , Inhalt mach Parif, Linien 616

Vietzburg 534 Viexico 35 Mezzoro 6, 517

Middleton's L. 503 Mieferen B. geogr. Linge u.

Br. 111 Milanovich. 511

Milbiller 251 Miller (Müller) 508

Mindelheim, geogr. Lange u. Br. 278

pondant les campagnes du Minden, geogr. Lange n. Br. Général Bonaparte dans les 225 Mirtaffi 482

Willions - Anftalt auf d. Gefelle lchafts - u. Freundighafts-inf. 497, 498 Modon 557

Moeris - See 449, 450 Mond, Einflus deff. auf die

Atmosphäse 413 Monds Diftanzen , Worth derf. für Längen - Bestimmungen 324

Monds - Finfternifs d. 18 Mars 1783 in Bagdad boob. 63 d. 23 Nov. 755 n. Chr. G.

575. 576. 577 Monds Gleichungen 545 Monds - Lauf , Theorie della

540 f.

T: Mon. Mongin 77 Mongoley 247 Montagne Maudite, geogr. Lange Morozzo, Graf 509 u. Br. 111 Montenegriner 556 Monte Rofa, geogr. Lange u. Br. 112 -- Rotondo, geogr. Linge u. Montevideo 35 Monti della Chimera 517 Montin 392 Montjouy, Fort, Linge und Br. 531 Montferrat, Klofter u. Kapelle, geogr. Linge u. Br. 332 Monza, geogr. Lange u. Breite 527 Morea 5 Moreau de St. Mery 46 Morozini 19 Moroszi Raggionamento istori- Muriuk 190

co dello flato antico e moderno del fiume Arno 500 Giuleppe Analifi Montalto, geogr. Lange u. Br. Carta geogr. del Patrimonio di S. Pietro cet. 510. Mont-Blanc, geogr. Lauge u. Mörich, geogr. Lange u. Br. 278 Monte - Chrifto , geogr. Linge Mortori I. geogr. Linge u. Br. 527 --- Lauro, geogr. Länge u. Br. Morviedro, geogr. Länge und Br. 332 Mosburg , geogr. Länge und Br. 278 Moles - Brunnen in Aegypten 260 Mulheim am Rhein, geograph. Länge und Br. 278 Mühlwenzel 306 Müller (in Schwelm) 225, 226 Müller's Vorschriften zur militer. Plan - Zeichnung 313 München, geogr. Lange u. Br. 278. 518 Munzig, geogr. Lange u. Br, 346 Murdoch 185

## N.

Murphy 236

Nachrichten vom Lande Guia Neapel, geogr. Lange 71, 72 na, dem Otonoco-Flus und geogr. Lange u. Br. 527 den dortigen Wilden . . . . Neckars - Ulm , geogr. Lange und Br. 278 Nangafaki in Japan 53, 54, 55 Nectoux's Anstalt z. Ackerban-Kunft 263 Napion, Cheval, 509 Neocastron 567 Napoli di Romania 557 Neper's logarithm. Tafeln 246 Narcondam I. 581 Narwal, Monodon monoceros Neresheim, geogr. Lange und Br. 278 Nericos 482 Natron - Handel 389, 390 Nertschinsk 284 -- Seen 380 - 391, 449, Neffelwang, geogr. Linge u. 450 Naumburg . geogt, Breite und Br. 278 Neu-Andalufien 392 Linge 347 Nath

Neunforn, geogr. Br. 112 Neu-Seeland 581 Newton 71, 540 Nicobar - I. 581

Nicopolia 481 Nieder - und Ober - Sächfisch. Kreis, Längen - iu. Breitenbestimm, in dens. 340

347 Niemann 168 Niemis 370

Niemivara 379

382, 450, 451 fis. VIB. 118, 119 Schlamm, chemische Be Novara, geogi. Länge u. Br. ftandtheile deff. 267, 268

-. Thal 383 Nipfberg, geogr. Lange u. Br.

Nizza, geogr. Lange u. Br. 527 Nocera , geogr. Lange u. Br. Nurnberger Mark . u. Silber-527 Noel Observationes mathem. Nartingen , geogr. Linge u.

et phys. in India et China factae 249

Neuburg , geogr. Lange u. Br. Nooheewa I. 348, 349, 350, 352, 354, 567, 569, 572,

von Nordenanker 40

Nördlingen , geogr. Lange u. Br. ,278 Nordmark, Zach, Tentamen

feriei apte converg. in folutione problem. Kepleri 119. Normann 167

Norry Ch. 252f 262 Nouet's aftron, Beobacht. geogr. Bestimmung v. Ale-

xandrien 267 Nil-Lauf, chemahliger 381, Nova Acta Reg. Boc. Upfalen-

527

Novellara, geogr. Länge u. Br. 527 Novocomo, geogr. Länge u.

Br. 527

Br. 278

Oafis in Aegypten 265-267,297 Ohitatoah I. 569 Oberdorf, geogr. Länge und Ohittahoo I. 567, 568, 569 Br. 278 Oberfidorf, geogr. Länge u. Olbera D. 299, 300, 574

Br. 278 Objectiv - Glafer, achromatif. Onateaya I 569, 572

mengekittet 71

Sinarum factae etc. ed. Hell 245, 248 Ochienhausen , geogr. Linge und Br. 278

Ochtensky 287 Ocherdes Fl. 427 Ofen, geogr. Lange 598 Oheitahu I. 567

Ohevahooa I. 569, 572

Olan-muren Fl. 427

mit Juwelier-Maftix zulam. Onza I. geogr. Lange u. Br. Observationes altronom. ab an- Ooshoona L. 349, 352, 567, 569

no 1717 ad an. 1752 Pekini Oporto, geogt. Länge u. Br. Oppenheim, geogr. Länge u. Br. 278

Oran, geogr. Länge u. Br. 332 Oriani 554 dell. Formel für d. Berechnung d. Langen-Unterschiede zweyer Oester 318. 319

Oilof Tt2

Orloff, Wlodimir Gregor. Offia, geogr. Lange u. Br. 527 . 286, 288 Oronoco Fl. 424 . 425 Orfowa, geogr. Länge 500 Oabeck 392 Ofinio , geogr. Linge u. Br. Ottobeuren , geogr. Linge u. 527 Osnabrück, geogr. Breite 225 Outlier 375 Off - und Weltpreuls. Landes von Oxhom 44

vermelling 307 - 319

Ofterwald, dell. trigonom. Vetmeffungen b München 271 Osverbom 143. 373, 374 Oraheiti I. 505, 506 Br 278

Padua 16 geogr. Länge u. Br. Pegu, Fl. 586 Palamos, geogr. Linge u. Br. Pattes, deffen Vermuthung üb. Indlichere Thierarten in Norden 29 Paleo Ciftro 430 Paleopolia 480 Palerino, geogr. Lange u. Br. Pergles oder Pergles 38 Palettrina I. 10 и. Вт. 233 Panamá 34 Panju 426 Parga 480, 481 Paria 395, 418 Parima F. (Rio bianco) 304 Parma , geogr. Lange u. Br. Petras B. 517 Pasquich I. 174. 183. 554 über d. Gebrauch d. neueit. Franz. Gradmeffung b. geogr. Unterfuchungen 435-447 Paffage de Pierre Pertuis 512, Philippsburg, geogr. Lange u. 513 Patterion in Philadelphia 163 Patras 557 geogr. Lange 51 527 Paxo I. 477-479 Pegu . 578 . 579 . 582. 584, Pindus B. 517 Pingré 76, 146, 147, 148. 585 , 584

Peking 426, 590 Pelton B. 517 Pello, geogr. Linge 117, 143. 376 Pelalium 451 Peniscola, geogr, Länge u. Br. 334 Pennsylvanien 176 f. Perinaldo, geogr, Lange u. Br. Palma (Majorca) geogr. Lange Perfiiche Gewichte u. Maise 132 - Münzen 133, 134 Perufo, geogr. Langen, Br. 527 Peru 35 Pelaro, geogr. Längen. Br. 528 Petan , geogr. Lange u. Br. 522 Peullingen , geogr. Länge u. Br. 278 Pforzheim , geogr, Lange u. Br. 278 Philippinen 35 Br. 278 Pater Nofter I, und Klippen Piacenza, geogr. Länge u. Br. 528 Piave F. 5, 6, 12, 15, 16 Piazzi 72 Pavia, geogr, Lange u. Br. Pic von Teyde oder Teneriffs, Höhe deff. 396, 397, 398 Pimentel 329

150, 152, 153, 154, 156, - Vecchia, geogr. Länge u. 228, 229, 230, 235, 250 Br. 528. Pinheiro, Sinao Antonio da Portugal, königl. geogr. Gefellichaft 158 geograph, und Roza 159, 160 Piombino, geogr. Linge u. Br. statistif. Nachrichten davon 237 - 240 deff. Communi-Pila, geogr. Länge u. Br. 528 cation mit feinen auswärti-Planeten . Tafeln , Chinelifche gen Befitaungen 34, 35 Goograph. Ortsbestimm. in dem f. Planeten - Trabanten , über die 330 £ Bahnen derf. 117, 118 Portugielische Besitzungen au-Platte I. 560 feer Europa 237 Pludens , geogr. Lange u. Br. Potamos 564 Preis - Aufgabe, aftronom, des Po F. 5, 18 Poiki Torneo 379 Parifer National Inftit. 541 f. Prevela 481, 482, 484 Polarftern , Beobachtungen fei Prome 579 ner geraden Aufsteigungen Prosperin 144 deffen vermischte Nachricht. 113 f. 77. 78 Poleline 7 Pfyffer 511 Pollingen, geogr. Länge und Pfyn, geogr. Länge u. Br. 112 Ptolemaei Planisphaerium 76 Br. 278 Pollonia Fl. 516 Puch, geogr. Länge u. Br. 278 Puerto Espanna, fiche S. Andre Pompejus 18 -- Saule bey Alexandrien Punta Araya, geogr, Lange 258 406 Poncet 266 - de Aris, 328 Porto 238 -- de Europa 327, 328 Portobelo 34 -- del Frayle 328 -- de la Galera 407 geogr. --- Ferrajo, geograph, Lange Linge 408, 409 und Br. 528 - de l'Effaca, geogr. Lange -- Gai 478 u. Br. 332 -- Galetta, geogr. Länge -- de Molinos, geogr. Läna. Br. 332 ge u. Br. 332 -- Rico, geogr. Länge, 34 - Mala 326, 327

Q.

Putois in Paris 71

Pyramiden, Aegyptische 257

Qaffr 384, 385, 386, 388, 390 Qorayn 261 — Daoud 387 | Quito, Erdbeben daf, 414

601, 602, 603, 604

--- Santo 237

-- S. Nicolo 492, 564

## R.

Radkersburg, geogr. Länge u. Rain, geogr. Länge n. Br. 278

Br. 522

T t 3

Ramsden 68, 373, 539, 612

T t 3

Rangoon 579. 580, 581, 584 | Rigiberg 107 -- Fl. 581 . 586 Ras-el-Baqarah od. Kuh-Kopf 383, 384 Ralladt, geogr. Lange u. Br. Riobamba 414 Ravenna, geogr. Lange u. Br. Riojaneyro 35 geogr. Br. 160 Recanati, geogr. Lange u. Br. Rious L. 569, 570, 572 Redouté d. jangere 382 Regensburg, geogr. Länge u Ripsult üb. d. Aegypt. Oalis Br. 244. 278 geograph. Linge 607, 608 Regnard 115 Regnault's chem. Zerlegung d. Roberts 1. 569 Nil - Schlammes 267 verm. Nachr. v. demf, 382, Reichenhall, geogr. Länge u. Br. 278 -Reinhard in Colln 168 Reinke J. T. deff. Grandrife Rohnen B. geogr. Lange und von Cuxhaven und Ritaebuttel 587, 588 Romegua 7 Reitti, geogr. Länge und Br. Rooshoogah I. 567,569,570,571 Relation de l'expedition d'E-Rorfchach, geogr. Lange und gypte - par Ch. Norry. beurth. 252-259 Rofaccio Jol, 509 -- abregé d'un Voyage fait Roff's I. 503, 505 dans l'inter. de l'Amerique Rofette 383, 452 merid. par de la Condamine Roth, geogr. Lange u. Br. 278 Rennell 180 Refolution I. 350, 569, 571 Refolutions - Bay 348 . 353 Reutlingen, geogr. Lauge u. Br. 278 Rheineck, geogr. Linge u. Br. Rheinländischer Fus 461, 612 Rialto I. 93 Riccioli 146 dell. Geographia reformata 592 , 593 Riccius, P. Matth. 590 Richmann, in Petersburg 282 Ruffen, als Nachbarn der Ja-Rieger P. 147, 231, 233, 234 paneler 52 Riga, geogr. Lange 598, 599

Rimini, geogr. Linge u. Br. 528 Rio Apure 424 Rio bianco (Parima ) F. 394 Rio negro 417, 424 Ripatrapione, geogr. Linge u. Br. 528 Ritzebüttel , geogr. Linge u. Br. 588 -- Joliah 348 f. 352, 354. 567 f. Robilant, Cheval, Nicolia de 509 Rockon 71 Roggenburg 274, 275, 278 Br. 528 Roosposh I. 567, 569, 570, 571 Br. 112 Rotuwah I. 504, 505 Rouffeau, General-Conful in Bagdad 131, 134 Rudiger in Leipzig 301 . 345. 346 Rufsoh, geogr. Lange und Br. 279 von Rumovski, Steph. Portrait defl. z. März. Hoft u. biogr. Nachricht von demf. 281 -29I Ruppoltsweiler, geogr. Länge u. Br. 279

Sabie-

Sabionetta, geogr. Linge und Santonna, geogr. Linge u. Br. Br. 528

Saccania 517 Saggio di Storia naturale, ci-Provincie Spagnuole di Ter- Nymphaea 263

ra forma nell America meri-Scandia 565 dionale 394

Br. 528 -

Br. 528 -- Morits, geogr. Linge u.

Br. 111 . -- Reparata , geogr. Länge

u. Br. 528 -- Sauveur , André - Graffet

355 . 477 . 478 - Tropes, geogr. Linge u. Br. 528

u. Br. 279 Salmon, Don Antonio 430

--- Don Juan Manuel Gonzalez 420 f. Salpeter, Aegypt, 260

Salzburg, geogr. Lange u. Br. 279

Sammalous - Araber 385 San Andre de Puerto Espanna Schongau, geogr. Lange u. Br. de la Trinidad 409

Br. 331

-- Erasmo H. 11, 12 -- Nicolo H. 10, 11, 12 -- Pedro I. 569, 572

-- Sebaftian , geogr. Lange Schubert 70 u. Br. 332

Sanct Florian, geogr. Br. 521 Sané 101

Santa Magdalena I. 569, 572 --- Marguerita H. 16 - (Cabo Macanao) Schwabmunchen, geogr. Länge

geogr. Lange 406 - Maura I. 482 - 484

Santander, geogr. Lange u. Br. 332

Schweiz,

Gebirgspaffe

geogra-

332 Sartena , geogr. Lange u. Br.

528 vile e facra de Regni e delle Savigny fiber e. neue Art von

Scara's I. 503 . Saint Florent, geogr. Lange u. Schaftmulen, geogr. Breite 106, 112

Mensa, geogr. Lange n. Schaub's phylik. miner. Befchreib, d. Meifsnegs 302,

4 303 Schechingen, geogr. Linge u.

Br. 279 von Schedius, deff. Nachriche

ten aus Ungarn 202 - 206 Scheerhorn B. geogr. Linge u. Br. 112

Scheuchser 103

Salmansweiler, geogr. Lange Schiefspulver, Aegypt. 260 Schiffahrt zwischen Cadix und Cumana, kurse Deuer derfe 424

Schillingsfürft , geogr. Länge u. Br. 279

Schirigswalde 88 Schmettan, Graf 342, 343,

279 -- Carlos, geogr. Länge u. Schreckhorn B. geogr. Länge

u. Br. 112 Schröter in Lilienthal 144

merkward. aftronom. Entdeckung deff. 574, 575. Schulten'a geogr. Ortsbestimm.

in Schwedeu 374 Schwaben, geogr. Ortsbestimmungen in demf. 275 - 279 Schwäbisches Meilen-Mass 274

u. Br. 279 Schweigen , geogr. Lange ut Br. 279

geograph, Ortsbestimmun-Solferino, Herzog von 149, gen in derf. 110 - 112 154, 155, 156, 157 Schweningen, geogr. Länge u. Sonnen - Apogeum 68 Br. 279 Schwetzingen , geogr. Länge u. Br. 279 Scot's 1, 503 Boutari 493 Seeberger Sternwarte 552, 5531 Sceland L 179, 180 Selz, geogr. Linge u. Br. 270 Sennar 388 Sera d. Prolemacus 425 f. Serle's L 501 Serrateix (Abtey) geogr. Lange u. Br. 332 Setubal 238 Seyffer, aber d. Höhe d. Meifsners 302, 303 überd. neue-Sonthofen, geogr. Lange und . fton Enideckungen in d. Sad-Br. 270 fee 497 - 506 Supplement Sotamann 163, 164, 176, 179 zu d. Entdeckungs . Gefch. Spaniens Communication mit d. neuen : Marquelas · Infelo 566 - 573 Shembuan 579 van Shirnding's L 503 330 Shoemadoo - Tempel 584, 585 Short 148 Shulkowski's Beschreibung d. Wegs v. Csiro nach Saale 429 L hveh 261, 262 Stam 578 Siena, geogr. Länge u. Br. 528 Si-fan 427 Silo F. 5. 15, 16 Sims's L 503 Sindjar B. 138 Sin-din . fu 425 Sinigaglia, geogr. Linge u. Br. Steehelin 28 Sinzen , geogr. Lange u. Br. Sionapro (Aspro potamo) 517 Sitang Fl. 586 Sivieri's , Hippol. Karte v. Ferrara 510 Biwah 266, 297, 298 Bkalitz, geogr. Breite 293, 294

Skanke 179 180 -St. + 42

-- Atmosphäre 195 - 211 -- Epochen 68 Sonnehfinsternis d. 12 May d. 13 May 1733 1706 151 241, 242, 243, 244, 305, 306 d. 24 Jul. 1748 154 d. 31 März 1764 229 d. 28 Octob. 1799 419 420 421 - Finfternille, Werth derfelben für Langen - Bestimmungen 73 -- Höhen, correspondirende d. 28 Oct. 1799 in Cumana genommen 420 -- Tafeln 67 feinen auswärtig. Befitzungen 34, 35 dessen Flächeninhalt geographif. Orrabeftimmungen in demi. 330 f. Spanische Gesandrichaft nach Maroko im J. 1793 und 99 Spanischer See Atlas 310 - 330 Speyer, geogr. Lange u. Br. Spoieto, geogr. Linge u. Br. Salehhyéh 261 Seonah 261 Stack L. 569, 571 Stanca de Vares, geogr. Länge n. Br. 332 Stegen, geogr. Länge und Br. Steinegg, geogr. Breite 112 Stephanopoli, Dimo et Nicolo 454 f. 555 f. Stern - Bedeckungen , Vorzug derl. vor Sonnenfinsternillen

zu Längenbeltimmungen Z

Stern-Bedeckungen; d. Jupiters - Trabant. den 12 und 15 April 1783 in Bagdad Aldebarans d. 7 Märs 1794 71 . - den 4 Septbr, 2799 71, d. 2 im Stier d. 22 März 1733 in Regensburg beob. 244 d. Plejaden d. 31 Oct. 1727 in Peking beob. 245, 246 d \* feqs 1 w d. Zwillinge d Strivali I. 490 16 Novbr. 1799 in Ceatra Strophadische J. 490 , 491 beob. 292, 599 d. 25 Novembr. 1799 in d. Venns d. 24 Nov. 1799 in Süde, neueste Entdeckungen Wies , Leipzig , Lilien in der L. 407 - 606 thal beob. 301, 302 d. am d. 15 Jun. 1799 in Leipzig beob. 345, 346 d. II Jupiters-Trab. d. 7 Nov. 1700 in Cumana beob. 421 Jupiters d. 23 Nov. 755 nach Swallows L 506 Chr. G. 575, 576, 577 des a II d. 8 Aug. 1798 in

Sterne, mehrere, Adweichungen u. gerade Auffleigungen derf. 72, 74, 599, 600, 601 beob. 64 vom 1 Ang, bis 7 Stewart's L. 506
Oct. 1787 in Ispshan beob. Stickhausen, geogr. Breite 226 Strahlenbrechung im heifsen

Erdfirich und zur See 300. 400, 401 Strahlenburg, geograph, Lan-

ge u. Br. 270 Strasburg, googr. Lange und Br. 270 Straufe - Vogel 262

boob. 292, 590 Struyk 575, 576, 577
d. I und II Jupiters-Trab. Stnttgardt, geogr. Lange und

Sadice - Infulaner , Begrabnileart derf. 502

Svanberg, dell. Unterfuchung der nordischen Gradmessung 113 f. 140 f. 372 f.

von Swieten, Gottfr. Freyh. 533 ... Ofen Danzig u. Leipzig Symes Account of an Embally to the Kingdom of Ava. oct.

d. Q a d. 21 Aug. 1798 in Szelenginsk 284 d. riff d. 8 Jul. 1799 in Wien von Szerdahelyi 296

T,

Tabago (Pointe des Sables) geogr. Lange 404, 405, 408 nordoftl. Vorgebirge, dessen Tarissa I. geogr. Lange u. Br. geogr. Linge 406, 408 Table a L 503 Tagliamento, F. 5 Tagomago L. 332 Tallwitz 88 Tarent 4 Targioni, Giov, Relazioni d'al-Taucher 294, 205

Leipzig 598

599

Tarragona, geogr. Lange und Br. 332 Tartarey 24 Tataraqual B. 401 Tate's 1. 505

Tavanno

| ,                             |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tavanno 513                   | Titlingh 46, 47, 48, 49, 50,                           |
| Tavolare, geogr. Linge u. Br. | 51, 54, 56, 57, 58, 59, 61                             |
| 528                           | Tittlis B. geogr. Lange und Br.                        |
| Techoas I. 567, 569           | 112                                                    |
| Teelsooni L 567               | Tofinno, Don Vicente 319 L                             |
| Tenesiffa (Mole St. Croix)    | Tolkemit 300                                           |
| geogr. Linge 404, 405         | Tongataboo L 505, 506                                  |
| Tentori, Christ. 20           | Tong han, Dynastie 427                                 |
| Tentzel 21                    | Tongo 579                                              |
| Terra del Fuego 581           |                                                        |
| Torringh (Torrenthia) and     | Tonguragua B. 414<br>Toren 392                         |
| Terranéh (Terenuthis) 382,    | T 6                                                    |
| 583, 387, 388, 451            | Torne F. 141, 142                                      |
| von Textor über die Oft. und  |                                                        |
| West - Preus. Landesvermes-   | 142 , 375 , 376                                        |
| lung 307 - 319                | Tornotreich S. 115                                     |
| Therefiendadt 88              | Torre del Carnero 327, 328                             |
| I hermometer - Beobachtungen  | Tortona, geogr. Lange u. Br.                           |
| in Sud Amerika 422 in Bre-    | 528                                                    |
| men und auf Seeberg 577       | Tranchot's Vermessung v. Cor-                          |
| Thiaqui I. 484, 485           | fica 525                                               |
| Thibet 427                    | Trapezunt (Trabifonde) geo-                            |
| Thierry de Menonville Traité  | gr. Linge 260                                          |
| de la culture du Nopal et de  | Trevenniena L 569, 570, 572                            |
| l'Education de la Cochenille, | Trevilanische Märkte 7<br>Trient, (Trento) geogr. Län- |
| precedé d'un voyage à Gua-    | Trient, (Trento) geogr. Lin-                           |
| Xaca 410                      | ge u. Br. 528                                          |
| Tinch 451                     | Triesnecker 72, 73, 76, 141                            |
| Thomas P. Anton 248, 249,     | 146 L. 301 , 519 , 537 , 538 ,                         |
| 250, 590                      | 551, 552, 553, 554, 5961.                              |
| Thomson's Edw. Karte : The    | 606 L                                                  |
| Coaft of Guiana with          | Trieft, geogr. Lange u. Br.                            |
| the Isl. of Barbados, Taba-   | 524 , 528                                              |
| 20 407                        | Trinidad ( Punta de la Galera )                        |
| Thunberg 46                   | 407 geogr. Länge 408, 409                              |
| Theringens Tufffteinbrüche u. | Troughton 373                                          |
| Leimlager 23 f.               | Tübingen, geogr. Linge u. Br.                          |
| Tiger, Amerikan. 414, 415     | 270                                                    |
| Tillet 135                    | Tucker's L 506                                         |
| Tiookes L 502                 | Turin, geogr. Lange u. Br. 528                         |
| 1                             | Tsaconia 517                                           |
|                               | <u></u>                                                |
|                               |                                                        |
|                               | U.                                                     |
|                               |                                                        |

Ullos, Don Antonio de 154, Ungara, Bemerkungen darübet 1551, 1571, 155, 393 Ungara, Bemerkungen darübet 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131. 2131

Valdés. Don Antonio 310 Val di Compare 484 Valenzia, geogr. Länge u. Br. Valle 50 Vallio F. 16 van Braam Houkgeeft 46 Vancouver 354 Vandelli 511 Varela, Don Jol. 320 Vafilichi 483 Vathi 481, 485 Vega, G. 554 zur Franz. wichts - Vergleichung 460 --Veletri, geogr. Länge u. Br. 528 Venedigs Lage, L gunen, Hafen u, See weien 1 - 20, 91-101 geogr. Breite 514, 515 geogr. L. u. Br. 528 Venetianische Levante, chemahlige 355 - 372 . 477 -496 Venezuela 392, 424 Venta de la Sienita, geogr. Lange u. Br. 332 Venus , Beobacht. e. Ringes um dief. 144 Bedeckung derf. d. 24 Novemb. 1799 Bedeckung 301, 302 Conjunction derl mit d. Sonne d. 16 Octob. 1799 67 Venus - Tafeln 68 Veracruz 35 Verbieft, P. Ferd. 500 f. Verons , geogr. Lange u. Br. 528 Vevai, geogr. Lange u. Br. 112 Viagero universal 395 Vico, geogr. Lange u. Br. 528 volikommnes . aftronom. | Beobacht. 120 f.

Vieux Brifac S. Alt. Breifach. Vigevano, googt. Länge u. Br. 528 Vigo, geogt. Länge u. Br. 332 Villa franca, geogt. Länge u. Br. 528

Villalpandus, Apperatus urbis ettempli hierofolymitani 592 Vincentius, Fr. 509 Viterbo, geogr. Lange u. Br.

dest. Beytrag Vittle 558 Wais u. Ge Viviers, geogr. Länge 76 leichung 450 — Voghera, geogr. Länge u. Br.

Volcano L 506
Voniza 482, 484
Voyage au Bengale — par Charpentier - Colligny 45

pentier Coffigny 45

— A Canton — Par le C.
Charpentier Coffigny, beurth. 303 — 305

— de Dimo et Nicolo
Stephanopoli en Grèce, pen-

dant les années V et VI cet. beurth. 454 - 459 - - du ci-devant Duc Du Chatelet en Portugal - Par J. Fr. Bourgoing, beurth. 236-240

— historique litteraire et politorique dans les Isles et politolions ei devant Vénitennes du Levant cet. Par Audré Grasilet Saint-Sauveur, Paris an Vill 355 £ 477. 478 — (A Millionary) to the fouthern pacific Ocean perfomed in the years 1796, 77. 98 in the hip Duff, commanded by C. J. Willion. London 1799 497 £.

w.

Widenschweil, geogr. Breite Wahingen, geogr. Linge u.Br.

v. Wahl

Weifsloch, geogr. Linge und won Wahl 200 . 300 . 301 Br. 279 Waiblingen , geogr. Lange u. Welfer 392 Wendlingen P. 140 Waitahu I. (Christina) 352, Weffel 180 567 Westphalen , trigonometr. Ver-Wales, Capit. 502 Wallis - oder Rhone - Thal 107 mellungen u. Ortsbestimm. in deml. 224 - 227 Walz 185 Wangen, geog. Länge u. Br. 279 Wiener Apotheker - Gewiche Wargentin 117, 144 460. 471 Waffer, diftillirtes, Gewicht, Wiener Sternwarte 553 Wienerisch Neuftadt. doff. in d. Luft u. im luft-Wilhelms - I. Prinz 504 leeren Raum 614 Waffer-Wagen, Verfahren bey Wilfon L. 497 f. 567 f. demf. 612, 613, 614 Winende , googr. Linge und Washington I. 352. 567, 569 Wast's hygrometriche Verlu-Br. 279 Winterthur, geogr. Lange u. B1, 112 che 399 Webber, Sam. 163 Weiber Volk in Sud Amerika Wohburg, geogr. Lange u. Br. Wohler's Seekarten 161 418 Woldenburg, geogr. Lange u. Weidler 243 Weilheim, geogr. Langeu. Br. Br. 270 Wolf D. 312 Weinfelden, geogr. Breite 112 Wolfenbattel, geogr. Breite Weinhart, Ign. 509 344. 345 Weinheim, geogr. Lange und Wollafton 69, 70 Wonape L 349, 350, 367, 570 Worms, geogr. Lange u. Br. Br. 279 Weife J. H. 105, 511 Weisenburg, geogr. Länge u. 270 Wurm 72. 73. 76. 602 Br. 279 X.

Ximenes 513

Y.

Yiezidirs in d. Sindjar-Gebirge 138

Z.

Zabern, geogr. Linge und Br. Zeil, geogr. Linge und Br. 279 Zernata 403 279 Zazynthus 487, 488 Zero F. 16 Zellinger, Fr. 519 Zicavo, geogr. Lingen. Br 528 Rizzi. Zannoni, dessen geogr. Ziegler in Listabon 159 Arbeiten u. Sammlungen 68. Zigos 493 69 Differtation fur differens von Zimmermann 168 points de Géographie 186, Zürich, geog. Langen. Br. 123

Zusmarshaufen, geogr. Linge u. Br. 279 Zante 12, 487 - 490

g al

Gereit 3

ng k

k

\_

,



A 575908

